

# Bor. 62 nd

Foerster





<36604993390010

<36604993390010

Bayer. Staatsbibliothek



# Statistisch-topographisch-historische

Heberficht

Des

# Prenßischen Staats

pon

DR. FR. FÖRSTER.

Mit einer Rarte bes Preufischen Staats und brei Stabistichen:

- I. Die Belehnung Friedrichs VI. mit ber Churmart Branbenburg.
- II. Rronung Friedriche III. jum erften Konig von Preugen.
- III. Portrait Er. Majestät tes Konige Friedrich Wilhelm III.

Berlin und Leipzig. Berlag von Carl Seymann.

124



#### Vorwort.

Die genaue Renntniß bes Staates in seinen historischen und statistischen Beziehungen wird nicht allein von jedem, der auf Bildung Anspruch macht, gesordert, sondern ist unerlästliche Pflicht eines jeden wohlgesinnten Staatsburgers; nur aus genauer Bekanntschoft mit der Bergangenheit und Gegenwart des Staats geht wahrhafte Vaterlandsliebe hervor, unsere Geschichte ist unsere Constitution und unsere Landkarte

unfre eroberte Magna Charta.

So reichhaltig aber auch der Stoff für Geschichte, so schöngelegen die Landschaften, so wohlthätig die Berwaltung, so blühend Kunst und Wissenschaft, Sandel und Gewerbe sind, so hört man dennoch von denen, welche auf Schulen und Universitäten in der vaterländischen Geschichte und Geographie Unterricht ertheilen, häusig die Klage, daß gerade diesen Wissenschaften nur eine geringe Theilnahme geschenkt wird. Wir wollen est ununtersucht lassen, od dies mehr die Schuld der Schüler, oder der Lehrer sei; wir glauben aber einem gefühlten Mangel durch gegenwärtiges Lehrbuch abzuhelsen, in welchem der Bers. demüht war, Geschichte, Geographie und Statistst nicht allein mit einander zu verdinden, sondern beiden dadurch ein erhöhteres Interesse zu verleihen, daß er die Geschichte mit den Sagen der Vorzeit, die Geographie mit den Reisen durch die malerischen Gegenden und berühmten Ortschaften der Vrovinzen in Verbindung bringt.

In welcher Beziehung biese statistischeto poaraphische historische Uebersicht bes Preußischen Staats zu ben von frn. Dr. Reiche herausgegebenen heften von Preußens Borzeit steht, wird in ber nachsolgenden "Einleitung" näher angegeden. hier bemerken wir nur, daß die hinzugesügten vier letzten hefte zugleich ein für sich selbständiges Lehrbuch bilden, in welchem zur Belebung des Unterrichts auf die Sagen der Borzeit hingewiesen wird. Denn so nothe wendig und unerläßlich es auch ist, die Einwohnerzahl, die Bollspinsnereien, Leinwandbleichen, hammelheerden u. f. w. fennen zu lernen, so ist es doch der Jugend sehr willfommen, zugleich auch von dem Denksteine Gustav Abolfs bei Lügen, von der weißen Frau auf dem Schlosse zu vernehmen. Der Schülter nuß erschlosse zu vernehmen. Der Schülter muß erfahren, daß, welcher Proving er auch angehört, er überall auf dem Grunde und Boden der vasterkandischen Geschichte wandelt und daß ihm überall große Erinner rungen, sei es als Wahrheit, oder als Dichtung, entgegentreten.

Richt minder aber als für die Gefchichte, foll bie Theilnahme

bes jugendlichen Gemutbes für bie Ratur angeregt werben.

Der Verf. dieses Lehrbuches hat die ausgezeichneten Gegenden bes Baterlandes als Soldat und als Fusiwanderer kennen gelernt und beklagt die gegenwärtige Jugend, welche auf Schnellposten, Dampsichifen und Gisendahnen von einem Wirthshaus zum andern fliegt und dann meint: die Welt gesehen zu haben. Um nun die Reiselust im edeleren Sinne wieder zu erwecken, hat der Verf. auf die Schönheiten der vaterländischen Gegenden, namentlich des Riefengebirges, der Insel Rügen, des Harzes, des thüringer Waldes, der Oftseeküste, der Rheingegenden und Neuschatels ausmerksam gemacht und zuseich geologische und botanische Nachweise hinzugefügt. Der Verf. siellte sich die Aufgabe: seine jungen Landsleute durch die Bander Matur, der Geschichte und Verfassung an das Vaterland zu seiseln und ihnen die Ueberzeugung zu verschaften, daß, wenn sie, die Seimath nur gründlich kennen lernen, sie sich in ihr auch befriediget sinden werden.

Bon Seiten der Berlagshandlung ift das Lehrbuch durch eine genaue Landkarte des preußischen Staats, gez. v. Nowack, gest. v. Mahlmann und durch eine Anzahl meisterhafter Stahlstiche auf das trefflichste ausgestat-

tet worben.

Eine ber schwierigsten Arbeiten mar bie Singufügung eines Ortsverzeichniffes, wodurch bas Buch jugleich jum Nachschlagen fur Beamte

brauchbar geworden ift.

Bur Berichtigung ber Bevölkerungsangaben bes gesammten Staates, der Provinzen und Regierungsbezirke sind am Schluß S. 405 bie in ber Staatszeitung im Juli, 1838 erschienenen "neusten Nacherichten" hierüber mitgetheilt worden. Durch eine besondere Begünstigung wurde der Berf. in den Stand gesetzt, die Eintheilung, Bodenstäde und Bevölkerung der Kreise nach den neusten officiellen Angaden, welche noch nicht zur Deffentlichkeit gesangten, in einer übersichtlichen Tabelle hier nachträglich mittheilen zu können. Die Nebeneinansberstellung der Kreise ist so angeordnet, daß gewöhnlich von dem Hochslande einer Provinz ausgegangen und den Flußgebieten gefolgt wurde.

Flächeninhalt, Bevölferung ber Provinzen, Regierungsbes zirke und Kreise bes Preußischen Staats nach den officiellen Ausmessungen, Bählungen und Gintheilungen vom Jahre 1837\*).

|          | Jagre 1837          | ٠, |                    | Bahl ber Eins<br>wohner mit Eins<br>fchluß bes Mis<br>litairs. |
|----------|---------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| I.<br>A. | Proving Brandenburg |    | 730,9 4<br>382,5 1 | 1,741,411<br>1,005,322                                         |

<sup>\*)</sup> Der Rladeninhalt bee Preußischen Staates im Jahre 1837 betrug mit Ausschluss Reuschatels 5077.41 Geb. Mr. bie Sinwohnergabl ber Rreise wurde in runben Zahlen angegeben, weshalb sich eine Abweichung bon ber Sinwohnergabl ber Reg. Bez. vorsindet.

|                                     | Flächeninhalt<br>in Gev.<br>Meilen. | Bahl ber Eins<br>wohner mit Eins<br>schluß bes Mi-<br>litairs. |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Der Berliner Rreis               | . 1                                 | 265,394                                                        |
| 2. Der Teltower Rreis               | . 301                               | 53,000                                                         |
| 3. Der Rreis Storfom Beestom        | - 23                                | 32,000                                                         |
| 4. Der Rreis Zuterbogf : Ludenwalbe | 241                                 | 42,000                                                         |
| 5. Der Rreis Bauch Belgig           | . 24½<br>. 35½                      | 53,500                                                         |
| 6. Der Oft Savellandische Kreis     | . 23                                | 43,500                                                         |
| 7. Der Beft Savellandifche Rreis .  | 241                                 | 48,000                                                         |
| 8. Der Ruppinische Rreis            | 321                                 | 61,000                                                         |
| 9. Der Off Priegniter Kreis         | 351                                 | 56,000                                                         |
| 10. Der Weft Priegniter             | 00                                  | 57,000                                                         |
| 11. Der Nieder : Barninfche Kreis   | . 33                                |                                                                |
| 10 D OL M. 1 11 B 12                | - 00                                | <b>55,000</b>                                                  |
|                                     |                                     | 50,000                                                         |
| 13. Der Angermundische Kreis        | 231                                 | 48,000                                                         |
| 14. Der Prenzlower Kreis            | . 20                                | 45,000                                                         |
| 15. Der Templiner Kreiß             | . 264                               | 36,000                                                         |
| B. Der Regierungsbezirt Frantfu     | rt. 348,43                          | 736,089                                                        |
| 1. Der Lebufer Rreis                | 294                                 | 61,000                                                         |
| 2. Der Ronigsberger Rreis           | 271                                 | 68,000                                                         |
| 3. Der Goldiner Kreis               | . 201                               | 34,000                                                         |
| 4. Der Landeberger Rreis            | . 20                                | 56,000                                                         |
| 5. Der Friedberger Rreis            | . 20                                | 40,500                                                         |
| 6. Der Arnsmaider Krife             | . 231                               | 31,000                                                         |
| 7. Der Sternberger Rreis            | . 42                                | 68,000                                                         |
| 8. Der Zullichauer Rreis            | . 17                                | 36,000                                                         |
| 9. Der Croffensche Rreis            | . 23                                | 44,000                                                         |
| 10. Der Gubeniche Rreis             | . 20                                | 38,500                                                         |
| 11. Der Gorauer Rreib               | . 221                               | 55,000                                                         |
| 12. Der Cottbuffer Rreis            | . 16                                | 45,000                                                         |
| 13. Der Spremberger Rreis           | . 6                                 | 13,000                                                         |
| 14. Der Ralauer Rreis               | . 181                               | 38,000                                                         |
| 15. Der Luctauer Rreis              | . 231                               | 45,000                                                         |
| 16. Der Lübbensche Rreis            | . 18                                | 27,000                                                         |
| II. Die Proving Pommern             | . 574,46                            | 990,285                                                        |
| A. Der Regierungsbezirt Coslin.     | 258,56                              | 365,417                                                        |
| 1. Der Lauenburg : Butower Rreis .  | 33}                                 | 43,000                                                         |
| 2. Der Rummeleburger Rreis          | . 21                                | 20,000                                                         |
| O Om Oute Otalus                    | 414                                 | 58,000                                                         |
| 1 Du Quie College                   | 30                                  | 54,000                                                         |
| - C C C                             |                                     | 72,500                                                         |
| 0 D M 1 . b . 6 . 14                | . 45                                | 28,000                                                         |
| - 0 0 0 0 11 6 11 6 11 h            | 00.                                 | 47,000                                                         |
|                                     | . 301                               | 13,000                                                         |
| O Day Durantuman Onite              | . 21                                | 26,000                                                         |
| 9. Det Aramourger Areis             | . 41                                | 20,000                                                         |

| i                                         |                                           | Bahl ber Eins<br>wohnermit Eins<br>schluß bes Mis<br>litairs. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| B. Der Regierungebegirt Stettin. 2        | 36,                                       | 464,440                                                       |
| 1. Der Greifenberger Rreis                | 144                                       |                                                               |
| 2. Der Regenwalber Kreis                  | 214                                       | 33,000                                                        |
| 3. Der Camminer Rreis                     | 23                                        | 34,000                                                        |
| 4. Der naugardter Rreis                   | 231                                       | 40,000                                                        |
| 5. Der Saatiger Kreis                     | 23                                        | 40,000                                                        |
| 6. Der Phriper Kreis                      | 19                                        | 33,000                                                        |
| 7. Der Greifenhagner Kreis                | 17                                        | 37,000                                                        |
| Der Stadtfreis Stettin ift aufgehoben und |                                           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                       |
| Dem Randowschen Rreise zugetheilt worden. |                                           |                                                               |
| 8. Der Randowsche Kreis                   | 261                                       | 79,000                                                        |
| 9. Der Ufedom Bolliner Rreis              | 21                                        | 26,000                                                        |
| 10. Der Udermunder Rreis                  | 191                                       | 32,000                                                        |
| 11. Der Unflamer Rreis                    | 12                                        | 24,500                                                        |
| 12. Der Demminer Rreis                    | 171                                       | 39,000                                                        |
| C. Der Regierungebegirt Stralfund.        | 79,03                                     | 160,428                                                       |
| 1. Der Greifewalder Kreis                 | 18                                        | 41,000                                                        |
| 2. Der Grimmesche Rreis                   | 17+                                       | 30,400                                                        |
| 3. Der Franzburger Rreis                  | 23                                        | 51,000                                                        |
| 4. Der Bergensche Rreis                   | 201                                       | 35,000                                                        |
| III. Die Proving Preuffen 11              | 78,08                                     | 2,152,873                                                     |
| A. Der Regierungsbez. Konigsberg.         | 408,13                                    | 746,462                                                       |
| 1. Der Stadtfreis Ronigeberg )            |                                           | 66,000                                                        |
| 2. Der Landfreis Konigeberg               | 233                                       | 34,000                                                        |
| 3 Day Graid Mamal                         | 194                                       | 40,500                                                        |
| 4. Der Rreis Labiau                       | 19 <del>3</del><br>24 <del>3</del><br>324 | 38,000                                                        |
|                                           | 324                                       | 33,000                                                        |
| 6. Der Rreis Beilgenbeil                  | 20                                        | 31,000                                                        |
| 7. Der Rreis Brauneberg                   | 17#                                       | 39,500                                                        |
| 8. Der Kreis Preuf, Solland               | 16                                        | 32,000                                                        |
| 9. Der Rreis Preuß. Enlau                 | 22                                        |                                                               |
| 10. Der Rreis Friedland                   | 154                                       | 32,000                                                        |
| 11. Der Rreis Beblau                      | 18                                        | 37,000                                                        |
| 12. Der Rreis Gerauen                     | 151                                       | 29,000                                                        |
| 13. Der Rreis Seilsberg                   | 20                                        | 40,000                                                        |
| 14. Der Kreis Mohrungen                   | 22                                        | 39,000                                                        |
| 15. Der Rreis Ofterode                    | 28                                        | 35,000                                                        |
| 16. Der Rreis Allenftein                  | 233                                       | 32,000                                                        |
| 17. Der Kreis Roffel                      | 143                                       | 34,000                                                        |
| 18. Der Rreis Raftenburg                  | 15                                        | 33,000                                                        |
| 19. Der Kreis Ortelsburg                  | 284                                       | 42,000                                                        |
| 20. Der Kreis Reidenburg                  | 294                                       | 32,500                                                        |
| B. Der Regierungebegirf Gumbinnen.        | 298,                                      | 558,192                                                       |
|                                           | 18                                        | 26,000                                                        |

| Flächeninhali<br>in Gev.<br>Meilen.  | Bahl ber Einst wohner mit Einsfahluß bes Mislitairs. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 6. Der Rreis Wirfit 211              | 27,800                                               |
| 7. Der Kreis Chorziesen 20           | 37,800                                               |
| 8. Der Rreis Czarnifau 28            | 49,000                                               |
| 9. Der Rreis Gnefen 24               | 46,500                                               |
| B Der Regierungebegirt Pofen 321,60  | 788,578                                              |
| 1. Der Rreis Schildberg 174          | 51,600                                               |
| 2. Der Kreis Abelnau 16%             | 46,000                                               |
| 3. Der Rreis Krotosinn 173           | 53,000                                               |
| 4. Der Rreis Rroben 19               | 60,600                                               |
| 5. Der Kreis Fraustadt               | 52,000                                               |
| 6. Der Kreis Pleschen 19             | 50,000                                               |
| 7. Der Rreis Breichen 124            | 32,000                                               |
| 8. Der Kreis Stroba                  | 40,500                                               |
| 9. Der Rreis Schrimm 183             | 44,000                                               |
| 10. Der Kreis Roften 214             | 42,000                                               |
| 11. Der Rreis Bomft                  | 42,500                                               |
| 12. Der Rreis Buf                    | 42,500                                               |
| 13. Der Rreis Pofen 194              | 73,500                                               |
| 14. Der Rreis Obornic 20             | 38,000                                               |
| 15. Der Gamter Rreis 191             | 37,500                                               |
| 16. Der Rreis Birnbaum 25            | 37,000                                               |
| 17. Der Rreis Meferit 22             | 36,000                                               |
| V. Die Proving Schlesien 741,74      | 2,679,473                                            |
| A. Der Regierungsbezirf Oppeln. 241. | 807,393                                              |
| 1. Der Rreis Pleffen 194             | 53,700                                               |
| 2. Der Rreis Ratibor                 | 74,000                                               |
| 3. Der Kreis, Rybnik 154             | 46,000                                               |
| 4. Der Rreis Beuthen 14              | 53,700                                               |
| 5. Der Kreis Leobschüß               | 63,600                                               |
| 6. Der Rreis Rosel 124               | 45,000                                               |
| 7. Der Toft: Gleiwiger Rreis 167     | 53,000                                               |
| 8. Der Kreis Reuftadt 144            | 62,000                                               |
| 9. Der Kreis Groß: Strehlit 164      | 37,000                                               |
| 10. Der Rreis Lublinit 181           | 34,000                                               |
| 11. Der Rreis Reiffe                 | 72,000                                               |
| 12. Der Rreis Oppeln 46              | 69,000                                               |
| 13. Der Rreis Rofenberg 161          | 37,000                                               |
| 14. Der Rreis Grottfau 91            | 34,000                                               |
| 15. Der Rreib Falfenberg 11          | 31,000                                               |
| 16. Der Rreis Rreugburg 101          | 31,500                                               |
| B. Der Regierungsbezirf Breslau 248, | 1,027,799                                            |
| 1. Der Rreis Sabelschwerdt 141       | 45,000                                               |
| 2. Der Kreis Glat 154                | 75.000                                               |
| 3. Der Rreis Frankenstein 82         | 43,500                                               |

|     |      |         |            |        |      |    |     |     |    | Flächeninhalt<br>in Gev.<br>Meilen. | Bahl ber Gins<br>wohner mit Gins<br>schluß bes Mis<br>litairs. |
|-----|------|---------|------------|--------|------|----|-----|-----|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ñ   | (Day | Quois   | Münster    | hera   |      |    |     |     |    | 61                                  | 29,000                                                         |
| 4.  | Dan  | Prola   | Strehler   | 1      |      | •  |     |     |    | 61                                  | 27,000                                                         |
| e.  | Day  | Prois.  | Brieg      |        |      |    |     | Ĭ   |    | 11                                  | 41,500                                                         |
| 7   | 2000 | Queid   | Namélai    |        | •    |    |     |     | Ċ  | 103                                 | 29,000                                                         |
| 0   | Dan  | Quais   | Walden     | hura   |      | •  |     |     |    | 7                                   | 49,000                                                         |
| 0.  | Can  | Rroid   | Reichenl   | ach    |      | :  |     | :   |    | 63                                  | 51,000                                                         |
| 40  | Don  | Quoid   | Rintsch    |        |      |    |     |     |    | 7                                   | 27,000                                                         |
|     |      |         | Dhlau      |        |      |    |     |     |    | 111                                 | 43,000                                                         |
| 49  | Dor  | Grois.  | Schweit    |        |      | Ċ  |     |     |    | 101                                 | 56,500                                                         |
| 43  | Dor  | Grois   | Breslau    | 8      | Ī    |    |     | Ċ   | ,  | 141                                 | 137,000                                                        |
|     |      |         | Dels .     |        |      |    |     |     |    | 161                                 | 54,000                                                         |
|     |      |         | Warten     |        | Ĭ.   |    |     |     |    | 144                                 | 42,000                                                         |
| 46  | Dor  | Grois   | Militid    | 5      |      | Ċ  |     |     |    | 17+                                 | 45,500                                                         |
| 17. | Dor  | Greis   | Gtriega    | 1 .    |      |    |     |     |    | 6                                   | 24,000                                                         |
| 18  | Dor  | Grois   | Neuman     | ft     |      |    |     |     |    | 13                                  | 46,000                                                         |
| 19  | Der  | Greis   | Trebnit    |        |      | Ċ  |     |     |    | 15                                  | 47,000                                                         |
| 20. | Der  | Greis   | Bohlan     |        |      |    |     |     |    | 143                                 | 42,500                                                         |
|     |      |         | Steinal    |        |      |    |     |     |    | 7 1                                 | 22,000                                                         |
|     |      |         | Guhrau     |        |      |    |     |     |    | $12\frac{1}{2}$                     | 35,000                                                         |
| C.  | 500  | r Med   | ierung     | sbe:   | ir   |    | iea | nit | 3. | 250,54                              | 844,281                                                        |
| 1.  | Der  | Rreis   | Landehi    | ıt .   |      |    |     |     |    | $7\frac{1}{2}$                      | 39,000                                                         |
|     |      |         | Siridbe    |        |      |    |     |     |    | 11                                  | 53,500                                                         |
|     |      |         | Lowenb     |        |      |    |     | ٠   |    | 13½                                 | 69,000                                                         |
|     |      |         | Bolfent    |        |      |    |     |     |    | 6                                   | 32,000                                                         |
|     |      |         | Schöna     |        |      |    |     |     |    | $6\frac{1}{2}$                      | 26,500                                                         |
|     |      |         | Jauer      |        |      |    |     |     |    | 6 }                                 | 28,500                                                         |
|     |      |         | Liegnit    |        |      |    |     |     |    | 111                                 | 52,000                                                         |
|     |      |         | Goldber    |        | Sain |    |     |     |    | 11                                  | 47,600                                                         |
|     |      |         | Bungla     |        |      |    |     |     |    | 194                                 | 51,000                                                         |
|     |      |         | Sprott     |        |      |    |     |     |    | 13½                                 | 30,000                                                         |
|     |      |         | Gagan      |        |      |    |     |     |    | 201                                 | 44,500                                                         |
|     |      |         | Lüben      |        |      |    |     |     |    | 113                                 | 28,500                                                         |
|     |      |         | Glogai     |        |      |    |     |     |    | 174                                 | 63,000                                                         |
|     |      |         | Freiftat   |        |      |    |     |     |    | 161                                 | 46,000                                                         |
|     |      |         | Grune      |        |      |    |     |     |    | 154                                 | 45,000                                                         |
|     |      |         | Lauban     |        |      |    |     |     |    | 93                                  | 62,000                                                         |
| 17  | De   | r Kreis | Berlit     |        |      |    |     | ,   |    | 16                                  | 52,000                                                         |
|     |      |         | Rothen     |        |      |    |     |     |    | 21                                  | 39,500                                                         |
|     |      |         | Sopere     |        |      |    |     |     |    | 16                                  | 25,600                                                         |
| VI  | . D  | ie Dr   | gning      | Sac    | bfe  | n. |     |     |    | . 460,63                            | 1,564,187                                                      |
| A.  | 2    | er Re   | gierun     | gebi   | 23.  | M  | agt | eb  | ur | g. 210,13                           | 598,981                                                        |
|     |      |         | 3 Merni    |        |      |    |     |     |    | . 5                                 | 17,200                                                         |
| 2   | . De | r Rreis | 3 Alfchere | sleber | 1 .  |    |     |     |    | . 8                                 | 43,000                                                         |
| 3   | . De | r Krei  | 5 Halber   | fabt   |      |    |     |     |    | 81                                  | 46,600                                                         |

|                                  | Flächeninhalt<br>in Gev.<br>Meilen. | Bahl ber Gin-<br>wohner mit Ein-<br>schluß bes Mi-<br>litairs. |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4. Der Rreis Dichersleben , , .  | 10                                  | 31,400                                                         |
| 5. Der Kreis Wangleben           | 91                                  | 39,500                                                         |
| 6. Der Rreis Ralbe               | 10                                  | 46,500                                                         |
| 7. Der Rreis Jerichow I          | 26                                  | 51,000                                                         |
| 8. Der Rreis Magbeburg           | 3                                   | 51,300                                                         |
| 9. Der Rreis Wolmirftatt         | 12±                                 | 34,600                                                         |
| 10. Der Rreis Reuhalbensleben    | 124                                 | 38,000                                                         |
| 11. Der Rreis Jerichow II        | 251                                 | 41,500                                                         |
| 12. Der Rreis Stendal            | $16\frac{1}{2}$                     | 36,000                                                         |
| 13. Der Rreis Ofterburg          | 20                                  | 33,400                                                         |
| 14. Der Rreis Garbelegen         | 244                                 | 39,500                                                         |
| 15. Der Rreis Salzwedel          | 22                                  | 39,000                                                         |
| B. Der Regierungebez. Merfeburg. | 188,16                              | 652,591                                                        |
| 1. Der Rreis Liebenwerda         | 141                                 | 31,700                                                         |
| 2. Der Rreis Torgau              | 171                                 | 46,000                                                         |
| 3. Der Kreis Schweinitg          | 193                                 | 32,500                                                         |
| 4. Der Rreis Wittenberg          | 15½                                 | 39,000                                                         |
| 5. Der Rreis Delitsch ,          | 14                                  | 45,500                                                         |
| 6. Der Rreis Bitterfelb          | 13                                  | 39,300                                                         |
| 7. Der Rreis Zeit                | 41                                  | 31,000                                                         |
| 8. Der Rreis Raumburg            | 3                                   | 21,200                                                         |
| 9. Der Rreis Beiffenfels         | 91                                  | 41,600                                                         |
| 10. Der Rreis Merfeburg          | 101                                 | 47,800                                                         |
| 11. Der Gaalfreis                | 93                                  | 39,000                                                         |
| 12. Der Rreis Edarteberge        | 101                                 | 35,000                                                         |
| 13. Der Rreis Querfurt           | 121                                 | 41,800                                                         |
| 14. Der Rreis Sangerhaufen       | 14                                  | <b>52</b> ,000                                                 |
| 15. Der Mansfelder Gebirgefreis  | 9                                   | 33,700                                                         |
| 16. Der Mansfelder Geefreis      | 101                                 | 40,500                                                         |
| C. Der Regierungsbezirt Erfurt   | 61,74                               | 312,615                                                        |
| 1. Der Rreis Biegenrud           | 31                                  | 12,400                                                         |
| 2. Der Rreis Schleufingen        | 71                                  | 32,600                                                         |
| 3. Der Rreis Erfurt              | 51                                  | 42,400                                                         |
| 4. Der Rreis Beiffenfee          | $5\frac{1}{2}$                      | 21,000                                                         |
| 5. Der Rreis Langensalza         | 71                                  | 30,500                                                         |
| 6. Der Kreis Dublhausen          | 81                                  | 42,000                                                         |
| 7. Der Kreis Beiligenstadt       | 71                                  | 38,300                                                         |
| 8. Der Kreis Worbis              | 8 <sup>T</sup>                      | 38,200                                                         |
| 9. Der Rreis Nordhausen          | 81                                  | 48,500                                                         |
| VII. Die Proving Beffalen.       | 367,96                              | 1,326,467                                                      |
| A. Der Regierungsbezirf Urnsberg |                                     | 503,916                                                        |
| 1. Der Kreis Siegen              | 111                                 | 40,000                                                         |
| 2. Der Rreis Wittgenstein        | 9                                   | 19,800                                                         |
| 3. Der Kreis Olpe                | 111                                 | 25,300                                                         |

| ` .                              | Flächeninhalt<br>in Gev.<br>Meilen. | Sahl ber Ein:<br>wohner mit Ein-<br>schluß bes Mi-<br>litairs. |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4. Der Rreis Altena              | 12                                  | 38,100                                                         |
| 5. Der Rreis Jerlohn             | 6                                   | 34,500                                                         |
| 6. Der Rreis Dagen               | 71                                  | 62,000                                                         |
| 7. Der Kreis Brilon              | 141                                 | 34,300                                                         |
| 8. Der Rreis Defchebe            | 141                                 | 26,000                                                         |
| 9. Der Kreis Arnsberg            | 121                                 | 30,000                                                         |
| 10. Der Rreis Lippftabt          | 9                                   | 28,300                                                         |
| 11. Der Rreis Goeft              | 94                                  | 40,000                                                         |
| 12. Der Rreis Samm               | 81                                  | 39,000                                                         |
| 13. Der Rreis Dortmund           | 8                                   | 43,000                                                         |
| 14. Der Rreis Bodium             | 61                                  | 44,000                                                         |
| B. Der Regierungsbezirf Minben.  | 95                                  | 417,276                                                        |
| 1. Der Rreis Warburg             | 91                                  | 30,500                                                         |
| 2. Der Rreis Sorter              | 13                                  | 46,000                                                         |
| 3. Der Rreis Buren               | 131                                 | 34.500                                                         |
| 4. Der Rreis Paderborn           | 11                                  | 32,000                                                         |
| 5. Der Rreis Wiedenbrud          | 9                                   | 36,300                                                         |
| 6. Der Kreis Bielefelb           | 5                                   | 43,100                                                         |
| 7. Der Rreis Salle               | 51                                  | 31,000                                                         |
| 8. Der Rreis Berford             | 8                                   | 59,000                                                         |
| 9. Der Rreis Minden              | 104                                 | 53,300                                                         |
| 10. Der Kreis Lubbede            | 101                                 | 46,500                                                         |
| C. Der Regierungebezirt Munfter. | 132,17                              | 405,275                                                        |
| 1. Der Rreis Borfum              | 124                                 | 33,500                                                         |
| 2. Der Kreis Warendorf           | 111                                 | 33,000                                                         |
| 3. Der Rreis Dunfter             | 15%                                 | 53,700                                                         |
| 4. Der Rreis Tectelnburg         | 131                                 | 44,000                                                         |
| 5. Der Rreis Steinfurt           | 14                                  | 40,000                                                         |
| 6. Der Kreis Abaus               | 124                                 | 39,700                                                         |
| 7. Der Rreis Cosfelb             | 131                                 | 38,700                                                         |
| 8. Der Rreis Borfen              | 113                                 | 40,500                                                         |
| 9. Der Rreis Lubinghaufen        | 121                                 | 35,800                                                         |
| 10. Der Rreis Redlinghaufen      | 141                                 | 43,500                                                         |
| VIII. Die Rheinproving           | 487,,                               | 2,473,723                                                      |
| A. Der Regierungebegirt Erier    | 131,,,                              | 446,796                                                        |
| 1. Der Kreis Saarbrud            | 7                                   | 34,800                                                         |
| 2. Der Rreis Ottweiler           | 51                                  | 26,400                                                         |
| 3. Der Rreis St. Benbel          | 104                                 | 35,000                                                         |
| 4. Der Rreis Saarlouis           | 8                                   | 43,600                                                         |
| 5. Der Kreis Mergig              | 7+                                  | 29,600                                                         |
| 6. Der Rreis Saarburg            | 81                                  | 28,300                                                         |
| 7. Der Stadtfreis Trier          | 1                                   | 23,000                                                         |
| 8. Der Landfreis Trier           | 174                                 | 52,700                                                         |
| 9. Der Rreis Bern : Caftell      | 12                                  | 42,000                                                         |

| <b>\</b>                            |                                     |                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| *                                   | Flächeninhalt<br>in Gev.<br>Meilen. | Bahl ber Ein-<br>wohner mit Ein-<br>fchlnß bes Mi-<br>litairs. |
| 10. Der Rreis Prum                  | 16%                                 | 28,300                                                         |
| 11. Der Rreis Bittburg              | 14                                  | 38,200                                                         |
| 12. Der Kreis Daun                  | 111                                 | 23,000                                                         |
| 13. Der Kreis Bittlich              | 121                                 | 32,700                                                         |
| B. Der Regierungebezirt Coblenz.    | 109,64                              | 461,907                                                        |
| 1. Der Kreis Kreugnach              | 100,64                              |                                                                |
| 2. Der Kreis Gimmern                |                                     | 51,600                                                         |
|                                     | 101                                 | 35,700                                                         |
| 4. Der Kreis St. Goar               | 81                                  | 33,400                                                         |
|                                     | 91                                  | 31,300                                                         |
| 6. Der Kreis Mapen                  | 10½                                 | 42,600                                                         |
| 7. Der Rreis Coblenz                | 5                                   | 48,200                                                         |
| 8. Der Rreis Neuwied                | 111                                 | 54,400                                                         |
| 9. Der Rreis Altenfirchen           | 111                                 | 33,400                                                         |
| 10. Der Rreis Adenau                | 10                                  | 22,800                                                         |
| 11. Der Rreis Ahrweiler             | 63                                  | 30,800                                                         |
| 12. Der Rreis Beplar                | 91                                  | 37,500                                                         |
| C. Der Regierungebegirf Coln        | 72,40                               | 426,694                                                        |
| 1. Der Rreis Bonn                   | 5½                                  | 47,000                                                         |
| 2. Der Stadtfreis Coln              | 4                                   | 66,200                                                         |
| 3. Der Landfreis Coln               | 8                                   | 40,000                                                         |
| 4. Der Rreis Balbbrol               | 51                                  | 18,300                                                         |
| 5. Der Giegfreis                    | 14                                  | 70,000                                                         |
| 6. Der Kreis Bummerebach            | 53                                  | 20,000                                                         |
| 7. Der Rreis Bipperfurt             | $5\frac{3}{4}$                      | 24,000                                                         |
| 8. Der Rreis Dublheim               | 7                                   | 36,200                                                         |
| 9. Der Rreis Rheinbach              | 74                                  | 27,200                                                         |
| 10. Der Rreis Gusfirchen            | $6\frac{3}{4}$                      | 28,200                                                         |
| 11. Der Rreis Bergheim              | 63                                  | 33,600                                                         |
| D. Der Regierungebegirt Duffelborf. | 98,32                               | 766,837                                                        |
| 1. Der Rreis Lennep                 | 51                                  | 59,000                                                         |
| 2. Der Rreis Golingen               | 5 <del>1</del>                      | 58,000                                                         |
| a D . O in City which               | 51                                  | 103,000                                                        |
| 4. Der Rreis Duffelborf             | 74                                  | 66,700                                                         |
|                                     |                                     |                                                                |
| 5. Der Kreis Duisburg               | 113                                 | 84,500                                                         |
| 6. Der Rreis Rees                   | 91                                  | 45,000                                                         |
| 7. Der Rreis Cleve                  | 9                                   | 45,000                                                         |
| 8. Der Rreis Gelbern                | 191                                 | 85,700                                                         |
| 9. Der Rreis Rempen                 | 7                                   | 53,000                                                         |
| 10. Der Rreis Crefeld               | 4                                   | 44,000                                                         |
| 11. Der Rreis Gladbach              | 41                                  | 51,000                                                         |
| 12. Der Kreis Neuß                  | 51/2                                | 33,200                                                         |
| 13. Der Rreis Grevenbroich          | 4 1                                 | 32,300                                                         |
| E. Der Regierungsbezirt Machen.     | 75,65                               | 371,489                                                        |
| 1. Der Kreis Malmedn                | 141                                 | 28,200                                                         |

|                                              |        |               | Bahl ber Gin:                                  |
|----------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------|
|                                              |        |               | wohner mit Ein=                                |
|                                              |        | in Gev.       | schluß bes Mi-                                 |
| 0 0 0 0 0 0                                  |        | Menen.        | maire.                                         |
| 2. Der Rreis Schleiben                       |        | 15            | 35,000                                         |
| 3. Der Rreis Montjoie                        |        | 6½<br>3½      | 18,600                                         |
| 4. Der Rreis Gupen                           |        | 31            | 20,600                                         |
| 5. Der Stadtfreis Machen                     |        | 1/2           | 38,800                                         |
| 6. Der Landfreis Hachen                      |        | 64            | 38,800<br>54,000<br>39,000<br>36,000<br>24,400 |
| 7. Der Rreis Duren                           |        | 101           | 39,000                                         |
| 8. Der Rreis Julich                          |        | 51            | 36, <b>000</b>                                 |
| 9. Der Rreis Geilenfirchen                   |        | 3½            | 24,400                                         |
| 10. Der Rreis Seinsberg                      |        | 4½<br>5½      | 31,300                                         |
| 11. Der Kreis Erfelent                       |        | 54            | 33.700                                         |
| Um nichts zu verfaumen, mas zu               | ur mõ  | glichsten Vo  | Uftanbigfeit bei-                              |
| tragen fann, entnehmen wir einem, fo         | eben   | in der Sto    | atszeitung vom                                 |
| 30. August 1838 erschienenen, officiellen    | 2lrti  | fel folgenben | Nachweis über                                  |
| Die Bevolferung ber Stadte bes preuß         | ifchen | Staats, m     | elche wir bem:                                 |
| aufolge in gebn Claffen eintheilen un        | id get | en zugleich e | iniae Nachträge                                |
| und Berichtigungen, welche man vor b         | em (   | Behrauche De  | 8 Buches gebo:                                 |
| rigen Orte eintragen moge.                   | ****   | 3             | c .C                                           |
| I. Classe mit mehr als 100,000 E             |        |               |                                                |
| Berlin                                       |        |               | 265,394                                        |
| II. Claffe von 50 bis 100,000 G.             | • • •  |               | 200,002                                        |
| 1) Breslau                                   |        |               | 88,869                                         |
| 2) Köln mit 66,179                           |        |               | 00,003                                         |
|                                              |        |               | 40.044                                         |
| mozu Deuz mit 2,872                          | • • •  |               | 69,051                                         |
| 3) Königeberg in Pr                          |        |               | 64,200                                         |
| 4) Danzig mit den Worstadten                 |        | • • • • • •   | 56,257                                         |
| 5) Magdeburg felbst 42,528                   |        |               |                                                |
| Reuftadt M 6,799                             |        |               |                                                |
| Sudenburg 2,017                              |        |               | 51,344                                         |
| 111. Classe von 20 bis 50,000 E.             |        |               |                                                |
| 1) Nachen mit                                |        |               | 38,878                                         |
| 2) Stettin 34.093                            |        |               |                                                |
| mozu Damm 2,693 .                            |        |               | 36,786                                         |
| 3) Posen                                     |        |               | 32,456                                         |
| 4) Barmen 28,975                             |        |               |                                                |
| 5) Glhanfalb                                 | • • •  |               | 28,975                                         |
| 5) Elberfeld                                 |        |               | 26,770                                         |
| 6) Salle a. d. S                             | • • •  | • • • • • •   | 26,447                                         |
| 7) Potebam                                   | • • •  | • • • • • •   | 25,560                                         |
| 8) Erfurt                                    |        |               | 24,308                                         |
| 9) Frankfurt                                 |        |               | 23,378                                         |
| 10) Rrefeld                                  |        |               | 23,008                                         |
| 11) Dulleloort                               |        |               | 21,858                                         |
| IV. Claffe, von 10 bis 20,000 G.             |        |               |                                                |
| IV. Claffe, von 10 bis 20,000 G.  1) Münfter |        |               | . = 19,763                                     |
| 2) Elbing                                    |        |               | 18,725                                         |
| •                                            |        | -             | ,                                              |

| 3)    | Salberffadt                | 17,227        |
|-------|----------------------------|---------------|
| 43    | Roblenz 13,696             |               |
| 4)    | mogu Chrenbreitstein 2,182 |               |
|       |                            | <b>15,878</b> |
| 5)    | Trier                      | 14,941        |
| 6)    | Stralsund                  | 14,900        |
| 7)    | Stralfund                  | 14,025        |
| 8)    | Bonn                       | 13,871        |
| 9)    | Gorlit                     | 13,670        |
| 10)   | Brandenburg an ber Savel   | 13,283        |
| 11)   | Quedlinburg                | 12,903        |
| 12)   | Morthausen                 | 12,163        |
| 13)   | Mühlbausen                 | 12,051        |
| 14)   | Maumburg                   | 11,925        |
| 45)   | Gupen                      | 11,678        |
| 16)   | Gr. Glogau                 | 11,646        |
| 17)   |                            | 11,607        |
| 48)   | Tilfit                     | 11,179        |
| 40)   | Ruise                      | 10,947        |
| 20)   |                            | 10.787        |
| 21)   | Stargardt in Pommern       | 10,693        |
| 22)   | Befel                      | 10,634        |
| 02)   | Greifswald                 | 10.291        |
|       | Prenzlau                   | 10.508        |
| 24)   | Remscheid                  | 10,688        |
| ,     |                            | 10,384        |
| 26)   | Söhescheid mit Merscheid   | 10,255        |
|       |                            | 20,200        |
| v. Ci | affe von 6 bis 10,000 E.   | 9992          |
| 1)    | Beig                       |               |
| 2)    | Landsberg a. b. Warthe     | 9970          |
| 3)    | Grunberg                   | 9935          |
| 4)    | Alfchereleben              | 9730          |
| 5)    | Schweidnig                 | 9476          |
| 6)    | Merseburg                  | 9413          |
| 7)    | Iserlohn                   | 9313          |
| 8)    | Chuhen                     | 9256          |
| 9)    | Memel                      | 9034          |
| 10)   | Liffa                      | 8667          |
| 11)   | Neuß                       | 8656          |
| 12)   | Mittenhera                 | 8400          |
| 13)   | Infterhura                 | 8386          |
| 14)   | Stamitich                  | 8316          |
| 15)   | Rotthus                    | 8216          |
| 16)   | Mühlbeim                   | 8172          |
| 17)   | Grounach                   | 8062          |
| 18)   | Min ben                    | 7966          |
| 10)   | Mon - Munnin               | 7925          |
| 20)   | Paberborn                  | 7895          |
| 20,   | T                          |               |

|     | 21) | Stolpe                                                  | 7798    |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|---------|
|     |     | Brauneberg                                              | 7746    |
|     | 23) | Gilenburg                                               | 7699    |
|     |     | Aleve                                                   | 7687    |
|     |     | Thorn . ,                                               | 7668    |
|     | 26) | OD attentite                                            |         |
|     | 20) | Weissenfels                                             | 7668    |
|     | 27) | Soeft                                                   | 7639    |
|     |     | Gisleben                                                | 7523    |
|     | 29) |                                                         | 7498    |
|     | 30) |                                                         | 7442    |
|     | 31) |                                                         | 7439    |
|     | 32) |                                                         | 7434    |
|     | 33) | Bromberg                                                | 7390    |
|     | 34) | Schönebeck                                              | 7344    |
|     | 35) | Salzwedel                                               | 7285    |
|     | 36) | Langenfalza                                             | 7142    |
|     |     | Glat                                                    | 7094    |
|     |     | Golbberg                                                | 7093    |
|     |     | Hirschberg                                              | 7080    |
|     |     | Stöelin                                                 | 6900    |
|     |     | Dertmund                                                | 6861    |
|     | 42) | Serford                                                 | 6852    |
|     |     | Opveln                                                  | 6821    |
|     |     |                                                         | 6753    |
|     |     | Eschweiler                                              | 6662    |
|     | 46) | Rolberg                                                 | 6657    |
|     |     | Ratibor                                                 | 6558    |
|     |     | Torgau                                                  | 6534    |
|     |     | Duisburg                                                | 6471    |
|     | 50) | Charlottenburg                                          |         |
|     |     |                                                         | 6376    |
|     |     | Cha                                                     | 6337    |
|     |     |                                                         | 6255    |
|     |     | Gleimit                                                 | 6199    |
|     |     | Wittfrod                                                | 6163    |
|     |     | Rempen                                                  | 6154    |
| •   |     | Roneborf                                                | 6155    |
|     |     | Stendal                                                 | 6099    |
|     |     | Bielefeld                                               | 6097    |
|     | 59) | Lennep                                                  | 6025    |
| VI. | Gla | ffe, von 3500 bis 6000 G. Aus Diefer Claffe merbi       | en als  |
|     | aus | gezeichnet durch fladtischen Betrieb nur folgende nambo | ift ge= |
|     | ma  |                                                         |         |
|     |     | A. in der Proving Preußen.                              |         |
|     | 1)  | Pillau                                                  | 3548    |
|     | 2)  | Marienburg                                              | 5708    |
|     | 3)  | Marienwerder                                            | 5520    |
|     | 4)  | Graudenz                                                | 5918    |
|     | 5)  | Rulm                                                    | 5394    |
|     | ,   |                                                         |         |

| B. in der Proving Posen                                |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 1) Fraustadt                                           | 5541    |
| 2) Gnesen                                              | 5770    |
| C. in der Proving Brandenburg.                         |         |
| 1) Schwedt                                             | 5516    |
| 2) Reufladt: Chersmalde                                |         |
| 3) Küstrin                                             | 5841    |
| 4) Züllichau                                           | 5398    |
| 5) Königeberg                                          | 5225    |
| D. in der Proving Bommern.                             | 4000    |
| 1) Bolgast                                             | 4290    |
| 2) Demmin                                              | 5553    |
| 3) Swinemunde                                          |         |
| 4) Rügenwalde                                          | 3941    |
| E. in ber Proving Schlesien.                           | 5004    |
| 1) Del6                                                | 5801    |
| 2) Reichenbach                                         |         |
| 3) Leobschüß                                           |         |
| 1) Gagan                                               |         |
| 5) Jauer                                               |         |
| F. in der Proving Sachsen.                             | 3040    |
| 1. Sangerhausen                                        | 5430    |
| 2) Wernigerode                                         | 5054    |
| 3) Beiligenstadt                                       | 4547    |
| G. in ber Proving Beftfalen.                           |         |
| 1) Samm                                                | 5075    |
| 2) Arneberg                                            | 4006    |
| 3) Lippstadt                                           |         |
| 4) Siegen                                              | 5802    |
| H. in ber Rheinproving.                                |         |
| 1) Effen                                               | 5774    |
| 2) Solingen                                            | 5099    |
| 3) Gelbern                                             | 3613    |
| 4) Reuwied                                             | 5708    |
| 5) Betslar                                             | 4628    |
| 6) Saarlouis                                           | 4380    |
| 7) Burtscheit                                          | 5036    |
| 8) Malmeby                                             | 4212    |
| VII. Claffe von 2500 bis 3500 E. Derer giebt es in ber | Proving |
| Preußen 28 mit 81,539 E.                               |         |
| Posen 15 45,049<br>Brandenburg . 20 59,659             |         |
| Pommern 17                                             |         |
| ©chlesien 25 . 74,102                                  |         |
| Sachsen 27 . 76,579                                    |         |
| Westfalen 21 . 61,998                                  |         |
| Rheinproving . 24 = 70,348                             |         |
| achembrooms . T 10030                                  |         |

| Ausgezeichnet mogen indes hier nur folgende fehr wenige werben:           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| 1) Konit, im Regierungsbezirf Marienwerber 3334                           |
| 2) Reuftettin, im Reglerungebegirf Roelin 3485                            |
| 3) Rofel, Reftung im Regierungsbezirf Oppeln 2569                         |
| 4) Sarnowiß, eben baselbit                                                |
| 5) Schmiedeberg, im Regierungsbezirf Liegnit 3453                         |
| 6) Barby, im Regierungebegirf Magbeburg 3214                              |
| 7) Schleufingen. im Regierungebezirk Erfurt 3004                          |
| 8) Sorter, im Regierungebegirf Minden 3416                                |
| 9) Ruhrort, am Ginfluffe ber Ruhr in ben Rhein . 2012                     |
| 10) Stellberg bei Nachen mit                                              |
| 11) Montjoie                                                              |
| 12) Jülid), mit                                                           |
| VIII. Claffe, von 1500 bis 2500 E., beren giebt es in ber Proping         |
| Preußen 47 mit 90,633 E.                                                  |
| Posen 42 . 82,203                                                         |
| Brandenburg . 39 . 75.292                                                 |
| Brandenburg . 39 * 75.292<br>Pommern 16 = 31,291                          |
| Schlesien 38 . 73,877                                                     |
| Sachsen 43 . 83,331                                                       |
| Westfalen 41 . 77,788                                                     |
| Rheinproving . 32 . 62,770                                                |
| Much unter biefen Stabten find noch viele geschichtlich, einige felbft    |
| gewerblich merkwurdig. Wir machen nur folgende wenige namhaft:            |
| 1) Frauenburg, im Regierungebegirf Konigeberg mit 2205                    |
| 2) Rheinsberg, im Regierungsbezirt Potebam, mit . 1927                    |
| 3) Balbenburg, im Regierungebegirf Breelau mit . 2438                     |
| 4) Reichenftein, eben bafelbft, mit                                       |
| 5) Lugen, im Regierungebegirt Merfeburg, 1861                             |
| 6) Gladbach, im Regierungsbezirk Duffelborf, mit . 2290                   |
| 7) Bacharach, im Regierungsbezirk Robleng, mit 1619                       |
| 8) St. Mendel, ber Sauptort bee erft 1834 erworbs                         |
| nen Fürstenthume Lichtenberg, mit 2418                                    |
| Die zweite Beilage bes Gefetes wegen Entrichtung ber Gewerbe-             |
| fleuer vom 30. Mai 1820, theilt fammtliche Ortschaften bes Staats         |
| in Bezug auf ihre Fahigfeit, Gewerbefteuern zu tragen, in vier Rlaffen:   |
| in ber erften und zweiten fteben namentlich bafelbft verzeichnete Stabte, |
| Die britte foll in ber Regel alle Stabte begreifen, welche 1500 ober      |
| mehr Civil: Ginwohner haben und nicht zu einer ber beiben erften Glaf:    |
| fen gehoren; alle andern Ortschaften, ohne Rudficht auf beren Gigen-      |
| chaft als Stabte, Fleden ober Dorfer bilben die vierte Claffe. Der        |
| preußische Staat enthält gleichwohl noch 263 Ortschaften mit weniger      |
| als 1500 Ginwohnern, Die im Stande ber Stadte reprafentirt werben,        |
| und also auch hier als IX. Claffe ber Statte aufgeführt werden muf-       |
| fen. Bon benfelben haben                                                  |
| 162 noch 1000 und mehr Einwohner, zusammen 205,386                        |
| 77 nur 600 und mehr Einwohner 62,658                                      |
| 24 sogar weniger als 600 Einwohner 10,869                                 |
| * * 2                                                                     |

Die lestern welche die X. Classe bilben, haben also im Durchichnitte nicht mehr als 453 Einwohner, ober etwan 90 Familien.
Zwei Drittheile derselben gehören allein der Provinz Posen an: nämlich
eine dem Regierungsbezirfe Posen und funfzehn dem Regierungsbez
zirfe Bromberg. Unter den lestern befindet sich namentlich Aruschwiß
am Goblosee mit 306 Einwohnern, welches nach einer alten Ueberliez
ferung ber Stammort des Königlichen Geschlechtes der Piasten ift, nach
bessen Aussterden Polen zu seinem Unglude ein Wahlreich wurde.

Außerbem hat ber Regierungsbegirt Potsbam brei, Frankfurt zwei und Breslau brei folder Stadte: in allen andern Regierungsbezirken findet man keine berfelben. Die kleinste Anzahl von Einwohnern hatte bei der Zählung zu Ende beb Jahres 1837 die Mebiatstadt Trebichen bei Zullichau, nämlich nur 252; die Zufälligkeit des An- und Abziehens einiger wenigen Familien kann indeffen leicht bei der nächsten Zählung eine andre biefer Ortschaften zur kleinften Stadt bes Staates

machen.

Selbst diesenigen Stabte, welche zwar 600 und mehr Einwohner baben, aber 1000 nicht erreichen, sind in bedeutender Anzahl nur in der Provinz Posen vorhanden, Bon den fünf und zwanzig Regierungsbezirken haben neun, nämlich Königeberg, Gumbinnen, Danzig, Straffund, Erfurt, Münster, Minden, Koblenz und Trier gar keine, vier, nämlich Stettin, Köslin, Magdeburg und Köln nur eine, Alchen und Oppeln jede zwei, Marienwerder Potedam und Arneberg jede drei, Merseburg vier, Frankfurt und Düsseldorf jede fünf solcher Städte; nur in den übrigen vier sind sie in größter Anzahl vorhanden, nämlich im Regierungebezirfe Liegnitz acht, Breslau neun, Bromberg eilf, und Posen achtzehn. Auch besinden sich darunter viele Städte, deren Einwohnerzahl 900 erreicht, und selbst so meit übersteigt, daß sie bei fortdauernder Zunahme der Bevölsterung schon bei der nächsten Zühung auf 1000 anwahsen durfte. Unter diesen Berhältnissen schieder zwischen 600 und 1500 Einwohner haben, in eine neunte Abtheilung zu bringen. Insbesondere haben

die Provinz Prensen . . . 26 St. mit 30.448 E.

Uebersichtlich scheinen nun die Stadte des preußischen Staats solgendermaaßen zusammengestellt werden zu können. Es enthält nach voosschehenden Abtheilungen

| a) 1 Stadt mit mehr als 100,000<br>Einwohnern, nämlich Berlin mit 265,394 Em.        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| b) 5 Stabte mit mehr als 50,000                                                      |               |
| . Einwohnern zusammen mit 329,721                                                    |               |
| c) 11 Städte mit inehr als 20,000<br>Sinwohnern, zusammen mit . 305,424              |               |
| wozu noch zu rechnen ift Mun-                                                        |               |
| fter, welches fich in jeder Be-                                                      |               |
| giehung nahe an biefe Abtheis                                                        |               |
| lung anschließt, also                                                                |               |
| 1 Stadt mit 19,763 .                                                                 |               |
| als großstädtische Bevolkerung durften angu-                                         | 000 000 €     |
| feben fein biefe überhaupt                                                           | 920,302 818.  |
| d) 26 Städte mit mehr als 10,000<br>Einwohnern zusammen mit 326,859 Ew.              |               |
| e) 59 Städte mit mehr als 6000                                                       |               |
| Einwohnern zusammen mit 447,338                                                      |               |
| als Bevolferung anfehnlicher Mittelftabte wur-                                       |               |
| ben gelten fonnen biefe überhaupt                                                    | 774,197 .     |
| D 126 Stabte mit mehr ale 3500                                                       |               |
| Einwohnern zusammen mit . 569,541                                                    |               |
| g) 177 Statte mit mehr als 2500                                                      |               |
| Einwohnern zusammen mit 519,308                                                      |               |
| h) 298 Städte mit mehr als 1500<br>Einwohnern zusammen mit 577,185                   |               |
| in beren Bevolferung von überhaupt                                                   | 1,666,034     |
| burfte bas fleinstädtische Leben überwiegend                                         | 1,000,002     |
| porherrichen, wenn auch in beträchtlich ver-                                         |               |
| Schiednen Abflufungen bon ber Rabe anfehn-                                           |               |
| licher Mittelstädte abwarts bis bahin mo bie                                         |               |
| mahrhaft städtischen Berhaltniffe verschwinden.                                      |               |
| Es hat demnach ber preußische Staat in                                               |               |
| 704Stabten mit                                                                       | 3,360,533 Ew. |
| eine Bevölkerung, welche als mefentlich ftab.                                        | -,,           |
| tisch angesehen werden fann, wenn die Anfor-                                         |               |
| berungen in biefer Beziehung maßig geftellt                                          |               |
| werden. Ge treten auch zu ber vorermahnten                                           |               |
| Städtezahl noch hinzu                                                                |               |
| 5 Stadtgemeinden, nämlich Deuz, Ehrenbreits                                          |               |
| ftein, Reuftadt und Sudenburg bei Magbe-<br>burg, und Damm bei Stettin, beren Bevol- |               |
| ferung unter ber vorstehenden Ginwohnerzahl                                          |               |
| bereits mitbegriffen ift, die aber vorstebend                                        |               |
| nur ale Bubehor größtrer Stabte aufgeführt                                           |               |
| und baber nicht besonders gezählt find.                                              |               |
| Ortschaften, welche zwar im Stande ber                                               |               |
|                                                                                      |               |

Stabte reprafentirt werben, aber nicht mehr eine Bevolferung baben, bei welcher noch wahrhaft fabtifche Unftalten in ber Regel erwartet werden burfen, find noch hier beigufus gen, und gwar

i) 239 Stabte von mehr ale 600 Einwohnern mit k) 24 Städte, beren Bevolferung 600 noch nicht

268,044

erreicht, mit zusammen . . . . . . . . . . . . . . wonach alfo 972 Ortichaften ale Statte mit . . .

10.869

3,639,446 @m. bei ben ftanbifchen Berfammlungen reprafemirt merben.

Die vorftehende Ueberficht bat nur ben 3med, ben gegenwartigen

Buftand berjenigen Bevolkerung barguftellen, beren Angelegenheiten burch biefe Reprafentation vertreten werben: allein auch hierauf befchrante, bleibt fie fehr unvollfommen und oberflächlich, weil bie Ginwohnerzahl eine fehr mangelhafte, obwohl immer noch die brauchbarfte Grundlage einer Eintheilung ber Stabte ift, wenn ihr flaatewirthichaftlicher Ginfluß gewürdigt merben foll.

Bu ber Besammtbevolferung bes Staats von überhaupt 14.098.125 verhalt fich die Angahl ber Civil. Ginwohner in ben fladtischen Gemeinben nach ber vorstehenden Ueberficht folgenbermaagen. Unter einer

Million Ginwohner bes Staats befanden fich

Civil Bewohner ber großen Stabte . . . . . . . . . . . . 65.278 54,915

mitlern . fleinen außerbem im Stanbe ber Stabte re-

19,784

überhaupt zur flabtischen Bevolferung gerechnete Civil- Derfonen 258,151

Es wird bemnach im Stande ber Stadte nur wenig mehr als ein Biertheil fammtlicher Ginwohner bes Staats reprafentirt. Inebefondere find die Bewohner ber großen Stadte mehr ale 1's aber nicht gang 12 und die Bewohner ber mitlern Stadte wenig über 1's ber gangen Ration. Die Bewohner ber fleinen Stabte in ber bier angenommenen Bedeutung, wornach fie nicht unter 1500 aber niemals volle 6000 Einwohner haben, bilben beinahe bie Salfte ber mahrhaft fladtischen Bevolkerung, und find allein über & aber nicht voll & ber gangen Ginwohn erzahl bes Staats. Die Bevolferung ber gum Stande ber Stabte gehörigen Ortschaften von weniger als 1500 Giumohnern ift noch nicht gang 10 ber Ration, und ihr faatswirthichaftlicher Ginfluß um fo mehr nur unerheblich.

Die ftabtische Bevolkerung in Gemeinden von 1500 und mehr Giuwohnern ift in ben einzelnen Provingen bes Staats febr verschieden vertheilt. Unter hunderttaufend Ginwohnern überhaupt befanden fich

Civil Ginwohner folder Stabte

in ber Provius Brandenburg . . . . 38,204 Sachsen . . . . . . 32,637 Rheinproving ..... 24,040 Droving Dommern . . . . . 23,888 In Brandenburg leben bemnach beinahe 3, in Gachsen beinahe 3 in der Rheinproving und in Pommern nabe 1, in Pofen nabe 1, in Preußen und Beftfalen etwas weniger, boch noch betrachtlich über 7 und in Schleffen febr wenig über & ber gesammten Bevolferung ber Proving in Stadten von 1500 und mehr Ginwohnern. Bu biefen auffallenden Unterschieden haben sehr mannigfache Urfachen gewirft. Schlesten hat nicht minder als in Gachsen bis in febr neue Zeiten bie volle Strenge ber Bunftverfaffung bestanden, Schlesten ift überdies im Durchschnitte noch bichter bevolfert, ale Die preußische Proving Sachsen: bemohngeachtet hat es verhaltnigmäßig nur eine halbsogroße städtische Bevolferung, und überhaupt Die fleinfte im gangen Staate. Es fann bies nur baraus erflart werben, bag bie Standesherren, bie Beiftlich. feit und ber Abel in Schlesien unter ber öffreichischen Regierung febr viel mehr Freiheit hatten, Sandwerker auf ihren Gutern anzuseten, als jemals in Gachsen. Die Rheinproving, Die bei weitem bevölfertfle bes Staats, und bie volfleerfte beffelben, Dommern, haben boch beis nahe baffelbe Berhaltniff ber ftabtifchen Bevolferung ju ber Gefammtgabl ihrer Bewohner: aber bie Alehnlichfeit befteht hier nur in ber Bahl nicht aber in ber Beschaffenheit Diefer Bevolferung. Pommern hat nur eine Stadt von mehr als 20,000 Ginwohnern: Die Rheinproving befit berfelben bagegen feche. Pommern hat in feinen Dorfern nur Die unentbehelichften Sandwerfer in geringer Bahl: in ber Rheinproving wird bagegen Fabrifation und Sandel auch von zahlreichen Mitgliedern ber landlichen Gemeinde betrieben. Biele Dorfer ber Rheinproving find gewerbreicher und wohlhabender als bie meiften ber fleinen pommerfchen Stadte. In der Proving Brandenburg hat bas Steuerspftem feit febr fruben Beiten bis jum Jahre 1810 bie Gewerbe ftreng auf Die Stabte beschränft: hierin und in der überwiegenden Ginwohnerzahl der Sauptfabt, liegt ber Grund ihrer übermäßigen fladtischen Bevolferung. In Dofen überwiegt die fleinstädtische Bevolferung am meiften, Preu-Ben hat verhaltnifmäßig viel weniger fleine Stabte: Die ftadtifche Bevollerung hatte daber in Preußen meit mehr Ginfluß auf den wirhichaft: lichen Buftand ber Proving, als in Pofen, welches im Gangen nur menig Bortheil aus feinen Stadten jog. Das Berhaltniß Weftfalens in Bezug auf ftabtische und landliche Bevolferung, nabert fich am meiften bem von Schlefien, wie unahnlich auch fonft beide Provingen fein burf. ten: auch hier hat bie Unfiedlung vieler Sandwerfer auf bem Lanbe Die fladtische Bevölferung niedrig gehalten.

#### Machtrag 1. ju S. 197.

Privat-Berg: und huttenwerte, Metalle und Mineral. Fabrifen in ber Proving Sachfen. — Deren maren im Jahre

1837 folgende, A. im Regierungs Begirt Merfeburg: 1) Gifen . Erge und Gifenftein : Brabereien. Das Gifenfteinwerf bes Bergogs ju Anhalt-Bernburg bei Ufrungen, bes Suttenmeifters Bennighaus bei Sangerhaufen und die demfelben gehörigen Gruben bei Schwenda, famintlich im Rreife Sangerhaufen, lieferten 986 Fuber Gifen und Gifenffein. Die Graff. von Ginfiedelichen Gruben im Rreif Liebenwerda, 4515 Tonnen Gifenftein. Bufammen mit 457 Arbeitern (763 Geelen). 2) Gifenhuttenwerfe. Der Graff. Ginfiedeliche Sochofen , bie beiden Cupolofen, Die Gifengießerei mit 4 Frifchbutten, 1 Bainfeuer und 1 Beugfeuer gu Lauchhammer. Die Fischersche Giengießerei und Fabrit ju Erwinhof bei Sainichen. Der Gunthersche Gifenhammer bei Dors Der Gendeliche gu Moben. Die Bennighaussche Gifenhutte gu Rottleberobe. Gie lieferten Robeifen, Gufeifen, Guffmaaren und ans bere Maaren im Werth von 108,589 Rither. 3) Rupfer Bergwerfe. Das Gilberwerf bes Bergogs von Unhalt:Bernburg gu Strafberg for. berte mit 8 Arbeitern 50 Tonnen Rupfererg. 4) Rupferhutten und Sammer. Der Rupferhammer ber Manefelber Gefellichaft ju Rothenburg lieferte mit 22 Arbeitern 2600 Etr. Gefchire Rupfer aller Urt. 5) Antimonium: Werte. Das Wert bes Bergogs von Anhalt: Bernburg bei Bolfeberg lieferte mit 34 Arbeitern 526 Et. Antimonium. 6) Salzwerke und Siedereien. Die gewertschaftlichen Salzwerke gu Teudit und Rotifchau lieferten mit 61 Arbeitern 10,800 Scheffel Dun. gefalg. 7) Braunfohlen : Gruben, In 107 Gruben wurden mit 740 Arbeitern 495,588 Tonaen und 300,000 Stud geforbert. 8) Torfs grabereien. Deren lieferten 25 mit 385 Arbeitern 8342 Rlafter Sorf und 8,803,000 Stud Torfgiegel. 9) Steinbruche. In Ralffteinbru. chen maren in Betrieb 39, Canbfteinbruche 107, Cobleifiteinbruch 1, Onpeffeinbruche 39, Fluffpathgruben 1. 10) Thongruben 8. 11) Dor-Bellanfabrifen, eine bei Beifenfels und eine Steingutfabrif bei Belgern, beibe mit 56 Arbeitern. 12) Glaefabrifen, eine bei Breitenftein mit 22 Arbeitern. 14) Pottafch. Siedereien 10, welche mit 9 Arbeitern 2551 Ct. Pottafche lieferten. 14) Pulvermuhlen, eine bei Rottleberode lieferte 300 Ct. 15) Dechhütten. 5 mit 48 Arbeitern. 16) Dine. ralquellen, ju Rofen, Lauchftadt, Bibra, Beit, Luptendorf und Rieftadt, wovon nur die beiden erften befucht werben. Im Gangen murben 2521 Arbeiter beschäftigt und ber Werth ber Probufte und Fabrifate belief sich auf 406,194 Rthlr. B. Im Regierungebegirf Mag-beburg 2 Eisenhutten und 2 Rupferhammer bei Ilsenburg, Schierke und Bernigerode mit 189 Arbeitern lieferten 37,091 Ct. Gifenfabrifate und 650 Et. Rupferfabritate. Außerbem beftanden eine Bleifchrootfa. brif bei Sangermunde, eine Patent Schroot Sabrif bei Altenplathow, 3 Torf: Grabereien und 1 Gupsbutte. C. 3m Regierungebegirf Erfurt lieferten 31 Sammerwerte im Schleufinger Rreife mit 161 Arbeitern 22,969 Et Gifenblech, Guhl gegaintes Gifen. 4 Gifenhammer im Biegenruder Rreife mit 20 Arbeitern 3200 Ct. Bain:, Stab: und Reifeisen 2c. 1 Gifen Metallmaaren Sabrit in Commerda mit 125-130 Arbeitern 450 Ctr. verarbeitetes Gifen und 200 Ctr. verarbeitetes Rupfer. 1 Rupferhammer bei Rlenfungen mit 3 Arbeitern 300 Etr. Rupfer. Be.

schier und 1 Huttenwerk bei Sorge mit 26 Arbeitern 4-5000 Etr. Gifen. Allso zusammen 32,123 Etr. Gifen, Rupfer, Blech zc., zu 239,440 Rthlr., mit 340 Arbeitern.

## Machtrag 2. ju S. 300.

Reue Strafe uber ben Bunderud von Erier nach Bingen.

Diefe, über ben Sunderud führende Strafe, welche ichon von ben Römern als die furgefte Berbindung groffen Erier und bem Ober-Rhein angelegt worden mar, ift feit einigen Monaten fertig geworben, und in ganger Ausbehnung gut, in ben ichwierigften Theilen aber mahrbaft bewundernewurdig ausgeführt. Die zwei Sauptberge bei Bernfaftel und Bingen, welche fruber ber Schreden ber Reifenden maren, find jest zu Punkten der Freude und Bewunderung umgeschaffen. Der Fall ber Strafe ift burch funftliche Leitung ganglich gebrochen und in allen Theilen fo geebnet, bag die fdmerften Laften ohne Seminfchuh hinunter fahren. Bei Berntaftel führt ber Beg in vierfach teraffenformigen Benbungen übereinander hinunter und gemabrt ben Unblid einer ichonen Garten : Unlage; bei Bingen ift die Leitung beffelben fo funftlich burch. geführt, bag ichwerlich eine iconere und reichere Auslicht in ber Dabe und Ferne am Rhein zu finden ift, ale in der Mitte bes Berges an bein Rondell auf ben angebrachten Rubebanten. Sier angefommen überfieht man den gangen Rheingau bis Biberich; Bingen mit ber Rahe bilbet ben Borbergrund bes großen Gemalbes, gegenüber erhebt fich ber Riederwald und führt bas Auge bis gur Burg Rheinftein binab, mo bas Gebirg ben Rhein wie in einen Gee abichlieft; binauf bietet bie Gegend mit Fluß, Inseln, Statten, Dorfern und Millen sammt ihren Sugeln und Soben eine Fernsicht, welche burch Reichthum und Schonbeit Geben feffelt, ber bierber fommt.

## Berichtigungen.

Die Angaben ber Bevölkerung nud ber Bobenflache ber Provingen und Regierungebezirke find nach ber S. 405. hinzugefügten Tabelle, die ber Kreise und Städte nach bem in die Worrede aufgenommenen Berzeichnisse vom Jahre 1837 zu berichtigen; allein mangelhaft und unsichte, ja man bart behaupten unrichtig bleiben selbst die metlichen Angaben, benn das Leben läßt sich nicht aufhalten und zählen, es rauscht im ervigen Wechsels vorüber. Das Wort des griechsischen Weltweisen: "Riesmand steigt zweimal in benselben Fluß" findet hier seine Anwendung:

feine Bolfegahlung gewährt biefelben Ergebniffe, mas heut noch gilt, wird morgen nicht mehr gelten. Dan kommt beshalb burch eine Up: proximationerechnung in runden Bahlen ber Wahrheit naber, ale wenn man ben amtlichen Angaben ftreng folgt, meshalb fich in unferen Sabellen mehrfache Abmeichungen von anderen Lehrbuchern finden merben.

Ale nothwendige Berbefferungen haben wir folgende Abanderungen

und Drudfehler anzugeigen nicht unterlaffen wollen:

S. 10. Bon bem Teltower Rreife, welcher gegenwartig 30} Bev. D. mit 53,000 Ginm. enthalt, ift ber Storfom Beesfomiche Rreis mit 23 G. M. und 22,000 G. abgetrennt worden, ju welchem von bein Rreife Lubben, Reg. Bez. Frankfurt Beestow hinzugenommen wurde.

©. 16. 3. 7. ft. 70,000 L 50,000.

2B. 29. 29. Der Cuftriner Rreis ift aufgehoben und bem Konigeber: ger Rreife zugetheilt worden, welcher baburch 274 Geb. M. mit 68,000 Ginm. erhalten hat.

G. 33. 3. 14. ft. 53 Gev. M. I. 23.

G. 36. Bon bem Lubbenfchen Rreife, welcher gegenmaatig 18 Bev. DR. mit 27,000 Ginm. enthalt, ift Beesfom abgetrennt worden.

S. 53. 3. 16. ft. Fittichow I. Fibbichow.

Ebend. Der Stadtfreis Stettin ift bem Rreise Randow zugetheilt wor: ben, melder baburch 26+ Bev. DR. mit 79,000 Ginm. erhalten bat. ©. 55. 3. 21. ft. 11. l. 21.

Cbend. 3. 22. ft. 23,750 1. 26,000.

S. 58. Die Einwohnerzahl bes Reg. Bez. Stralfund betrug (1837) 160,400; bavon famen auf ben Rreis Greifewalb 43,000 E. auf ben Grimmefchen 31,400, auf ben Franzburger 51,000, auf ben Bergenichen 35,000.

©. 78 3. 11. v. u. ft. 400,000 l. 540,009.

©. 80. 3. 6. ft. 81. l. 18.

S. 84. 3. 7. ft. 56,000 l. 114,000. S. 86. 3. 3. v. u. ft. Zolemfit l. Tolfemit.

- S. 98. 3. 10. ft. Ließ I. Tüß.
  S. 104. 3. 7. v. u. ft. 52 l. 25.
  S. 107. 3. 19. ft. Burenow I. Barenow.
  S. 107. 3. 28. ft. Oftrowe I. Oftrowa.
- S. 108. 3. 16. v. u. ft. Purit I. Punit. S. 111. 3. 6. ft. Grut I. Grut.
- S. 112. 3. 13. ft. 28. l. 20. S. 113. 3. 22. ft. Brang I. Braez.
- S. 138. 3. 12. ft. Canstadt I. Constadt.
  S. 138. 3. 14. ft. Schwerdt I. Schmardt.
- S. 152. 3, 2. v. u. ft. Rofenit I. Rofemit. S. 159. 3. 7. ft. Bronftadt I. Bernftadt.
- S. 163. 3. 7. v. u. ft. Thirna I. Tschirna. S. 177. 3. 12. ft. Lehn I. Labn.
- S. 188. 3. 17. ft. Slave I. Schlawe. S. 189. 3. 9. ft. 194 l. 94.

S. 189. 3. 18. fallt bas Wort "aufgehobene" fort.

S. 190. 3. 22. st. Merfereborf I. Marfereborf, S. 191. 3. 20. st. 6000. 1. 600. S. 209. 3. 10. st. 46,000. 1. 16,000. S. 219. 3. 4. st. 36. l. 26. S. 227. 3. 5. s. u. st. 3,800. l. 38,000. S. 243. 3. 2. st. \frac{1}{3} 1. 5\frac{3}{4}. S. 274. 3. 11. s. u. st. Arnsburg I. Arnsberg. S. 282. 3. 2. st. u. st. 3,400. l. 34,000.

# Einteitung.

Nachdem in den bereits erschienenen heften von "Preußens Borzeit" das Interessanteste von dem, mas der Sage und der ältesten Geschichte des Baterlandes angehört, mitgetheilt worden ist, durfte es nun an der Zeit sein, auch den Grund und Boden naher kennen zu lernen, auf welchem jene Sagen entstanden und jene Thaten sich begeben haben.

Dies erscheint zugleich als bas angemeffenste Mittel, jenes, in bem Borworte zu dem sechsten hefte gegebene Versprechen: am Schluß das Mannigsaltige zu einem Ganzen zu verbinden, zu lösen. Indem wir os nämlich versuchen: eine statistisch-topographisch-historische Ueber-sicht des preußischen Staates zu geben, werden wir Gelegenheit nehmen, bei jeder einzelnen Provinz, jeder Stadt, Burg u. s. w. auf die Sagen und Erzählungen zu verweisen, welche in den bereits erschiesnenen heften angeführt sind, so daß das Zerstreute in geordneter Folge vorübergeführt und das Zusammengehörige einander näher gerückt wird. Beginnen wir unsern geographischen Ausflug mit aller Bescheidenheit.

Die Oberfläche der Erbfugel enthält nach den neueren aftronomisschen Berechnungen 9,282,600 Gepierte Reilen. Nehmen wir nun einem Erdglobus vor uns, um den preußischen Staat darauf zu suchen, so schwieder mit seinen 5040 Gevierte Reilen in eine enge Begrenz zung zusammen. Selbst auf einer Landfarte von Europa, welches 475,000 Gevierte Reilen mit 185 Millionen Einwohnern enthält, mussen wir lange suchen, ehe wir unser Königreich Preußen sinden. Rehemen wir nun aber eine Karte der deutschen Bundesstaaten vor uns, so sehen wir die Farbe der preußischen Grenze sich nach verschiedenen Richtungen vorherrschend ausbreiten.

Ronigreichs, Berlin, wo wir uns gewiffermasen in bem geographischen und geschichtlichen Mittelpunkte unferes Baterlandes befinden. Rach allen himmelsgegenden bin ubte biefes, in einer von ber Natur feineswegs begünstigten Gegend gelegene, Berlin allein durch die Macht menschlichen Willens und Geistes eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus; gegen Norden durch die Eroberung Pommerns, gegen Süden durch die Groberung Schlesiens, gegen Often durch die Erwerbung Preussens, gegen Westen durch die der Rheinlande. Vergleichen wir den Umfang des gegenwärtigen preußischen Staates mit dem, was er vor sechstundert Jahren war, so sinden wir ihn damals auf eine geringe Landschaft zwischen der Elbe und Oder beschränkt; zwar bildet Verlin auch damals schon den Mittelpunkt, allein weder die Pommern im Norden, noch die Schlesser im Süden, weder die Preußen in Often, noch die Rheinländer im Westen empfingen von Verlin die Gesetsammlung, die Staatszeitung und Modejournale.

Markgraf Friedrich I. kaufte die Mark Brandenburg im Jahre 1417 für eine Summe, wofür man jeht nur ein anständiges Landgut erhalten würde. Der Umfang des Landes betrug damals ungefähr 300 Gebiert-Meilen, mit noch keiner halben Million Einwohner, während der Umfang des Königreiches im Jahre 1837 über 5000 Gebiert-Meilen mit einer Bevölkerung von mehr als 13 Millionen beträgt. Da nun aber die Länder nicht aus inwohnendem, eigenen Triebe neue Iweige, wie die Pflanzen und Bäume, ansehen, so haben wir den Grund dieser Bergrößerung nicht in der Wirksamkeit von Naturmächten, sondern in der von geistigen Elementen zu suchen, vornehmlich aber in dem Charakter des gegenwärtigen Negentenhauses, welches in unimterbrochener Folge seit mehr als vierhundert Jahren in Brandenburg herrscht.

Siebengehn Markgrafen, Rurfürften und Ronige gablen wir aus bem Saufe ber Sohenzollern und nicht Giner war barunter, welcher nicht auf jenen Chrentitel: "allegeit Dehrer bes Reiche," ben bie Deutschen Raifer fo unverdienter Beife führten, mit vollfommnem Rechte Anspruch machen fonnte. Diefem Charafterguge feiner Beberricher: bas gewonnene Belifthum beifammen zu halten und neues zu ermerben berbanft bas gegenwartige Ronigreich feinen Beftand und feine Große. Die Art und Beife ber Erwerbung waren verfchiebene; balb gefchah fie auf bem friedlichen Wege bes Raufes, wie bie ber Mart und eines Theiles von Dommern, balb blieben Landschaften - wie einige Theile ber Laufit, ale nicht wieber eingelößte Pfanbftude in ben Sanden ber Markgrafen; Dit Preußen und Cleve wurden burch Beirath, bas Berjogthum Dommern burch Erbichaft, Reufchatel burch Schenfung, Polen, Schleffen, Sachfen und ein großer Theil ber Rheinprovingen auf bem friegerifchen Bege ber Groberung, welche burch feierliche Bertrage anerfannt wurde, gewonnen. Gin Blid auf Die Lanbfarte belehrt uns,

baß man bei biefen Erwerbungen mehr bem Bufalle und ber Rothmen: Digleit ber Umftanbe, ale ber Dahl und Ginficht nachgeben mußte. Denn wie ber Privatbefiger eines Landgutes feine Relber und Malber. Biefen und Geen gern fo gelegen fieht, baß fie nicht von fremdem Befitthume burchschnitten und getheilt werben, vielmehr burch ihren gebrangten Bufammenhang ihm bie Aufficht erleichtern, Die Bewirthichaftung vortheilhafter machen, fo gilt es auch von jeher fur einen Borgug bei bem Landerbefit größerer Reiche, abgeschloffene und mohlgelegene Grengen zu haben, welche es möglich machen, bie Rrafte gufammen gu halten und ben Burgern bes Staats bas Gefühl und Bewußtfein geben, einem großen Gangen, einem Baterlande anzugehoren. Bei bem erften Blid auf bie Landfarte muß es uns auffallen, unfer theures Baterland mit gertheilten Bliedern umberliegen gut feben. Ginen bedeuten= ben Landestheil, die Mheinprovingen, finden wir von dem Stammlande getrennt, auf gefährlichem Borvoften; nicht minber unficher erscheint Die Lage Oft. Preugens und Schlesiens, Die wie fchmale Landzungen fich in die Landermaffen Ruflands und Defterreichs hineinftreden; ja fogar ins nerhalb ber eigenen Grenze finden wir - und noch bagu in der Rabe Des Mittelpunftes, - eine Menge bunter Fleden, welche frember Berren Lanber bezeichnen.

Schon vorhin wurde erwähnt, daß nicht die eigene Wahl, sondern Berhaltnisse und Beranlassungen der verschiedensten Art dem Staate seine gegenwartige Gestalt gaben; vorläusig kann schon hier darauf aufmerksam gemacht werden, daß wir sechsundsechzig verschiedene Erwerbungen in der Geschichte unseres Staates aufzugählen haben, von denen eine jede einst eine für sich bestehende Herrschaft bildete, wobei wir zugeleich bemerken, daß wir und nicht einmal in das Aufzählen der kleineren Besitzungen und geistlichen Guter einlassen können, da wir sonst allein in unseren Rhein-Provinzen sieden und wanzig, ehemals unabhängige und selbsiständige Serrschaften aufzusühren hätten.

Wollten wir die Geschichte des Königreichs Preußen nur dis auf die Zeit zurucksuhren, seit welcher dasselbe feine gegenwärtige Gestalt und Umfang erhielt, so wurde sie noch nicht den Zeitraum eines Viertel, Jahrhunderts umfassen, benn erst in dem Jahre 1815 wurden in einem ruhmvollen dreisährigen Kriege die Grenzen, welche das gegenwärtige Königreich bilden, mit dem Schwerte gezeichnet und von den europäisichen Mächten anerkannt.

Seit bem, im Jahre 1815 ju Paris geschloffenen Frieden und ber barauf erfolgten Schluß-Alte bes Wiener Congresses besteht ber preußische Staat aus zwei Landermassen. Die öftliche, welche bie Provin-

zen Preußen, Posen, Pommern, Brandenburg, Schlessen und Sachsen umfaßt, liegt zwischen 49° 7' und 55° 52' N. B. und 27° 37' bis 40° 31' D. L. und hat 4202 Geviert-Meilen Bodenstäche. Die west liche Ländermasse, welche die Provinzen Westphalen und Rheinlande umfaßt, liegt zwischen 49° 8' und 52° 30' N. B. und zwischen 23° 35' und 27° 4' D. L. und hat 813 Gev. Meilen Bodenstäche. Abgeschaft liegt das Fürstenthum Neuschatel in der Schweiz.

Wenn wir schon bei einer flüchtigen Betrachtung der Landesgrenzen im Allgemeinen bemerkten, daß sie durch viele Einschnitte, Trennungen, aus: und einspringende Winkel, als unsicher, getrennt und zerrisen erscheinen, so wird dies noch bemerkbarer, wenn wir die Grenzen der einzelnen Provinzen näher kennen lernen, von denen jede einzelne von mehreren, oder wohl gar von vielen andern Ländern begrenzt und einzeschlossen wird, so daß in Wahrheit der preußische Staat aus lauter Grenzprovinzen besteht, da es in ihm nicht eine einzige, nur vom Julande eingeschlossen Provinz giebt.

#### Statiftif.

#### I. Die Proving Brandenburg,

liegt zwischen 51° 10" bis 53° 37" N. B. und 28° 53" bis 33° 52" O. L. Ihr Flächeninhalt beträgt 731 geographische Gev. Meilen, oder gegen 15,800,000 preußische Worgen, davon kommen auf die Gewässer . 300,000 M. auf die Triften . . . 3,250,000 M.

. Balber . . 3,500,000 . . . bas Unland (Stra:

. das Aderland . 6,700,000 : Ben, Moore, Ge-

s die Wiefen . . 1,435,000 :

die Bevöllerung 1,692,000, die Bolfebichtigfeit etwas über 2000 See-len auf der Get.-Meil.

In Often bilden die Provinzen Pommern, Preußen, Pofen, in Suben und Westen Schlessen und Sachsen die inländischen Grenzen; als ausländische Grenzen berühren diese Provinz sublich das Herzogthum Anhalt-Zerbst, nördlich die Großherzogthumer Mecklenburg : Schwerin und Mecklenburg : Streits.

Die Proving Brandenburg gehört ihrer geographischen Lage nach zu bem Ofifee-Niederlande, beffen Erhebung über ben Meeresspiegel in einer Entfernung von funfgig Meilen von dem Ofifee-Ufer erft einhunbert Fuß beträgt, so daß die Abdachung zur See sehr gering ist. Dies ist die Ursache der vielen Landseen, in denen sich das Wasser ansammelt, welches in höher gelegenen Gegenden sich Ninnen bildet und rasch absließt. Vorherrschend ist der Boden mit Sand und Moor bedeckt. Urgebirge ist nirgend in der Provinz als Gebirg vorhanden, Porphyr, Granit, Gneis, Grünstein werden nur in großen Geschieben als Feldsteine gesunden. Muschel Kalkstein und Gips kommen in Steinbrüschen zu Tage stehend vor. Als einzelne Anhöhen machen sich am bemerkbarsten: der Hagelsberg bei Belzig 700'; der Gollenberg bei Barruth 550'; der Duberow dei Fürstenwalde 440'; die Müggelsberge bei Köpenis 340'; der Weinberg bei Bukow 300'; der Arnimsberg bei Rüsdersdorf 250'. Der Fläming ist ein Landrücken von mäßiger Erhebung, welcher sich von der Ober über Jüterbogk nach der Elbe hinzieht, wo er in der Gegend von Wittenberg sich verstacht.

Die ftebenden Gewässer nehmen gegen 9 Geb. Meilen ber Bodenflache ein; man gahlt gegen 700 fleinere und größere Geen, die

betrachtlichften werben von ber Spree und Savel gebilbet.

Bon ben in bem Gebiete ber Spree liegenben Geen nennen wir: ben Schwilungfee in bem Rreife Lubben; ben Duggelfee bei Ro: penit; ben Teupiterfee zwifden Schwerin und Sputenborf; ben Scharmutelfee an ber Grenze ber Regierungsbezirfe Dotebam und Grantfurt; ben Stortom'ichen Gee; ben großen Bochofee; in bem Rüdereborfer Forftrevier bilben ber Bolfee, Dentfee, Mollenfee, Elfensfee und Bauernfee eine Bufammenhangende Bafferverbindung; ber Rangeborfer Gee bei Rangeborf. - Bon ben Geen im Ge: biet ber Savel nennen wir: ben Tegler Gee bei Tegel, ben Bann. fee gwifden Spandau und Dotebam, ben Rrammfee, ben Jungfern: See, ben Schwielow: See, ben Pleffow'ichen Gee, ben Erebel: See, ben Plauen'ichen Gee. - Der Uferfee bei Prenglau wirb burch brei aufammenhangende Geen gebilbet, Die aufammen 21 Deile lang find, Der Ruppiner Gee bei Ruppin ift gegen 2 Deilen lang. Der Golbiner Gee wird auf 1351 Morgen gefchatt. Alle biefe Geen haben ein helles, reines Waffer, was fich auch im Sommer nie trubt, einige eine Diefe von 15 bis 20 Rlafter und find fammtlich febr fifchreich.

Flufgebiete.

Die Elbe und die Dber find die beiben größten Lebensabern, welche in Gemeinschaft mit vielfacher Berzweigung bes Geabers fleinerer Fluffe ben burren Sandboden ber Marf nahren, die Erzeugniffe ber Gewerbthatigfeit ab. und die überfeischen Bedurfniffe guführen.

Bum Gebiet ber Elbe gehören in ber Proving Brandenburg bie

Savel und bie Opree mit ihren fleinen Debenfluffen; ju bem ber Dber ber Bober, Die Reiffe, Die Barthe mit ber Rete, Die Finow. Mlugberbinbungen.

Der Vlaneniche Canal, welcher aus ber Savel unterhalb Branbenburg auf furgerem Dege jur Elbe führt, verbindet biefen Strom mit ber Ober auf zwei Begen, einmal auf ber Savel burch ben Rinom . Canal, zweitens auf ber Gpree burch ben Friedrich . Dil. helms: Canal. Bu leichterer Berbindung im Innern bienen: ber Stortow:, ber Templiner., ber Ruppiner:, ber Dbers, ber große und fleine Saupt . Canal.

Die Erzengniffe bes Bobens find bie gewöhnlichen Getreibes Urten, boch fehlt es ber eigentlichen Mart Branbenburg ganglich an Beigenboben, bagegen Rartoffeln und alle Arten von Gemuße bier befonbere gebeihen. Bon bei weitem größerer Bebeutung fur bas gange Ronigreich find die Erzeugniffe bes Runftfleißes und bes Bewerbes, worin Berlin mit ben größten Sauptfladten Europa's wetteifert und bie von Deutschland in allen 3meigen bes Dafchinenwefens, ber Fabrif: und Manufaftur. Baaren übertrifft.

# Geschichtliches.\*)

216 im Jahre 1415 ber Burggraf Friedrich von Rurnberg, ber erfte Markgraf von Brandenburg aus bem Saufe ber Sohenzollern, bie Mart faufte, beftand fie aus ber Altmart, (Stenbal) ber Reumart \*\*) (Brandenburg), Der Bormart Driegnis (Derleberg), Der Ufermart (Prenglow) und bem Lande Lebus; jedoch maren bie Grengen Diefer fammtlichen Marten nicht fest bestimmt, fonbern es murben um fie noch lange Rampfe mit ben Ergbischöfen von Magbeburg, ben Bergogen von Deds lenburg und Pommern, ben Konigen von Bohmen und ben Rurfürsten bon Gachsen geführt. Zenseit ber Dber befaß ber Rurfürft Friedrich I. bas Land Sternberg. Gein Gohn und Nachfolger Ruffurft Friebrich II. (1445 bis 1462) erwarb noch bie Berrichaften Cottbus, Peit,

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie alteften Bewohner ber Mart flebe Preuf. Borg. Bb. I. C. 5. Ueber bie Groberung ber Mart burch Albrecht ben Bar ebenbafelbit 28b. II. 157, 28b. VII. 23 und folgenbe.

<sup>\*\*)</sup> Erft fpater, ale bas Land jenfeit ber Dber erworben, und bie neue Mart genannt wurde, erhielt bie brandenburgifche Reumart ben Damen "DRittelmart."

Teupit, die Reumark. Unter bem Rurfürsten Albrecht Achilles kamen 1482 die Herrichaften Erossen, Bullichau, Bobereberg und Sommerfelb, unter Johann Cicero 1491 die herrschaft Zossen, unter Johann Georg 1575 die herrschaften Beestow und Stortow bazu.

Nach der im Jahre 1815 gemachten Sintheilung wurde die Allemark von der Mark Braudenburg getrennt und zur Provinz Sachsen geschlagen; dagegen kamen: die Neumark, einige Diftrikte des Großeherzogthums Warschau, Schlesiens, Theile der ehemaligen Obers und Nieder-Lausit und des Königreichs Sachsen, welche dere letzteren in dem Kriege 1813 die 1815 erobert worden waren, hinzu. Die Provinz Brandenburg ist in zwei Regierungsbezirke eingetheilt, von denen der von Potsdam in vierzehn, der von Frankfurt in siebenzehn Kreisezefällt.

# Topographic.

## I. Der Regierungsbezirf Potsbam.

Alettere Landestheile bieses Regierungsbezirkes sind: die ehemalige Mittelmark, Priegnit und Ukermark; von den, im Jahre 1815 gemachten Eroberungen sind: die Herrichaft Baruth, die Alemter Belzig, Dahme und Jüterbogk, mehrere Ortschaften des Wittenberger Kreises, sammtlich dem Königreiche Sachsen vordem zugehörend, hinzukommen. Der Flächenraum dieses Regierungsbezirks beträgt 373 Gewiert: Meilen oder 8,100,000 Preuß. Morgen, davon kommen

auf Aderland . . . 3,500,000 M. auf Unland . . . . . 351,000 M.

• Triften . . . . 1,400,000 : • Gemässer . . . . 160,000 :

. Bald . . . . 1,550,000 . Gärten . . . . 39,000 :

. Biefen. . . . . 760,000 s

Die Bevölferung betrug 1836 962,000 Seelen, ber Begirt wird in vierzehn Rreife getheilt.

## 1. Der Berliner Rreis

umfaßt die Sampts und Restdenzsstadt Berlin und beren nähere Umgebung, von 1 Gev.M. Umfang mit 250,000 Einwohnern. Obsichon in Berlin eine Gesellschaft von Gelehrten den Jahrestag der Erdanung der Stadt Rom alljährlich seiert, so sehlt es doch immer noch an sicherer Rachricht über das Jahr der Gründung Berlins. Rur so viel wissen wir, daß am Ufer der Spree in der ältesten Zeit, als die Gegend von Wenden bewohnt war, zwei Sischerdörfer, Coln und Berlin lagen, aus denen die beiden Städte gleiches Namens sich gebildet

haben.\*) Die Markgrafen aus bem anhaltischen, luxemburgischen und baierischen Gefchlecht hielten fich nur von Beit ju Beit in Coln an ber Spree auf, ohne eine bleibende Refibeng bier ju mahlen. Die Burger forgten felbft fur bie Befestigung und Bertheibigung ber Stadt, fo baß Die beiben erften Rurfurften aus bem Saufe ber Sobengollern einen mehrjährigen offnen Rrieg mit ihnen zu führen hatten, um Die Schluffel gu einem ber Stadtthore ju erhalten und eine befeffigte Burg innerhalb ber Stadtmauer anlegen zu fonnen. Erft als fich bie Berrfchaft bes neuen Regentenhauses mehr und mehr befestiget, ben Uebermuth ber Burger und ben Erot bes Abels gebrochen hatte, trat Ordnung und Gefet und fomit auch flabtische Freiheit an Die Stelle ber Billführ und Robeit. Die Bilbung fchritt indeffen bier nur fehr langfam vor; erft hundert Jahre nach ber Erfindung ber Buchbruckerfunft ward in Berlin unter Joachim II. 1535 die erfte Buchbruckerei errichtet; wir wollen nicht fürchten, bag wir erft hundert Jahre nach Erfinbung ber Dampfmafdinen eine Gifenbabn bei Berlin feben werden. Für Die Erweiterung ber Ctabt mar es nachtheilig, baf fie mit Feftungs. werfen umgeben murbe, fo bag noch bor zweihundert Jahren die Stadt sich westlich nicht über die Linie ausbehnte, die wir von ber heutigen Schlofbrude über den Spittelmarft gur Baifenbrude gieben murben, wahrend fie öftlich und nordlich nicht gang bis zu bem Canal reichte, welcher gegenwartig in ber Nabe ber Baifenbrude von ber Gpree abgeleitet, bei bem Allerander : Dlate vorüber nach ber nenen Promenate geführt ift, mo er fich bei ber Berfules : Brude wiederum in die Gpree mundet. In welchem Buftanbe ber große Rurfurft Friedrich Wilhelm beim Untritt feiner Regierung die Stadt gefunden haben muß, ergiebt fid) aus verschiebenen Berordnungen in benen er bie Stroh: und Schin: belbacher, bie Schweinefoben auf ben Straffen, bas Diehweiben auf ben öffentlichen Platen verbietet, Strafenbeleuchtung und Strafen Dflafter in ben Sauptstrafen einrichtet und burch holzerne Schalung ber Spree innerhalb ber Stadt fefte Ufer baut. Durch bie Roth und bie Rranfheiten bes breifigjährigen Krieges war bie Bevolferung Berlins bis auf 7000 geschmolzen, bob sich jedoch bereits unter ihm wieder bis auf 30,000. Die Stadt murbe mahrend feiner Regierung burch bie Gpanbauer Borffadt, Dorotheen: Stadt, Konigs : Borffadt, Reu Roln, Stralauer : Borftabt und ben Berber erweitert. Unter feinem Rachfolger

<sup>\*)</sup> Ueber die altesten Bewohner Berlins, die Benben, siehe Preußens Borzeit Bb. I., S. 1 — 9. S. 105 — 110. Ueber die städtische Berfass lung Berlins siehe ebendas. S. 110 — 114.

wurde in allen biefen Stadttheilen weiter fortgebaut und bie Friedrichftabt angelegt, welche jeboch erft unter Friedrich Wilhelm I., bem gewaltsamen Stabtebauer, ihre jegige ausgebehnte Unlage erhielt. Durch bie Abtragung ber Reftungewerte auf ber folnischen Geite gewann er ein großes Stud Land, welches er ebenfalls gur Anlage von Garten und Saufern verwenden ließ; unter ihm flieg bie Bahl ber Ginwohner auf 70,000. Die Seftungewerte an ber berlinifchen Geite, auf bem rechten Spree-Ufer ließ Friedrich ber Grofe abtragen, wodurch ebenfalls ein großer Raum fur neue Stadtanlagen gewonnen murbe. Fur eine armere Claffe von Sandwerfern und Saglohner wurde unter ibm bie Borftadt Reuvoigtland angelegt, fo bag bie Ginwohnerzahl am Ende feiner Regierung 103,000 betrug. Friedrich Mithelm II. forgte mehr für Berichonerung, als Erweiterung ber Sauptftabt; Friedrich Bilbelm III. übertraf jeboch in beiben Bezichungen feine fammtlichen Borganger, fo baf erft unter feiner Regierung Berlin ben Ruf ber ichonften Stadt Europa's erhalten bat. Reine andere Ctabt fann fich in einem Jahrhundert eines fo rafchen Emporblubens ruhmen, wie Berlin; baffelbe batte

im Jahre 1721 . . 53,300 Einw. im Jahre 1816 . . 172,000 Einw.

- • 1786 · . 106,600 · · 1826 · . 204,000
  - · 1806 . . 155,700 · · · 1836 . . 240,000 ·

Die Entfernung von Berlin zu seiner außersten östlichen Grenze nach Memel beträgt 1224 Meile, zur außersten fublichen Grenze nach Pleß in Schlesien 75 M., zur außersten westlichen nach Aachen 904 M., zur außersten nördlichen nach Arkona auf Rügen 40 M.

Fernungen:

von Berlinnach Amfterbam 95% M. von Berlinnach Samburg . 37% M.

- Bremen . 54 s s Saunover . 411 3
  - . Breelau . . 44% . . . Sonigeberg 87% .
  - : . Carlebad . 41% . . . Leipzig . . 22% .
  - s Caffel . . . 483 : . . München . 794 :

  - Dreeden . 244 . . . . Warfchau . 784 .
- (mit bem Eilwagen . . . 281 .) . . . Bien . . . 96 .
  - \* \* Franff. a. M. 673 \*

### 2. Der Teltower Rreis.

Die Bestandtheile besselben sind altes, mohlerworbenes Besithtum, als: 1) bie herrschaft Teupit, von Aurfürst Friedrich II. i. 3. 1462

in einem, zu Guben mit Böhmen geschlossen, Bergleiche als böhmisches Lehen erworben; 2) die Herrschaft Zossen, ehedem ein böhmisches Lehen, von dem Rurfürsten Joachim I. 1572 gekauft; 3) die Herrschaft Storkow, von dem Markgrafen der Reumark, Johann 1555 gekauft und 1575 durch Erbschaft an die Rurmark gekommen. Die böhmische Lehenshoheit streiste König Friedrich II. in dem dreedner Frieden 1742 ab. Diesem Sandlande verdankte die Mark Brandenburg von jeher die Auszeichnung, daß man sie des heitigen römischen Neichs Streusandbüchse genannt hat. Um so mehr Ehre macht es den Berwohnern, daß sie durch Ausbauer und Shätigkeit den dürstigen Voden bennoch zu einer, hier und da sogar ergiedigen, Erndte zwingen. Alle Arten Gemüße, insonderheit Kartosseln, Kohl, Spargel, Erbsen und vor allen die weltberühnten "Teltower Rüben" gedeihen hier vortresslich; an sischere Geen und Waldungen ist kein Mangel.

Der Flächeninhalt beträgt etwas über 43 Gev. Meilen, die Bevöllerung noch nicht 65,000 Seelen, so baß auf der Gev. Meile gegen

1400 Menfchen leben. ")

#### Stäbte.

Teltow, 14 Meile von Berlin, an dem Flüßchen gleiches Namens, welches sich nicht weit von hier in die havel ergießt. Die Stadt kaufte Markgraf Otto III. 1250 von den Fürsten von Medlenburg; sie hat 1150 Einw. und ist der Wohnort des Landraths dieses Kreises.

Charlottenburg, eine halbe Meile von Berlin, wurde 1708 unter bem Könige Friedrich I. angelegt, nachdem seine Gemahlin, Sophie Charlotte von Hannover, im Jahre 1696 durch den berühmten Baumeister Schlüter ein Schloß bei dem Dorfe Liehen (jeht Liehow genannt), hatte erbauen lassen, welches noch gegenwärtig mit seinem schönen Park an der Spree ein Lieblingsaufenthalt des Königs ist, dessen im Jahre 1810 verstorbene Gemahlin Louise hier in einem einsachen Grabmal ruht, wo man ihre schlasende Sestalt in Marmor, von Rauch's Meisstehand, bewundert. Alexandra Feodorowna, Kaiserin von Rusland, wurde hier geboren, und ihr Marmorbild, von dem verstorbenen Pros. E. Wichmann gearbeitet, ist die Zierde eines Saales in dem Schlosse.

<sup>\*)</sup> Die Bollebichtigkeit ift in ben verschiebenen Provinzen sehr verschieben, je nachbem ber Boben ergiebiger, ober burftiger, und die Bewohner sich mehr zu fläbtischem Gewert und in Fabrifen zusammen drängen ober auf bem Lande ausbreiten. So leben in bem betriebsamen Regierungsbezirt Duffelborf auf ber Gev. Meile über 7000 Menschen, während in bem durstigen Reg. Beg. Coslin in Pommern kaum 1200 auf bemfelben Raume wohnen.

Charlottenburg mit bem Dorfe Lietow gahlt über 6000 Einw. Biele Familien aus Berlin mahlen hier ihren Sommeraufenthalt.

Köpenick, 1½ Meile von Berlin, auf einer Insel gelegen, welche die, aus dem Spreewald kommende, Spree bei der Aufnahme der, aus dem Müggelsee kommenden, Müggel (zuweilen auch Spree genanut) bildet. Durch zwei hölzerne Brücken, von denen die eine 625 Fuß lang ist, ist die Stadt mit dem Festlande verbunden. In der Nähe erheben sich die Müggelberge, 340 Fuß hoch, von denen man eine freie Aussicht nach dem Spreethale hat. In früher Zeit galt Köpenick für einen festen Ort, die Kurfürsten hatten hier ein Schloß, in welchem Joachim II. 1571 starb. Die Einwohnerzahl beträgt gegen 2000.

Mittenwalde, von Berlin 4 Meilen, mit 1400 Einw., lag einst, wie sein Name es gnkündigt, mitten im Walbe, welcher nach und nach in der Nähe der Stadt sehr gelichtet worden ist. Der Rangedorfer See wird hier durch den Hutgraben mit der Notte verbunden. Ueber den Besig der Stadt kam es im Jahre 1239 zwischen den Markgrasen Johann I. und Otto III. von Brandenburg und dem Markgrasen heine ich dem Erlauchten von Meißen zur Fehde, in welcher die ersteren Sieger blieben.

Boffen, von Berlin 5 Meilen, liegt zwischen einigen, burch Arme ber Notte verbundenen, fleinen Seen; hat 1400 Ginw.

Trebbin, von Berlin 5 Meilen, an bem Flüfichen Ruthe, mit 4350 Ginm.

Storkow, 7 Meilen von Berlin, zwischen bem Dolgensee und bem Scharmugelsee, welche burch ben Storkower Floggraben verbunden fint, Ginw. 1325.

Budhold, fl. Stadtchen am rechten Ufer ber Dahme mit 700 Ginw. Teupig, 6 Meilen von Berlin, fleines Stabtchen mit einem alten herrschaftlichen Schlosse und 430 Einw.

Konigs Busterhaufen, Marktsteden 4 Meilen von Berlin, einst ber Lieblingsaufenthalt bes Königs Friedrich Wilhelms I., welcher sich hier ein Jagbschloß erbauete. Der, unter bem Namen bes Wusterhausser Vertrages vom Jahre 1726, in vielen Geschichtsbuchern aufgeführte Bertrag ift zwar hier mit bem öfterreichischen Gesandten am Preußis

<sup>\*)</sup> Das Rabere über biefen Kampf finbet man in Preußens Borgeit Bb. III. S. 178., wo auch bie Sage bon bem Ritter Nieverschrocken, befefen Schilb in ber Kirche ju Mittenwalbe aufgehangen gemefen sein soll, erzählt wird.

schen Hofe, Grafen Sedenborf unterhandelt worden, aber nie zu einem Abschluß gekommen.\*) Die Ginwohnerzahl beträgt 250.

Bemerfenswerthe Dorfer.

Un ber Strafe nach Potebam:

Alt: und Neus Schoneberg mit bem botanischen Garten ber Afademie ber Wissenschaften zu Berlin und einer Gartnerlehranstalt, Deile von Berlin.

Steglit, mit bem Landhause und Part bes Staatsministers von Benne.

RI. Glienide, 4 Meilen von Berlin, mit einem Landhause und Garten bes Vringen Carl.

Südwärts 2 Meilen von Berlin Großbeeren, wo die vereinten Preußen, Russen und Schweden, unter Anführung des Kronprinzen Johann von Schweden (ehem. französischen General Bernadotte) und des Preußischen Generals v. Bulow, am 23. August 1813 die Franzosen, von dem französischen Marschall Dudinot angeführt, schlugen. Ein Denkmal von Gusteisen ist auf dem Schlachtselde von Friedrich Wilhelm III. errichtet worden. Der Tag der Schlacht wird alljährlich hier gefeiert.

Tempelhof, & Meile von Berlin, ursprünglich von den Markgrafen Johann I. und Otto III. im Jahre 1241 für die Ritter des

Templer : Ordens angelegt.

Sperenberg, 43 M. von Berliu, mit ergiebigen Gipssteinbruchen, In Richorf und Nowawest haben die, in den Jahren 1737 und 1751 eingewanderten Böhmen Gemeinden ihres Glaubens errichtet, welche noch immer bestehen.

3. Der Rreis Juterbogf.

Dieser Kreis ist aus einigen Ortschaften ber von bem Königreiche Sachsen abgetretenen Rieberlausit und aus bem Ludenwalber Kreise ber sonstigen Mittelmark gebilbet worden; eine burchaus burftige Landschaft. Die Bobenstäche beträgt 24 Gev. Meilen. Sinw. 37,000. Auf ber Gev. Meile wohnen etwas über 1550 Menschen.

Stäbte.

Juterbogk, 71 Meile von Berlin, an ber Nuthe. 3550 Einw. Am Tage ber Schlacht von Dennewit, ben 6. Sept. 1813, fand hier ebenfalls ein Gefecht flatt.

Ludenwalbe, 6 Meilen von Berlin, gegen 4000 Einm., babei bie Borfladt Kl. Gera, von Einwanderern aus bem Geraifchen im Boiatlande angelegt.

<sup>\*)</sup> G. Körfter: Friedrich Withelm I. St. 11.

Dahme, an der Dahme, 3 Meilen von Juterbogf; 2900 Ew., berühmt durch das Gefecht am 7. Sept. 1813, in welchem der Preuf. General Wobeser die Franzosen schlug.

Baruth, Sauptort ber Standesherrschaft Baruth, bem Grafen von Solms gehörig, enthält eine Stadt und 16 Dörfer, im Gangen 4000 Einw. Die Stadt Baruth liegt in gut gewässerter Gegend an der Geila, hat 1200 Einw. Geburtsort des burch die Ersindung einer neuen topographischen Zeichen-Methode berühmten Ingenieurs Lehmann.

Binna, an ber Nuthe mit 1200 Einw., berühmt in altester Zeit burch ein von dem Markgrafen Otto L von Brandenburg gestiftetes Aloster. Friedrich der Große erhob den Fleden zur Stadt, und vers wendete 64,000 Thaler zu dem Aufdan neuer haufer.

#### Dörfer.

Dennewit, Kirchborf am Ursprunge bes Rohrbaches, eine halbe Meile von Juterbogt. hier wurden am 6. Sept. 1813 bie Franzosen, unter bem Marschall Ren, von den Preußen, unter bem General Bulow (hernach zum Grafen Bulow von Dennewitz erhoben) geschlagen. Ein Denkmal aus Gußeisen steht auf dem Schlachtselbe.

4. Der Rreis Belgig

besicht aus einem Theile der ehemaligen Mittelmark und des sonstigen Zauchischen Kreises. Der sandige Voden ist sehr dürftig; die Bodensstäde beträgt etwas über 35 Gev. Meilen mit 46,800 Seelen. Auf die Gev. Meile kommen noch nicht 2000 Einw.

#### Stabite. .

Belig, einst eine veste Stadt, berühmt als Ballfahrtsort zu einer blutenden hostie; hat gegenwärtig gegen 2000 Einw. 7 Meilen von Berlin.

Treuenbriegen, an ber Nieplit, in ber, was in flacher Gegend eine Seltenheit ift, Forellen gefangen werden. Geburtsort bes Componisten himmel. In ältester Zeit hieß sie Briegen; als sie aber dem
rechtmäßigen Landesherrn Ludwig dem Baier treu blieb und dem falschen Waldemar die Thore schloß (1348), erhielt sie den Namen
Treuenbriegen. \*)

Belzig, am belziger Bache, mit einem alten Schloffe, Eifenhorst genannt, 2000 Einw. General Sirfchfelb schlug hier bei Sageleberg am 27. August 1813 mit ber preußischen Landwehr ben französischen General Gerard.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes falschen Walbemar findet man in Preugens Borgett Bb. IV. G. 121.

Die Stabte Riemegk, Brud, Berber, Gaarmund, von benen keine über 1000 Einw. hat, find arme Refter. Sehr eigenthumlich ift die Lage von Berber, der berühmten Savel-Infel, eine Meile von Potsbam', welche Berlin mit Kirfchen, Erdbeeren und Beintrauben reichlich versorgt.

Bon ben Dorfern zeichnet fich Raput, & Meile von Potebam, burch feine Lage an ber havel aus.

5. Der ofthavelländische Kreis ift aus einem Theil ber Mittelmark gebildet, hat 24 Gev. Meilen Flascheninhalt und 70,500 Einw., so baß gegen 3000 Menschen auf ber Gev. Meile wohnen. Der Boben ist abwechselnd sandig und sumpsig, Die Havel, die Spree und ber Rhin bilben mehrere Luche und Seen. Kreisstadt ist Nauen.

### Stäbte.

Dotsbam, mit 30,500 Ginw., (52° 24' N. B. 30° 44' D. L.). 4 Poftmeilen von Berlin, bie jeboch fo fnapp gemeffen find, baf man fie in brei Stunden bequem fahren fann; ursprunglich ein wendisches Rifcherborf - Popdupimi, auch Potbemp genannt. Friedrich Bilbelm ber große Rurfürft erfannte querft bie icone Lage biefes Ortes, erbaute fich bier ein Schlof, ließ eine große Lindenallee pflangen, (1660 bis 1673) mehrere regelmäßige Strafen anlegen, und verlieh ihm ftad. tifche Gerechtsame. Der Ronig Friedrich Wilhelm I. mahlte Potebam megen feines Riefen : Grenabier : Bataillons, wegen ber Jagben und bes Sabacts : Collegiums ju feinem Lieblings : Aufenthalte, umgab bie Ctadt mit einer Mauer und ließ eine Menge Saufer in hollandischem Stil aufführen. Friedrich IL. erbaute fich bier bas fcongelegene Canefouci mit ben prachtvollen Terraffen, bas konigliche Schloß in ber Stabt, bas neue Palais, welches allein fieben Millionen Thaler foffete, und eine große Anghl maffiver Privathaufer, bestimmte auch testamentarifch eine bebeutende Summe, beren Binfen ausschließlich auf die Berschönerung pon Votebam verwendet werben follen. Friedrich Wilhelm II. legte ben neuen Garten mit bem Marmorpalais an und erbaute bas Schaufpiels Der jest regierende Ronig verschonerte Potebam burch zwei prachtvolle, maffibe Bruden, bon benen bie eine von Gifen, bie andere von Stein ift und auf beren Bau gegen zwei Millionen Thaler bermenbet murben; außerbem murben in ber Stadt mehrere fleine Brutfen, mehrere Cafernen, eine neue Rirche auf bem Martiplate und viele Privathaufer gebaut. Befentliche Berichonerungen erhielten bie Umgebungen Potsdams durch die Anlagen auf der Pfaueninfel, \*) wo sich ein königl. Pavillon, eine Menagerie ausländischer Thiere, ein Palmenhaus, Rosengarten u. s. w. besinden; durch das, von dem Kronprinzen im pompejanischen Stil angelegte Charlottenhof, durch die von dem Prinzen Wilhelm in altenglischem Stil angelegte Burg auf Wilhelmshöhe, und durch das, von dem Prinzen Carl in neuenglischem Geschungt angelegte Schloß Glienische mit einem Park. Bei den, unter dem jest regierenden Könige ausgeführten Bauten und Garten-Anlagen waren als Architekten: Schinkel, Persius, Schadow; als Gärtner Lenné aus Göln, Sello (Vater und Sohn), Fintelmann der Aeltere und der Jüngere, besonders thätig.

Der Oberprafident der Proving Brandenburg hat in Votedam feisnen Gip. Der berühmte Naturforscher Allexander von Sumbolbt ift

hier geboren.

Spandau, 2 Meilen von Berlin, Festung an bem Einfluß ber Opree in die Savel, mit 5200 Einro. Alls der Burggraf Friedrich I. 1417 in die Mark einzog, mählte er die feste Burg zu Spandau zu seinem Aufenthalt, um von hier aus den räuberischen märkischen Abel und die übermüthigen Bürger von Berlin zum Gehorsam zu bringen. Die Festungswerke wurden in den Jahren 1557 bis 1583 durch eine Citadelle verstärkt; während des dreißigiährigen Krieges 1631 bis 1634 von den Schweden, 1806 bis 1813 von den Franzosen besetzt gehalten. Berühmt durch eine Gewehrfabrik und durch die daselbst besindliche Strafansfalt.

Nauen, 53 Meilen von Berlin mit 3100 Ew. Git bes Landraths. Fehrbellin, am Rhin,  $7\frac{1}{2}$  Meilen von Berlin, Städtchen von 1250 Einw. im Ländchen Bellin, wozu außer der Stadt noch acht Dörfer und drei Borwerke gehören. In der Nähe der Stadt zwischen ben Dörfern Linum, Hakenberg und Dechtow ersocht der große Kursurft am 18. Juni 1675 einen Sieg über die Schweden.

Rremmen, 53 Meilen von Berlin, unweit bes Kremmer See's, hat 2000 Einw. In der brandenburgischen Geschichte wird ber Kremmer Damm zweimal genannt. Markgraf Ludwig I. wurde hier 1331 von den Pommern geschlagen; der Markgraf Friedrich I. aber schlug hier 1414 die Herzöge von Pommern.

<sup>\*)</sup> Gie hieß früher ber Raninchen: Werber, und ber Erfinder des buntelrothen Runtelglafes, Freiherr Runtel von Lowenstern, hatte bier fein Laboratorium. Gegenüber Nifolefoe mit ber Peter-Pauls-Rirche.

Roch verdienen in biefem Kreise angeführt zu werden die Dorfer: Linum, wo große Torfgrabereien; Ronigshorst, mit bedeutenden Soliandereien; Parez, Lustichloß des Königs; Alexandrowna, ruffiche Colonie mit einer griechischen Capelle.

6. Der wefthavellandifche Rreis,

aus Theilen der Mittelmark gebildet, hat 25 Geviert-Meilen Flächensinhalt mit 70,000 Einw., so daß gegen 2800 Seelen auf der Gev.-M. wohnen. Der Boden mehrentheils sandig, außer da, wo die Havel und ihre Seen die Landschaft bewässern.

#### Stabte.

Brandenburg, 52° 32' R. B. 30° 55' D. E., von Berlin 9 DR. ward bis in bas gehnte Sahrhundert n. C. von Wenden bewohnt, damale Brannisbor (Balbburg) genannt. Raifer Seinrich I., ber Bogelfieller, eroberte es 926. Raifer Otto I. grundcte bier 949 ein Biethum und in ber beibnifchen Benbenftabt erhob fich ein driftlicher Dom mit bem Rreuze gefchmudt und ber Jungfrau Maria geweiht. Blutige Rriege wurden zwischen ben Markgrafen ber Rordmart und ben Bendenkönigen um ben Befit bon Brannisbor geführt, bis ber Bergog Seinrich ber Lome und Markgraf Albrecht ber Bar auf einem gemeinschaftlichen Kreuzzuge bie Wenden beffegten. Pribielav, Fürft von Brannibor fcbloß um bas Jahr 1150 Friede mit Albrecht, gelobte bas Chriftenthum, zu welchem er übertrat, ju beschüten und befinnmte burch feinen letten Billen ben Markgrafen ju feinem Erben. Diefer nahm bas Land grifchen Elbe, Savel und Gpree in Befit und nannte es Die Reumart, mahrend bie Rordmart an ber Gibe bon jest an bie Mitmart bieß. Das Bisthum Brandenburg fand anfänglich unter bem Grabifchof von Daing, bann unter bem von Dagbeburg; ber lette fatholifche Bifchof baselbft mar Dietrich von Barbenberg welcher 1527 ftarb. Nach ber Ginführung bes Protestantismus wurde ein ebangelis iches Domflift bafelbft errichtet, in welchem die evangelischen faulen Bauche fich eben fo gutlich thaten, ale weiland die fatholifchen. \*) Die Stadt Brandenburg mit 12,400 Ginw. befieht 1) aus ber Altftadt (gur Benbengeit ber Parbuin genannt); 2) aus ber Neuftabt; 3) aus bem Dome, ober ber Burg, letterer auf einer Infel ber Savel, burch welche biefe brei Theile ber Stadt von einander getrennt find. Im bem Dome

<sup>\*)</sup> Ueber bie Alteften Bewohner Brandenburg's fiehe Preußens Rorzieit Bb. I. C. 9. Die Gefchichte bes Bisthums Bb. III. C. 39. Die Cage von bem Erzbischofe Giefeler Bb. I. C. 418. Die Eroberung Bramibor's burch Albrecht ben Bar Bb. II. C. 193.

und ber St. Katharinen-Rirche finden fich merkwurdige Statuen und Bilber. Die Stadt hat eine Strafanstalt, eine Nitterakademie und ein Schauspielhaus, auch feiert sie abwechselnd mit den Städten Potedam und Rathenau ein jährliches Musikfest.

Rathenow, \*) 13 Meilen von Berlin, an bem rechten Ufer ber Savel mit gewölbter Brude, mit 4500 Sinw. Auf dem Marftplats fieht eine Statue bes großen Kurfürsten, zum Andenken an die Befreiung von den Schweden vier Tage vor der Schlacht bei Fehrbellin den 14. Juni 1675 durch General Derfling.

Friefad, mit 1,500 Ginm. in bem fruchtbaren Friefader Luch

gelegen.

Plauen, Marktfleden mit 700 Ginm. am linten Ufer ber Savel;

aus bem Plauenfee ift ein Ranal gur Glbe geführt.

Im Jahre 1229 schlug hier Bischof Albrecht von Magdeburg bie Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg und im Jahre 1546 wahrend des schmalkalbischen Krieges wurden die Eruppen des Kurfürsten Morit von Sachsen von Johann Friedrich von Sachsen hier geschlagen.

7. Der Ruppiner Rreis.

Die Grafschaft Ruppin war bereits in der Mitte des zwölsten Jahrhunderts ein brandenburgisches Lehen und gehörte den Grafen von Lindow\*\*). Als der letzte Sproß dieses Haufes starb (1524), 30g der Kurfürst Joachim I. die Grafschaft als eröffnetes Lehen ein und sie gehörte von da an zur Mittelmark. Gegenwärtig hat der Ruppiner Kreis einen Flächeninhalt von 33 Gev. M. mit ohngefahr 57,000 Einw., so daß gegen 1700 auf der Gev. M. wohnen. Die Landschaft ist überaus fruchtbar, da der Boden durch die Dosse und den Rhin, so wie durch mehrere Seen, unter denen der Ruppiner und Rheinsberger die größten sind, gehörig bewässert wird.

Stäbte.,

Alt. Ruppin, 9 Meilen von Berlin, an ber Norbseite des grofien Ruppiner See's. In altester Zeit resibirten hier in einer sehr festen Burg, von der nur wenige Neste noch übrig find, die Grafen von Lin-

<sup>\*)</sup> Ueber bie altefte Gefchichte ber Statt und ihre Febbe mit ber branburgifchen Ritterfchaft f. Preufens Borgeit Bb. II, 140.

<sup>&</sup>quot;) Die Geschichte biefes grafiichen Sauses wird in Preufens Borgeit Bb. II, S. 281 ausführlich ergabit.

bow. Der altefte Theil ber Stadt heißt ber Rieg ") und war ein Rifcherborf. Gegewartig hat bie Stadt 1200 Einw. "")

Reu-Ruppin, gegründet im Jahre 1194, an der Offeite des großen Ruppiner See's, welcher durch den Rhin und einen Canal mit der Havel in Berbindung steht, 9½ Meilen von Berlin, Kreisstadt mit 6400 Sinw. In der Geschichte Medlendurgs berühmt durch den "Machtspruch," in der der Turniere aber durch ein, im Jahre 1512 während der Minderjahrigkeit des letzten Grafen von Lindow hier von den kurfürstlich Brandenburgischen und herzoglich Medlenburgischen Höfen gehaltenes. Icharfes Rennen \*\*\*).

Lindow, von den Grafen von Lindow angelegt und nach ihrem Stammhause gleiches Namens in Unhalt-Zerbst so genannt. Das Stadtschen mit 1200 Einw. liegt zwischen dem Gudelacks Bielise und Buthe fee. Ein ehemaliges Pramonstratenfer Roster ift in ein adeliches Frau-

leinstift verwandlt worden †).

Granfee, 9 Meilen von Berlin an einem See, burch welchen ber Rhin geht, mit 2,200 Einw. Auf bem Luisenplate befindet sich ein Denkmal von Gußeisen, zum Andenken an die in Hohen-Bierit im Medlendurgischen am 19. Juli 1810 verstorbene Konigin Luise, beren Leichnam hier von bem Konigl. Preußischen Trauergefolge, den 25. Juli 1810 in Empfang genommen wurde.

Rheinsberg, 12 Meilen von Berlin an der Subseite des Rheinsberger oder Grienerick See's, mit 1550 Einw. Das Schloß zu Rheinsberg erbaute Friedrich der Große als Kronprinz und verledte hier nach seiner Entlassung aus dem Gefängniß zu Eustrin frohe Tage. Gegenwärtig gehört das Schloß mit einem schönen Park dem Prinzen August von Preußen. In dem Park befindet sich das Grabmahl des 1802 verstorbenen Prinzen Heinrichs von Preußen und einige andere Denkmäler. Die Steingut-Fadrik und und Glashütte liefern gute Arbeiten.

Bufterhausen, an der Doffe, ift von diesem Flufichen umgeben und hat zwei Geen in feiner Rabe, von Berlin 11 Meilen entfernt mit 2300 Einw.

Reuftadt an ber Doffe, 12 Meilen von Berlin mit 900 Ginw. berühmt burch ein Landgeftut, in welchem Pferde von ausgezeichneter Race gezogen werden und burch feine Spiegelfabrit. Bon ben Dorfern

<sup>&</sup>quot;) Keiza, wenbisch Sischerhutte.

<sup>\*\*)</sup> Die Geschichte bon Alt-Ruppin f. Preugens Borgeit Bb. IV, C. 134.

Die Ergablung von biefem Turniere f. Preugens Borgeit Bb. IV, G. 128.

<sup>†)</sup> Das Mabere bierüber in Pr. Borgeit Bb. IV, G. 135.

führen wir nur Wildberg an, bis zum Jahre 1639 ein Städtchen, hat 700 Ginm \*).

8. Der Dft : Priegniger Rreis.

Als die Markgrafen von Brandenburg ben Wenden die Priegnit abnahmen, nannten sie diesen Landstrich die Vormark, die dann zur Mittelmark geschlagen wurde. Gegenwärtig beträgt die Bodenfläche bes Oft-Priegnifter Kreises 33 Gev. M. mit 48,300 Einw. so, daß auf der Gev. M. 1453 Seelen leben. Der Boben dieser Provinz gehört zu ben dürftigsten des Königreichs, deshalb sind die Städte gering und die Dörfer arm.

## Stäbte.

Wittstock, an ber Dosse, 163 Meilen von Berlin mit 3,300 Einw. Im breißigjährigen Kriege ward hier bas, von bem Kurfürsten Georg II. von Sachsen und von bem Kaiserl. General von hahfeld angeführte, sächssische Geer von bem schwedischen General Banner, am 24. September 1636 geschlagen.

Prigmalf, an der Kemnit, 19 Meilen von Berlin, mit 2700 Ginw. Sogar um diese armselige Gegend murden blutige Fehden geführt, und ber Kronprinz Johann von Brandenburg schlug hier die eingedrungenen Medlenburger im Kahre 1425.

Ryrig, an ber Jagelif, 12 Meilen von Berlin, mit 2700 Ginw. Die Stadt wird bereits in einer Urfunde vom Jahre 1234 genannt.

Menenburg, ursprunglich Grenzveste gegen Medlenburg, 15 M.

Außerdem verdienen noch Ermahnung:

Bechlin, Markifleden am Bechliner Gee, mit einem ehemaligen furfürflichen Schloffe, 440 Ginm. Die Glashutte in dem Bechliner Forfte liefert feines, den bohmischen nabefommendes Kriftallglas.

Seilgenberg, Dorf mit 200 Einw. Markgraf Otto IV. hatte hier 1289 ein Eisterzienser-Kloster gestiftet. König Friedrich III. stiftete hier ein sehr reich botirtes, adeliches Frauleinstift mit einer Aebtissen, einer Priorin, fünfundzwanzig Conventualinnen und vier Minorinnen. Es bindet die Frauleins feine Ordensregel, sie sind evangelischen Glaubens und durfen sich verheirathen.

Marienfließ, Dorf an der Stepenit, mit 350 Einw. Auch bier befindet fich ein adeliches Frauleinstift aus einer Domina, sechs Conventualinnen und zwei Minorinnen bestehend.

<sup>°)</sup> Einige geschichtliche Motigen bierliber f. Preugens Borgeit Bb. II,

### 9. Der Beft. Priegniger Rreis,

ein trauriges Sandland, obwohl es an Flüffen (Elbe, havel, Stepenith) nicht fehlt. Die Bodenfläche beträgt 28 Gev. M. mit 47,000 Einw., so daß gegen 1700 Seelen auf der Gev. M. wohnen.

#### Stäbte.

Perleberg, Kreisstadt an ber Stepnis mit 3,300 Einw., frühre Hauptstadt ber Priegnis, 18 Meilen von Berlin, wird in Karls IV. märkischem Landbuche vom Jahre 1376 als zur Mark gehörig aufgeführt.

Lenzen, 22 Meilen von Berlin, an der Lödenit, 4 St. von der Elbe, in altefter Zeit Lunkini, eine feste Burg der Benden, welche von Heinrich I. 930 erobert wurde "). Markgraf Otto III. zwang die Herzöge von Medlenburg, ihm diese feste Grenzstadt abzutreten. In der St. Katharinenkirche besidet sich ein ehrner Tausstein.

Havelberg, 53° 2' N. Br. 30° 5' D. L., 17 Meilen von Berlin, rings von ber Havel umflossen, auf acht Hügeln gelegen mit 2,300 Einw. Auf einem ber Hügel erhebt sich ber gothische Dom. Das hier von dem Kaiser Otto I. 946 gestiftete Bisthum erhielt sich bis zum Jahre 1598 \*\*).

Wilsnaft, an der Karthane mit 1550 Einw. war im Jahre 1383 noch ein Dorf, wurde damals durch die Betrüglichfeit eines katholischen Geistlichen ein berühmter Wallfahrtort, wohin zu ben drei blutenden Hostien und der Sunderwage viele hunderttausend Wallfahrer zogen, bis nach Sinführung der Reformation diesem Unwesen ein Ende gemacht wurde \*\*\*).

Bu bemerken sind noch die beiden Städtchen: Puttlit, mit 1,100 Einwohner und Wittenberge an der Elbe ebenfalls mit 1,100 Einw. Zwischen Lenzen und Perleberg liegt das von dem Feldmarschall Möllendorf gestistete Majorat Feldmarschallsdorf. — Boberow, Geburtsort des berühmten Padagogen Fr. Gebide.

## 10. Der Rieder:Barnimfche Rreis,

aus Theilen ber Mittelmark gebilbet, hat einen Flachenraum von 33 Gev. M. mit 43,000 Einw., so daß gegen 1300 auf die Quadratmeile kommen. Der Boben durftig und fandig, felbst da, wo die

<sup>\*)</sup> Die Geschichte biefes Rrieges in Pr. Borgeit Bb. II, G. 51.

<sup>&</sup>quot;) Ueber bie Schicffale biefes Bieihume f. Preugene Borgeit Bb. II, Seite 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber biefe Bunbergeschichte f. Pr. Borgelt Bb. III, G. 43.

Spree, Savel, Kinor und Doffe, ber Tegel-Gee, Muggel-Gee und anbere Geen bas Land bemaffern. -

Stabte.

Bernau, an einem Bache, bie Pante genant, 3 Deilen von Berlin. mit 2,800 Ginm. Angeblich erhob Albrecht ber Bar ben Ort 1144 gur Stadt; lange Beit waren bie Fürften von Dedlenburg im Befit Derfelben, bis Markgraf Otto III. fie 1250 jurudfaufte \*). 3m Jahre 1432 brangen bie Suffiten bis in bie Rabe ber Stadt vor, wo fie von ben Burgern auf ben rothen Felbern vor bem Steinthore gefchlagen murben, auf bem Rathhause zeigt man noch einige von ben bamals eroberten Baffen, und die Stadt feiert alljählich am 24. April ein Dant. feft \*\*). Bernau ift ber Geburtsort Rollenhagens (1742) bes Dich: tere bes Frofdmaustere, eines fomifch fein follenden Bebichtes, verungludte Rachbilbung bes homerischen Frosch: und Daufefrieges.

Dranienburg, an ber Savel 4 Meilen von Berlin, mit 2,200 Ginm, bieg ehemale Butom, bis im Jahre 1665 bie Bengahlin bes gro: Ben Rurfürften, Luife von Raffau-Dranien, bier ein Luftichlof, Dranienburg, baute, melches ber Stabt ben Ramen gab. In bem Schloffe, welches Privateigenthum geworben, befindet fich gegenwartig eine che:

mifche Kabrif.

Bon geringerer Bebeutung find Lieben malbe mit 1900 Ginw. und Alt. Landsberg mit 1140 Ginm.

Dörfer.

Sehr viele Dorfer biefes Rreifes gehoren zu ben Bergnugungsortern ber Berliner; wir nennen bavon:

Pantow, an ber Pante, 1 Meile von Berlin, mit Sommerhaus fern fur die Statter; bicht babei Rieber-Schonhaufen mit einem, vom Konige Friedrich I. erbauten, Luftichloffe und einem Part; Fran: gofifch Buchhola, frangofifche Colonie mit Lanbhaufern, 1 Deile von Berlin; Buch, mit Schloß und Part; in einer Gruft ber Rirche zeigt man ben, feit 150 Jahren unverweft gebliebenen Leichnam eines Serrn von Pollnit; Blumberg, & Meilen von Berlin, Geburteort Des Dichters Canit, mit Schloß und Garten; Tegel, 14 Meile von Berlin, am Legel: See; bas Schlof und ben Part verschönerte ber Staats. Minifter Wilhelm vom Sumboldt, beffen reiche Runftfammlungen fich

<sup>\*)</sup> Bie bie Stadt Berlin, megen ber bafelbft verabten Ermorbung bes Probftes Riffas Cyriar von Bernau bom Jahre 1334 bis 1347 in ben Bann gethan murbe, fann man in Preugens Borgeit Bb. IV, G. 124 nadhlefen.

<sup>\*\*)</sup> S. Pr. Borg. Bb. V, p. 57.

noch daselbst befinden. In den neunziger Jahren machte eine Spuckgeschichte auf biesem Schlosse zo großes Aussehen, daß Göthe sogar dersselbe in seinem Faust (Blockberg) Erwähnung thut. — Weißensee, warden Weile von Berlin, mit Schloß und Garten; Lichtenberg, & Meile von Berlin, mit Schloß und Garten; Lichtenberg, & Meile v. Berlin; Friedrichsfelde, mit 900 E. einem herrschaftlichen Schlosse und Park; Rüdersdorf, mit sehr ergiedigen Kalksteinbrüchen, welche von den Berlinern, als die einzigen Felsen Partieen der Mark häusig besucht werden; Stralow, & M. von Berlin, Fischerdorf an dem rechten Ufer der Spree und dem Rummelsburger See. Hier sindet am 24. August ein Bolksfest, der Stralauer Fischzug, statt, bei welchem oft gegen 20,000 Menschen versammelt sind. Treptow, am linken Spreeuser, mit schönsgelegenem Gasthaus und Spaziergängen, reizender Aussicht über die von der Spree gebildeten Seen und Inseln. Schöneich en am Eggersdorsfer Mühlbache, mit herrschaftlichem Schlosse und Park. —

11. Der Ober : Barnimifche Rreis,

ein Theil ber sonstigen Mittelmark, 21 Gev. M. mit 44,500 E., so daß etwas über 2000 auf die Gev. M. kommen. In den Bruchsgegenden ist der Boden fruchtbar, übrigens sandig zum Theil Sohen mit Laubholz.

Stäbte.

Freienwalbe, 74 Meile von Berlin, mit 2,700 G. Die alte Grenzveste zerstörte Herzog Bratislav von Pommern 1468. ber große Kurfürst erbaute sich hier 1687 ein Jagbschloß; die Gegend gehört zu ben anmuthigsten ber Mark, weshalb auch ein 1686 hier angelegtes Mineralbad gern besucht wird. In ber Nahe ber Stadt befindet sich ein Braunfohlen. und ein Alaun. Wert.).

Neuftadt. Eberswalde, 6½ M. von Berlin mit 3400 Einw. wird durch bas Flüßchen die Schwärze und durch einen Canal: in die Ruhlaer. Borftadt, in Eberswalde am Berge und in die Neuftadt gestheilt. Die Ruhlaer. Borftadt hat ihren Namen von Colonisten erhalten, welche 1747 aus Ruhla in Thurigen hierher famen und Messer, schmieden anlegten. Was für die Rheinprovinzen das Wupper. Thal, das ist für die Mark Neustadt: Eberswalde. Man sindet hier sowohl in der Stadt, als außerhald berselben längs des Finow. Canals Cisen. und Stahlwaaren. Fabrifen, Messinghammer, Kupferhämmer, Gieshütten, Schleismühlen, Walzwerfe, Papiermühlen. Die Umgebungen gehören ebenfalls zu den anmuthigsten der Mark und das Mineralbad erfreut

<sup>&#</sup>x27;) Db bier ein Tempel ber Freha geftanben, mochte zu bezweiflen fein; bas Rabere barüber in Preuß. Borgeit Bo, IV, C. 138.

fich, wegen ber gefälligen Unlagen eines zahlreichen Befuchs, ber fich jedoch nur auf bie nachfte Umgegend beschränft. \*).

Außerbem find noch zu nennen: Briegen an ber alten Ober mit 4800 Ginw. Straußberg, am Straugensee mit 3200 Ginw. \*\*) Biefenthal, mit 1500 Ginw. uud ber Martifieden Berneuchen.

#### Dörfer.

Progel, mit bem Schloß und Part bes Baron von Edarbt, stein. — Mögelin, weltberühmt durch das, von dem, aus hannover gebürtigen, Dr. ber Medezin, Staatsrath Thar begründete, landwirthsichaftliche Institut, gegenwartig unter seinem Sohne als Academie fortbessiehend. Hegermühle, mit einem großen Königlichen Messingwerke. —

12. Der Angermünder Kreis,

aus einem Theil der ehemaligen Udermas und ben, einst zu Vorpommern gehörigen herrschaften Schwedt und Vierraden gebildet, hat 23 Gev. M. Flächeninhalt und 42,400 Einw., so daß etwas über 1800 auf der Gev. M. wohnen. Die an der Ober, Welse und Nandow gelegenen Wiesen begünstigen die Viehzucht, der Boden ist theilweise so gut, daß der Tabachau hier mit Glück getrieben wird.

#### Städte.

Angermunde, am See Munde, mit 3,100 Einw. Friedrich I. nahm 1410 bie Stadt in Besith, nachdem er die Raubritter daraus vertrieben.

Schwedt, 13 Meilen von Berlin mit 4600 Einw., ehem. Refibenz der Markgrafen Brandenburg-Schwedt, welches Haus mit Heinrich Friedrich 1780 ausstarb. Das Markgräfliche jest Königliche Schloß wird fortwährend in gutem Stande gehalten und fand hier i. J. 1834 eine Zusammenkunft Friedrich Wilhelms III. mit dem Kaifer Nikolaus I. flatt. In der Rahe liegt das Lussichloß Monplaiser.

Bierraben, 11 Meilen von Berlin, au ber Belfe, in fruchtbarer Gegend mit Tabafpflanzungen, hat 1100 Ginm. Die Markgrafen von Brandenburg führten blutige Fehden um diefen Ort mit den herzögen von Pommern bis Aurfürst Friedrich II. 1468 fein Recht barauf zu behaupten mußte. Geburteort des Dichters der Preußischen Kriegsgesfänge, Staats-Raths von Stägemann.

<sup>\*)</sup> Gine ausführliche Beschreibung biefes Babes findet man in Preuf. Borgeit Bb. IV, G. 243.

<sup>\*\*)</sup> Geschichtliche Rachrichten über Strangberg werben in Prenf. Bor-

Joachimethal, mit 1280 Einw., bem Joachinthalschen Gymnasium in Berlin gehörig, welches 1607 hier gegründet und unter bem großen Kurfürsten nach Berlin verlegt wurde.

Greifenberg, mit 1000 Ginm.

Stolpe, Marktsteden mit 300 Ginw. Stammhaus ber Berrn von Buch. Geburteort bes Naturforschers und Reisenden Leopold von Buch.

Unter ben Dorfern bemerken wir Chorin, mehemals ein Mofter mit einer Begrabnif Rapelle der Markgrafen von Brandenburg sich befand, von dem noch schöne Ueberreste vorhanden sind.

13. Der Prenglower Rreis,

ein Theil der ehemaligen Ukermark, von 29 Gev. M. Bodenfläche, mit 41,300 Einto., so daß auf der Gev. M. gegen 2000 wohnen. Unter mehreren Seen ist der Ukersee der größte, in den sich die Quillow ergießt. Der Boden ist ziemlich fruchtbar.

Städten . b,

Prenzlow, 15 Meilen von Berlin, an der Ufer und dem Uferfee, mit 9650 Einw. ursprünglich von dem Herzoge Wratislav von
Pommern i. J. 1128 als Grenzburg gegen die Ufer. Märker angelegt.
In dem Frieden von Landin trat Herzog Barnim I. von Pommern die
Ufermark an den Markgrafen Johann I. von Brandenburg ab.).
Eine traurige Berühmtheit erhielt Prenzlau im Jähre 1806, wo sich
hier am 28. Oct. die Krümmer des dei Jena geschlagenen preusisischen Heeres, 16,000 Mann mit 64 Kanonen und 44 Fahnen unter dem
Fürsten von Hohenlohe an die Franzosen unter Mürat, Bernadotte und
Lannes ergaben.

Strafburg, mit 3,100 Ginm. Bruffow, mit 900 Ginm. Fürftenwerber, Martifleden mit 1250 Ginm.

Bon ben Dorfern zeichnet fich Bandelow mit funf und Klin- tom mit vier Ritterguttern aus.

14. Der Templiner Rreis,

ein Theil ber Ufermark, hat 26 Gev. M. Bobenfläche und 32,800 Einw., fo baß gegen 2150 auf ber Gev. M. wohnen. Der Kreis hat fischreiche Seen und guten Boben, boch fehlt es an Wiesen.

Stäbte.

Templin, 10 Meilen bon Berlin, mit 2800 Ginw.

<sup>\*)</sup> Ueber tie altefte Befch. ber Statt f. Preuf. Borgeit Bt. II, C. 146.

Behbenick, mit 2400 Einw., hat ein abl. evang: Franleinftift aus einer Domina und funf Conventualinnen bestehend ').

Enchen, zwifchen brei Geen gelegen mit 1300 Ginm., gehorte

bis jum Jahre 1442 gu Medlenburg.

Boihenburg, ein Markisteden, am Boihenburger See mit 650 E. und bem Schlosse der Grafen von Arnim. Geburtsort des Kaiserlichen Feldmarschalls Georg von Arnims (auch Arnheim genannt), welcher unter Waltenstein commandirte.

Dörfer.

Liebenberg, mit Schloß und Garten bes Freiheren von Sertefelb. Simmelpfort, war ehebem ein Kloster.

# II. Der Regierungsbezirt Frankfurt

auf Aderland . . . 3,200,000 M. auf Unfand . . . . 199,000 M.

. Malb . . . : 1,950,000 . . Gewäffer . . . . 140,000 .

Eriften . . . 1,510,000 . . Garten . . . . 26,000 .

. Biefen . . . 675.000 .

Die Bevollerung betrug im Jahre 1836 gegen 729,000 Seelen, fo baf über 2000 Seelen auf ber Bev. M. wohnen.

Die Bestandtheile dieses Regierungsbezirkes sind von so verschiedenartiger, historischer Herbunft, daß, wer es unternehmen wollte, eine ausssührliche Geschichte desselben zu schreiben, mehr Arbeit damit haben würde, als mit manchem ansehnlichen Königreiche. In diesem Bezirke könnten auf eine selbstäudige Geschichte Anspruch machen: 1. die Neumark, 2. die Hertschaften Sottbus und Peiß, 3. das Land Lebus, 4. Die Riederlausiß, 5. Ein Theil der Oberlausiß, 6. Der Schwiesdusser Rreis; 7. die Hertschaften Dobrilugk und Sonnenwalde, 8. die Stadt Schermeisel; 9. Einige Pommersche Enklaven; 10. Einige Theile der Mittelmark, 11. Einige Dörfer der Standesherrschaft Muskau. Wir beschränken uns hier nur auf einige historische Notizen über die beiden Hauptbestandtheile dieses Regierungsbezirkes, die Neumark und die Niederlausiß.

Die Markgrafen aus bem Saufe Anhalt brangen bereits von Brandenburg bis jenseit ber Ober vor; Johann I. und Otto III. trie-

<sup>\*)</sup> Die Sage bon bem Wanberblute in Bebbenif findet man in Preug. Berzeit Bb. I, G. 248.

ben bie Dommern und Polen gurud und fetten fich in Ronigeberg, Landeberg und Frankfurt an ber Ober feft, mo fie feit 1250 bie Reumart fur fich abgegrenzt hatten. Rach bem Ausfierben ber Bergoge bon Dommerellen erhielt bie Reumart eine weitere Ausbehnung nach Ror= ben. Bahrend ber Unordnungen nach bem Tobe ber letten Marfgras fen aus bem anhaltischen Saufe wurde bie Reumark ganglich von ber Rurmarf Brandenburg getrennt. Bur Beit ber Lurenburger befaß Johann, herr von Gorlit und ber Niederlaufit bie Reumarf 1378 -1395 \*). Gie fam ale Erbichaft an feinen Bruder Sigismund, melcher fie 1402 bem beutschen Orben in Breugen, unter ber Bedingung der Biedereinlösung burch feine Erben, verpfandete. Da biefe nicht er: folgte erwarb fie ber beutsche Orden ale Eigenthum. Bon ben Polen gedrangt fah ber Orden fich gezwungen, die Reumart fur 100,000 Bul: den an Rurfurft Friedrich den II., mit Borbehalt bes Buructaufe gu verangern. Der Sochmeifter Albrecht entfagte 1517 allen Rechten und Unfpruden auf Die Reumart ju Gunften Johanns I. Rurfürften bon Brandenburg. In ben Jahren 1536 bis 1571 bilbete bie Reumark ein felbstftandiges Besithum bes Martgrafen Johann, (eines jungeren Brubere bes Rurfürsten Joachime II.), welcher ju Ruffrin refibirte. Rurfürst Johann Georg vereinigte nach bem Sobe Johanns bie Reumart wies ber mit ber Rurmarf.

Der zweite Hauptbestandtheil des Regierungsbezirks Frankfurt ist die Niederlausit. Die Kriegezüge, welche Kaiser Friedrich I. gegen die östlich wohnenden slavischen Bölkerschaften unternahm, veranlaßten ihn, einen Markgrasen der Ostmark in Meißen einzusetzen, welcher von hier aus die in der Lusnitz wohnenden Wenden im Zaum halten sollte. Seit den Jahren 937 waren die Nachkommen der Markrasen Gero die Jum Zahre 1075 Margkrasen der Ostmark, binnen welcher Zeit die Bessiegung der dortigen Wenden vollendet wurde. \*\*). Sine Zeit lang machten hierauf die Nachbarfürsten in Böhmen, Schlessen, Brandenburg und Meissen sich die Herrschaft über die Lausitz streitig, die Kaiser Lothar III. den Markgrasen Conrad von Meissen damit belehnte (1136). Das Geschlecht Conrads blieb einhundert und sechs und siebenzig Jahre im Besitz der Lausitz, die Markgras Dietrich der Gebissen, als ihn Markras Waldbemar von Brandenburg 1313 zum Gesangenen machte, sich mit

<sup>\*)</sup> Gine Uebersicht ber Bestandtheile ber Neumart in jener Zeit giebt bas bon herrn v. Raumer 1837 herausgegebene Lanbbuch ber Neumart bom Jahre 1337.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Bero's Rriegeginge G. Pr. Borgeit Bt. G. 2. 10 inb 104.

Abtretung ber Laufit lostaufte. Bei bem Saufe Brandenburg blieb fie bis jum Jahre 1361, in welchem ber Rurfurft Ludwig ber Romer fie an ben Marfgrafen von Meiffen verpfandete, von welchem Raifer Carl IV. fie 1364 wieder einlößte und fie mit Bohmen vereinigte. Bur Beit bes Suffitenkrieges hatte fie ber Raifer Gigismund 1429 an einen gewiffen Johann von Poleng fur 16,000 Grofchen verpfandet, welcher fie für biefe Summe bem Rurfürsten Friedrich II. von Brandenburg 1448 abtrat. Konig Pobiebrad von Bohmen zwang in dem Bergleiche gu Buben (1462) ben Rurfurften von Brandenburg, Die Laufit, mit Mus: nahme ber Berrichaften Beeefom, Storfow und Teupit, an Bohmen abgutreten. 218 ju Aufang bes breißigfahrigen Rrieges Die Laufiter gemein-Schaftliche Sache mit ben bohmischen evangelischen Glaubenebrudern mach. ten, befette Johann Georg, Rurfürft von Gachfen, Dies Land, ftellte Die Ordnung mieder ber und Raifer Ferdinand II. überließ fie ibm ale Pfand für feche Millionen aufgewandter Rriegefoften. Im Frieden ju Drag 1635 murbe fie von bem Raifer bem Rurhaufe Gachfen als ein bohmis fches Leben völlig abgetreten. 211s bas Ronigreich Gachfen in bem Rriege 1813 von ben Preufen erobert und ber Ronig von Sachsen ale Befangener nach Berlin geführt murde, trat Diefer über Die Balfte feines Lanbes - babei auch bie Dieberlaufit - an ben Ronig von Preufen ab. -

Das Geschichtliche ber übrigen Bestandtheile biefes Regierungsbezirks werden wir bei den betroffenden einzelnen Kreisen und Städten erwähnen

1. Der Lebufer Rreis,

hat 32 Gev. M. Fladeninhalt mit 68,000 Einw., so baß etwas über 2000 auf ber Gev. M. wohnen. Im Oberbruch liegen schöne Wiesen, Ober und Spree werben burch ben Muhlroser Canal verbunden. Außer ben gewöhnlichen Feldfrüchten wird hier auch noch Taback, Senff und Wein gewonnen.

Städte.

Frankfurth an ber Ober, 11½ Meile von Berlin, mit 16,600 Einw., in einer Urfunde vom Jahre 1253 Branchinforth genannt, war damals ein Fleden, bessen Erweiterung Markgraf Johann I. einem pommerschen Berrn Gobin von Berzberg mit ber ausbrücklichen Bestimmung übertrug, daß die neue Stadt Branchenforth sich berselben Freiheiten und Gerechtsame wie Berlin zu erfreuen haben sollte. \*). Seit langen Jahren werden die Messen zu Frankfurth von den Polen und Russen steigig besucht,

<sup>\*)</sup> Die naheren Berichreibungen biefer Urfunde find in Preugens Borgeit Bb. III. G. 220 ermant.

vornehmlich, um bier bie fachfischen Fabrifate eingufaufen und gegen Juditen und Pelgwert einzutaufden. In alterer Beit war Frankfurth Im Jahre 1348 wurde fie vom Raifer Rarl IV., 1432 gut befeftigt. von ben Suffiten belagert. Im breifigjährigen Rriege befette fie Ballen: ftein 1627, Buftav Abolph von Schweden 1631, Die Raiferlichen 1633. Die von bem Rurfürften Joachim I. im Jahre 1506 bier geffiftete Universitat wurde 1811 aufgehoben und nach Breslau verlegt. - Dem Bergoge Leopold von Braunschweig, welcher hier am 27. April 1785 bei einer Ueberschwemmung in ben Fluthen ber Dber feinen Sob fand, als er einigen Unglücklichen helbenmuthig ju Sulfe eilte, fleht am Ufer bes Mluffes ein Denfmal errichtet. Dem Dichter Chr. Ewalb von Rleift, bem Canger bes Frühlings, ber nach ber Schlacht von Kunereborf im fieben: jahrigen Rriege (1759) an feinen Bunben bier farb, ift ebenfalls ein bescheibenes Denfmal errichtet worben. Der Dichter Beinrich von Rleift (Rathchen von Beilbronn) wurde bier 1777 geboren. Auf ber fchiffba. ren Dber wird ein lebhafter Bertehr mit Schlefischen Producten nach ben Offfeehafen Stettin und Swinemunde getrieben.

Lebus, 10 Meilen von Berlin, am linken Ufer der Oder, mit 1500 Sinw. Kaiser Heinrich der Wogelsteller drang auf seinem Juge gegen die Wenden bis zur Oder vor und eroberte im Jahre 930 Ledus. Seitdem im Jahre 1133 hier ein Bisthum gegründet worden war, zog der Bischof die umliegende Landschaft mit seinem Krummstade heran und sie erhielt den Namen des Landes Ledus. Um das Jahre 1300 restricte der Bischof in Göritz; von 1326 bis 73 hatten die Bischöse ihre Residenz zu Ledus in einer gut befestigten Burg, wegen ihrer Bestigungen in Polen, Schlessen, Wöhmen befanden sie sich mit den dortigen Perzögen und Königen in vielfache Fehden verwickelt. Im Jahre 1373 verlegte der Bischof seine Residenz nach Fürstenwalde und im Jahre 1598 zog der Kurfürst Joachim Friedrich, nach dem damals ersolgten Sode des Bischofs Johannes VIII., das ganze Land Ledus, als der weltlichen Herrschaft anheimgefallen ein. \*).

Görit, & Meile von bem rechten Ober-Ufer entfernt mit 1300 Einw. Um das Jahr 1300 hatte der Bischof von Lebus hier seinen Sit, woshin, wegen eines wunderthätigen Marienbildes zahlreiche Wallfahrten angestellt wurden. Im Jahre 1550 ließ der Mangraf Johann dies Bild zerfioren \*\*).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Fehben, welche bie Bischöfe geführt f. Preufens Borgeit III. G. 222.

<sup>\*\*)</sup> Das Mabere tarüber f. Pr. Bergeit St. IV, 136.

Fürstenwalde, 7 Meilen von Berlin, am rechten Ufer der Spree mit 3,300 Einw. erhielt schon im Jahre 1285 seine städtischen Privilegien von den Markgrasen Otto IV. und Otto V. bestätiget. Markgraf Ludwig II. schenkte 1354 diese Stadt den Bischose von Lebus, und von dem Jahre 1373 bis 1555 restödirten die Bischose von Lesus, bie hier \*).

Müncheberg, 63 Meilen von Berlin, an ber Kunststraße, welche nach Schlessen führt, mit 1900 Einw.

Buckow, mit 900 Einw. und Muhlrofe (Mullrofe), die ben Muhlrofer Canal ben Namen (auch Friedrich Wilhelms Graben genannt) gegeben hat, mit 1280 Einw.

Bon ben Dörfern nennen wir:

Runereborf, 1 Deile öftlich von Frankfurth; bier verlor Friedrich ben 22. August 1759 eine Schlacht gegen die Ruffen und Ocstreicher unter Soltitore und Daun.

Liegen, ebem. eine Johanniter Komturei; feit 1816 murben bas Umt Quilig und bas Dorf Tempelberg bazu geschlagen und daraus die herrschaft Reuhardenberg gebilbet, welche dem Fürsten Staatstanzler harbenberg von bem Könige geschenft wurde.

2. Der Ruftriner Rreis,

hat 13½ Gev. M. Bobenflache mit 18,800 Einm., so daß gegen 3000 auf ber Gev. M. wohnen. Die Ober, in welche sich bei Ruft rin die Warte ergießt, durchströmt den Kreis. Der Boden ist in dem Ober- und Warthebruch der Biehzucht besonders gunftig.

Stabte.

Rüftrin, 12 Meilen von Berlin, Festung, am Sinfus der Warthe in die Oder mit 4700 Einw. In den altesten Urfunden wird sie Rogtraun, genannt und hatte, wie das gange Land flapische Bewohner. Für eine Festung hat Rüftrin zu ausgedehnte Borstädte; die Neustadt und die lange Borstadt verbindet eine 875 Fuß lange, von einer Schauze gedeckte Brücke. Auf der Nordosse Seite gelangt man zur Stadt auf einem 600 Schritt langen Damm, welcher 7 Brücken hat; auf der Südwest. Seite auf einen 4 Meilen langen Damm, der durch die Morässe mit 36 Brücken führt. Küstrin war 1536 bis 71 die Nessdenz des Markgrafen Johann, (eines jüngern Bruders des Kurfürsten Joachim), welcher die Neumark selbstständig regierte. Friedrich der Große wurde als Kronstelle Neumark selbstständig regierte. Friedrich der Große wurde als Kronstelle

<sup>\*)</sup> Gine ber letten Tebben aus ber Zeit bes Fauftrechts, melde Mitolaus von Mintwig mit bem Bifchofe von Lebus und bem Rurfürften von Brandenburg geführt, mirb in Preugens Borgeit Bb. I. C. 241 ergabit.

prinz, nach seiner, im Jahre 1730 versuchten Flucht, auf Befehl seines königlichen Baters nach Kustrin gebracht, wo er erst als Gefangener, dann als Kriegs, und Domänen-Rath ein ganzes Jahr und drei Monate zubrachte. Im siedenjährigen Kriege wurde Kustrin (1798) durch die Russen niederbombardirt, von Friedrich II. aber mit einem Auswand von 700,000 ethle. wieder aufgebaut. Um 1. November 1807 übergab sich Kustrin mit 4000 Mann und 90 Kanonen ohne Gegenwehr den Franzosen, welche die Festung besetzt hielten, die sie am 7. März 1814 zur Capitulation gezwungen wurden.

Reudamm, früher befeftigte Stadt an ber Diegel mit 2600 Einm. Fürften felbe, mit 1350 Ginm.

Unter ben Dorfern ift gefchichtlich merfwurdig:

Jorndorf, 1 Meile norblich von Kuftrin, wo Friedrich II. am 25. August 1758 mit 30,000 Preußen 50,000 Ruffen unter Fermor ichlug.

3. Der Ronigsberger Greis,

hat 21 Gev. M. Bobenflache mit 45,000 Einw., fo baß über 2000 auf ber Gev. M. wohnen.

Dem Oberbeuch biefes Kreises wurden burch Friedrich II. 133,000 Magdeb. Morgen urbares Land abgewonnen. Bon ihm rührt auch ber Ober- Canal her, ber von Gustebiese bis Hohensaaten ale ein Nebensarm ber Ober geht.

Stäbte.

Konigeberg in ber Neumark, 13 Meilen von Berlin, an bem Flüßchen Rörike mit 4250 Sinw. Die beiben Markgrafen Johann I. und Otto III. haben die Stadt angelegt. herzog Kasimir von Pommern, welcher Königeberg 1372 vergeblich belagerte, wurde durch ben Pfeischuß eines Schuhmachers töbtlich berwundet.

Barmalbe, mit 2200 Ginw. Sier fchloß Guftav Abolph im

Jahre 1631 ben Gubfibien : Tractat mit Frankreich ab.

Behben, mit 1,100 Einw. Mohrin mit 1000 Einw. Zellin (Markifleden) mit 1600 Einw.

4. Der Rreis Golbin,

hat 19 Gev. M. Bobenfläche mit 30,500 Einw., so baß etwas über 1,500 auf ber Gev. M. wohnen. Der Kreis hat große Walbungen und Seen, unter benen ber Solbiner See 1350 Preußische Morgen groß ift.

Solbin, am Solbiner See mit 3600 Einw. Im Jahre 1374 fiegte bier Bergog Boleslav von Polen über bie Brandenburger.

Berlinchen, an einem fifchreichen Gee mit 2500 Ginm.

Lipehne, an bem Manbelfee mit 2000 Ginw.

Bernstein, zwischen zwei Seen gelegen, mit 1200 Einw. Das Landchen Bernstein verkaufte Markgraf Balbemar an die herzoge von Pommern, allein Lubwig I. lofte es wieder ein.

5. Der Lansberger Rreis,

hat 17 Gev. M. Bobenflache, mit 47,600 Einw., fo bag über 2600 auf ber Gev. M. wohnen. Die Bruchgegenden an ber Warthe und Netze find ber Biehzucht gunftig; ber Boben ift ergiebig. Der Kreis hat nur eine Stadt:

Bandeberg, an ber Marthe, 18 Meilen von Berlin, mit 9300 Ginm. ward im Jahre 1257 unter ben Marfgrafen Johann I. und Otto III. burch ben, von ihnen mit ber Anlage einer Stadt an ber Barthe beauftragten herrn be Luf') angelegt.

6. Der Friedberger Rreis,

Borwerken und Colonieen, 35,000 Einw., so daß über 2000 auf der Gev. M. wohnen. In den Bruchgegenden der Netze ift guter Wiesens boden; auf der Hohn Sandboden.

#### Stäbte.

Fribeberg, bon einigen Geen umgeben, mit 3400 Ginm.

Bolbenberg, mit 2000 Ginm.

Driefen, an ber Nege, mit 2800 Einw., ehebem eine Feffung, bie 1274 von dem Berzoge Barnim von Pommern, 1630 von den Schweden erobert wurde. Friedrich II. ließ bie Festungswerfe schleifen.

7. Der Urnsmalber Rreis,

hat 21 Gev. M. Bobenflache, mit 26,000 Einw., fo baß etwas über 1,200 Einw. auf ber Gev. M. wohnen.

## Stäbte.

Arnewalbe (poln. Choffengno) mit 3000 Ginm.

Reet, an ber Ihna, mit 1550 Einw. Reuwebel, mit 1520 Einw.

## 8. Der Sternberger Rreis,

hat 32 Gev. M. Bobenflache, mit 47,000 Einw., fo baf über 1400 Einw. auf ber Gev. M. leben. Der Boben ift bem Ackerbau und ber Biehzucht in gleicher Weise gunflig. Auf ber Ober und Warthe wird bie Schiffahrt lebhaft betrieben.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Grundung Landeberge f. Preugene Borgeit Bb. IV, S. 45.

#### Otabte.

Sternberg, 94 Meilen von Berlin, mit 1000 Ginw. Die Martgrafen Johann I. und Dtto III. brachten bies Stabtchen, welches gu Polen gehorte, burch Rauf an fich.

Bielengig, am Dofteflufchen, mit 3,500 Ginm., in ber Dabe be-

finden fich Braunfohlenlager.

Reppen, mit 2400 Ginm.

Sonnenburg, mit 2100 Ginm. Chebem berühmt als bie Refidenz bes Seermeiftere bes Johanniter : Ordns. Der Beermeifter Fürft Morit von Unhalt Deffau erbaute hier ein prachtiges Schloß, welches. noch fieht. Der gothische Dom ward 1814 ein Raub ber Klammen.

Ronigswalbe, mit 1000 Ginm. Scheermeifel, mit 750 Ginw.

Lagow, mit 350 Ginm.

## . 9. Der Rreis Bullichau,

bat 14 Gev. DR. Bobenflache, mit 33,300 Cinm., fo bag über 2200 auf ber Bev. DR. mohnen. Dit ihm ift ber ehem. Schwiebuffer Rreis perbunden und beibe werben in der Beschichte öftere genannt.

Die Rreife Bullichau und Schwiebus geborten um bas Sabr 1395 ju bem Bergogthume Glogau, einem bohmifchen Leben. Rach bem Tobe Bergogs Beinrichs XI. von Glogau (1476), welcher mit Barbara, einer Sochter Des Rurfürften Albrecht Achilles von Brantenburg vermählt gemefen mar, fuchten Mathias, Ronig von Ungarn, Bladislaus von Bohmen, Bergog Sans von Sagan und Albrecht von Brandenburg ihr Recht auf Glogau mit ben Baffen in ber Band geltend gu machen. 218 man fich endlich 1482 friedlich verglich, erhielt Albrecht bas Fürftenthum Eroffen mit Bullichau, Sommerfeld und Bobereberg als ein Mand fur eine Gelbfumme, welche ibm Sans von Cagan nicht erlegen In ben wirklichen Besit biefer Lande, jeboch unter bohmischer Lehnehoheit, trat erft ber Aurfurst Joachim II. (1538). Konig Friedrich II. befreite fich in Breslauer Frieden 1742 von biefer Lehnshoheit.

21 Auf Schwiebne grundete das Rurhaus Brandenburg fein Anrecht, fraft eines Bertrages welchen Rurfurft Joadhim II. 1537 mit bem Berjoge von Liegnit, Brieg und Boblou gefchloffen. 216 beffen Ctamm 1675 erlofch, jog ber Raifer Leopold bies Land als Oberlehneberr von Schlefien ein. Spater geftand Deftreich bem großen Rurfürften als Entichabigung ben Schwiebuffer Rreis zu, ließ fich jeboch von bem . Rurpringen in einem heimlichen Bertrage Die Buruttgabe biefes Kreifes perfprechen, welche auch 1695 erfolgte. Friedrich II. erhielt ben Schwie-

buffer Rreis in bem Frieden gu-Breslau 1742 gurud.

#### Stäbte.

Bullichau, mit einem königlichen Schloffe, 124 Meilen von Frankfurt, an ber faulen Obra, mit 4800 Ginw. Durch ein Wermachtnif eines Raufmanns, Namens Steinbarth ift hier ein Waisenhaus mit 100,000 rthle: jährlicher Einkunfte gestiftet worben.

Schwiebus, mit einem foniglichen Schloffe, 1500 Ginm.

Erebichen ober Friedrichshuld, unter Ronig Friedrich I. 1712 bon ausgewanderten polnischen Protestanten angelegt, mit 250 Ginw.

Unter ben Dorfern ift bemertenswerth:

Ran 11 Meisen weftlich von Jullichau, mit 300 Ginw. Sier wurde im siebenjährigen Rriege ber Preußische General von Wedell von ben Ruffen unter Soltisow, ben 23. Juli 1759, geschlagen.

10. Der Eroffenfche Rreis,

hat 53 Gev. M. Bobenfläche, mit 37,900 Einw., fo baß etwas über 1600 auf ber Gev. M. wohnen.

Die Geschichte ber Erwerbung bes Fürstenthums Croffen ift fcon

In diesem Kreise erhebt sich bie, von ber Offee bis hierher unumterbrochene, Ebne zu einzelnen Anhohen, welche theils mit Wald, theils mit Wein bepflangt sind. Der hauptstrom bes Kreises ift die Ober; unbedeutender ift ber Bober. Einzelne Landstriche sind sehr fruchtbar.

Stäbte.

Eroffen, an der Ober, 183 Meilen von Berlin mit' 2850 Einm.; bie vornehmsten Erwerbezweige find Tuchweberei, Beinbau und Feldbau.

Commerfeld, mit 3300 Ginm.

Bobereberg, an ber Lubft, mit 1300 Einw. Gine halbe Deile bon der Stadt erhebt fich ber Kempenberg.

Dorfer.

Beiffig, am Bober mit einem Schloffe und Garten bes Grafen Rothenburg.

11. Der Gubeniche Rreis (ehebem ein Theil ber Nieberlaufig),

hat 20 Gev. M. Bobenfläche, mit 35,600 Einw., so daß etwas über 1,700 Menschen auf der Gev. M. wohnen. Der Boben ist für sede Art der Feld, und Gartenfrucht geeignet, Weizen, Tabak, Wein sin guten Jahren 10,000 Eimer, ein ordinarer Landwein) werden hier gewonnen, fruchtbare Ebenen wechseln mit bewaldeten Sohen, welche letztere an einigen Punkten sich zu ansehenlichen Vergen erheben. An sischerichten Seen sehlt es ebenfalls nicht und in ergiebigen Abern durchs Preuseits Verzeit. 16. heft.

strömen die Oder, die Lausitzer Reiffe, die Lubst und einige kleine Fluffe biefen Kreis.

#### Stäbte.

Suben, am rechten Ufer ber Reise, in welche fich hier bie Lubst ergießt, 18 Meilen von Berlin, mit 7,500 Ginw., beren vornehmiften Nahrungezweige Wollen- und Leinenweberei, Bein- und Felbbau find.

Fürftenberg, am linten Ufer ber Ober, mit 1550 Ginm.

#### Dörfer.

Neuzelle, ehebem eine reiche Siftercienfer Abtei und Monches Rlofter, welches 1817 aufgehoben und zu einem Schullehrer Seminar eingerichtet wurde. Auch haben ein Maisenhaus, eine Bibliothet, eine Sammlung flavischer Alterthumer in ben fehr schonen Gebauben ber Abtei Raum gefunden.

Bon ben Dorfern führen wir nur an:

Sieh-bicheum, am Schinfenfee.

12. Der Gorauer Rreis,

früher zur Niederlausit gehörend, hat 223 Gev. M. Bobenfläche, mit 49,900 Einw., so daß etwas über 2,100 auf der Gev. M. wohenen. Der Boben mehrentheils Sand Ebne, viel Baldung und einige Seen. Die lausitier Neisse und der Bober sind die erheblichsten Flüsse. In diesem Kreise liegt die Grafl. Brühliche Standesherrschaft Forstas Pförten.

## Stäbte.

Sorau (Borove), am Golbbadje, 25; Meilen von Berlin, mit 4150 Ginw. Sier ein tonigl. Schlog.

Forsta, Stabtchen mit 2200 Einer. mit einem Schlosse bee, zur Beit bes siebenjöhrigen Arieges lebenden Grafen Bruhl, Ministers bes Königs Augusts III.; er liegt bier begraben.

Pforgen, an einem Gee 1150 Einw. Auf Befehl Friedrichs II. wurde bas bier befindliche, prachtvolle Golof bes Grafen Bruhl zerfiort.

Triebel, mit 1200 Gino. Konigl. Domaine. Die Kirche ist auf Kosten bes Berliner Burgers Jannowit, ber von hier geburtig, neu ausgebaut worden.

Christianstadt, mit 700 Ginm. und Gaffen, mit eben fo viel Ginm. find arme Fabriffabtchen.

# 13. Der Cottbuffer Rreis,

hat 15 Geb. M., nut 40,700 Gium., fo bag etwas über 2600 auf ber Gev. M. wohnen. Der Boden ift mehrentheils sandiges Seibe- land und Bruch langs ber Spree, die ben Rreis in ber Mitte burch.

fließt; ein Theil des Spreewaldes und der Fehrower Forft liefern Solg im Ueberfluß; Landbau und Biehzucht find nicht erheblich.

Auch dieser Kreis wird in der Preußischen Geschichte oft genannt. Alls nach Kaiser Sigismunds Tode in Böhmen der Hussterleig ausbrach, begab sich, wie wir bereits erwähnten, Johann von Polenz, dem die Niederlausit von dem Kaiser verpfändet worden war, in den Schut des Kurfürsten Friedrichs II. von Brandenburg (1441). Diesem Beispiel folgten Reinhard, herr von Cottbus, und Johann von Waldau herr von Peitz beitz verfausten ihre herrschaften 1445 an Brandensburg, unter Genehmigung und Bestätigung Podiebrad's, Königs von Böhmen, 1462.

Bon 1533 bis 1571 gehörten Cottbus und Peiß ben Markgrafen Johann, Herren ber Neumark, nach bessen Tode sie an das Kurshaus Brandenburg kamen. Im Tilster Frieden 1807 theilte sie Napoleon dem Könige von Sachsen zu. Bei der Eroberung Sachsens durch die Preusen im Jahre 1813 pflanzten die getreuen Cottbusser sogleich den preußischen Abler auf.

Stäbte.

Cottbus, am linken Ufer der Spree, 20 Meilen von Berlin, mit einem königlichen Schlosse und 7000 Einw., ist eine der ältesten Städte der Lausis. Da die Mehrzahl der Einwohner Wenden waren, so ist es bezeichnend, daß bereits im Jahre 1126 der Litel "Bürger deutsficher Nation" für eine Auszeichnung galt. Um das Jahr 1393 restolite hier ein Burggraf.

Peit, an der Mala, von drei Teichen umgeben, mit 1450 Einw. Markgraf Johann von der Neumark ließ Peit befestigen und Friedrich II. fand diesen Ort so gut gelegen, daß er die Festungswerke, während des zweiten Schlessischen Krieges verstärken ließ. Da indessen, mahrend des siedenjährigen Krieges Peit zweimal von den Feinden erobert und sehr ruinirt worden war, ließ Friedrich die Werke abtragen.

Unter ben Dorfern ift bemerkenswerth:

Burg, in einem Bruch bes Spreewaldes gelegen, mit 1250 Einw. In ber Rahe liegt ber Schloßberg, vulkanischen Ursprungs, ba man hier Bimftein findet. Wendische Grabhugel sind hier in Menge vorhanden.

14. Der Spremberger Rreis,

hat 6 Geb. M. Bobenfläche, mit 11,100 Einw. Die Spree flieft mitten hindurch; ber Boben ist sandig, boch findet man barunter einige fruchtbare Landstriche.

Spremberg, ein Stabtchen auf einer Spreeinsel mit 2900 Ginm.

Sier ift eine Frauleinfliftung fur die Familie von Loben und die Ama-

In bem Dorfe Burghammer befindet fich eine Gifenhammer bes Grafen Ginfiebel.

15. Der Lubbeniche Rreis,

hat beinahe 30 Gev. M. Bobenflache, mit 39,000 Einw., fo baß über 1300 Einw. auf ber Gev. M. wohnen.

Diefer Lanbichaft eigenthumlich ift ber Opreemalb; man glaubt fich bier in einem, burch bie Cultur einiger Jahrhunderte juganglich geworbenen, Urwald Amerifa's verfest. Die Gpree flieft burch eine fechs Meilen lange, an einigen Stellen 11 Meile breite Dieberung, urfprunglich ein bichter Balb von Elfen, Gichen, Birfen, Ulmen und anderen Laubholgern, welche auf feuchtem Moorgrund gebeiben. Eben fo urfprunglich wie bie Baume haben fich bier bie Bewohner, ein Benbifcher Stamm, in Sprache, Bilbung, Tracht und Gebrauchen erhalten. Dehr als breihundert Canale, welche meift bie Ratur gebildet, burchichneiben ben Balb, in welchem bie Benben ihre Dorfer, Felber und Garten angelegt haben, zwischen benen, wie in Benedig, nur eine Berbindung ju Rahn ftatt findet, fo baf mehr als viertaufend Sahrzeuge verschiedener Große bie Gemaffer bebeden, um bie bier, vorzuglich guten. Bemuge Arten, fo wie bas Rothwilb, Schwarzwilb, und milbes Geffugel Bolg, Beu und Rorn zu verschiffen. Im Fruhjahr verwandelt fich ber gange Spreemalb oft in einen großen Gee.

## Stäbte.

Lubben, 91 Meilen von Frankfurt, auf einer Spreeinsel gelegen, mit 3,500 Ginw.

Beeskow, am linken Ufer ber Spree, nut 3000 Eine, ehemals Sauptstadt ber Serrschaft Storkom. In dem Bergleiche, welche Rurfürst Friedrich II. von Brandenburg mit dem Könige Podiebrad von Bohmen zu Guben 1462 schloß, wurde ihm der Besit der Serrschaften Storkow, Beeskow und Teupit zugestanden. Storkow und Beeskow wurden 1521 an das Bisthum Lebus verpfändet, nach dessen Ausschaft fam Johann von der Neumark in den Besit derfelben und nach dem Tode desselben sielen sie der Kurmark zu.

Liebrofe, mit einem Schloffe bes Grafen bon ber Schulenburg; bat 1500 Ginm.

Friedland, mit 900 Ginm. Das Stabichen gehorte einft bem Johanniter-Orben.

Dorfer.

Straupit, Sauptort ber Standesherrichaft gleiches Damens,

welche bem Freiherrn von Souwald nebft noch anderen fleben Wenden-

16. Der Ludauer Rreis,

besteht aus den Standesherrschaften Sonnenwalde (Graf Solms), Drehna (Fürst Lynar) und den ehemaligen sächssichen Aemtern Dobrisugf und Finsterwalde; hat 25 Gev. Meilen und 40,000 Einw., so daß 1600 auf der Gev. M. wohnen. Die Bevölkerurung ist größtentheils wendisch.

Stäbte.

Luckau, von Berlin 11½ Meilen, an der Berste mit 2,200 Einw. Im Jahre 1307 erfocht hier der Ländgraf von Thüringen Friedrich mit der gebissenen Wange einen Sieg über ein kaiserliches Heer, vom Kaiser Albrecht I. geführt. — Für den Feldzug des Jahres 1813 wurde hier am 4. Juni ein wichtiger Sieg von den Preußen unter den Generalen von Balow und Oppen über die Franzosen, welche unter Oudinot nach der Schlacht von Großgörschen gegen Berlin vordringen wollten, erfochten. Nach Ausstehung des Wassenstelltstandes vertrieb der preußische Gesneral Wobeser durch ein Bombardement am 28. August 1813, bei welchem die Stadt sehr litt, die Franzosen daraus.

Unbedeutendere Stadtchen find:

Finfterwalde, an ber Schade, mit 2150 Ginw.

Rirdhain, an ber fleinen Elfter, mit 1700 Ginw.

Golfen, mit 1050 Ginm. Dobrilugt, mit 1000 Ginm.

Sonnenwalbe, mit 900 Ginw. Refideng Des Standesherrn Grafen Solms.

Das Dorf

Drehna ift ber Sauptort ber gleichnamigen Stanbesherrichaft. 17. Der Ralauer Kreis,

hat 20 Gev. M. Bobenfläche, mit 34,200 Einw., so baß über 4600 Menschen auf ber Gev. M. wohnen. Der Boben ift sandig; einzelne Anhöhen sind die Kalkberge bei Schelnig und die Freiberge bei Kalau; die Spree, die kleine und die schwarze Elster sind hier nur kleine Flüßchen.

Die Stadte biefes Rreifes find unbebeutend:

Qubenau, Residenz des Standesherren Grafen zu Lynar, mit

Kalau, mit 1650 Ginw. Betfchau, mit 1200 Ginw. Senftenberg, mit 900 Ginw. Drebfau, mit 800 Ginw.

# II. Die Proving Dommern,

liegt zwischen 52° 57' und 54° 52' R. B. und zwischen 30° 10' und 35° 45' D. E. Bur Granze hat sie im Norden an einen, ohne die Einbuchten 54 Meilen langen, Kustenstriche die Ofisee, im Often die Provinz Preußen, im Guden die Provinz Brandenburg, im Beften die Großherzogthumer Medlenburg Schwerin und Streliß.

Die Bodenfläche ber Proving beträgt 567 Gev. DR. ober 12,300,000

Dr. Morgen, bavon fommen

auf Aderland . . . 4,600,000 M. auf Gemaffer . . . . 620,000 M.

s Walber . . . 2,500,000 s s Unland . . . . 500,000 s

Triften . . . 2,220,000 . Gärten 60.000 Die Einwohnerzahl betrug im Jahre 1836 gegen 971,000, fo bag im Gangen etwas über 1700 Ginw. auf Die Ger. M. fommen; im Gingelnen ftellt fich bies, wie in allen Provingen, anders, ba bie Provingen aus Rreifen gusammengefett find, bie eine fehr verschiedene Gute bes Bodens haben. Ihrer Berfunft und Sprache nach find bie Ginwohner größtentheils Deutsche, ja es burfte nirgend ein reineres und mobillautenberes Deutsch gesprochen werden, ale in Borpommern und auf . Rügen. Die wendische, oder caffubische Sprache hat fich in einigen Begenben Sinterpommerns erhalten. Die evangelische Rirche ift Die am meiften berbreitete; Die Ungahl ber Ratholischen beträgt 7000. Ruftenland ift bie Proving Dommern vorzuglich auf ben Geehandel und auf bie Bewerbe, welche fich auf bie Schiffahrt beziehen, angewiesen. Die bedeutenbften Safenftabte find Stralfund, Gwinemunde, Stettin; boch find ju Greifewald, Bolgaft, Colberg, Rugenwalde und Stolpe. munde ebenfalls Geehafen. Bo ber Boden bem Felbbau gunftig ift, wie auf ber Infel Rugen und in einigen Strichen Borpommerne werben bie eblern Getreibe : Arten, namentlich Beigen von ausgezeichneter Gute, auch Flache, Sanf und Sabat gebaut. In ben großen Balbungen wird viel Solg jum Schiffbau gewonnen. Die Biebaucht ift nachft bem Landbau ber vornehmfte Erwerbzweig; auf bie Bereblung ber Schafe ift in neuerer Beit auf ben größeren Gutern viel Rleiß verwenbet worden; burch gang Europa berühmt find bie geräucherten pommer. fchen Ganfebrufte. In bem Cobliner Regierungebegirt wird bie Bienenaucht mit Bortheil betrieben. Die armeren Ruftenberoohner leben mehrentheils von ber Schiffahrt und ber Fischerei. Der Office : Bering ftebt amar bem ber Rordfee febr nach, wird indeffen bennoch vielfach im Lande

verfendet; auch Lachs, Steinbutten, Flundern, Alale, Reunaugen, Maranen (bie berühmteffen aus dem Madue. Gee) werben versendet.

Das Mineralreich liefert: Gifen, Ralt, Rreibe und Alaunerte.

Die wichtigsten Fabriken sind die Zuckersiederei, Tabakfabriken, Brands weinbrennereien, Bierbrauereien. Manufacturwaaren liefern die Damast: und Leinwand: Stühle, Woll: und Baumwollen: Spinnereien und Stühle das vorzüglichste Handwerk ist der Schiffbau.

Flüffe.

Der Bertehr mit bem Binnenlande wird vornehmlich auf ber Dber geführt, welche, aus Schlesien und Brandenburg fommend, oberhalb ber Stadt Fiddichow in Die Proving Pommern eintritt und in fruhefter Beit Die Grenze zwischen bem öftlichen Sinter- und bem weftlichen Bor-Dommern bilbete. Bei Barg theilt fich bie Dber in zwei Urme, von benen ber westliche ben Ramen Der behalt bis er fich unterhalb Stettin mit bem Queffuß aus bem Dammiden : See, Mopape genannt, vereiniget, ber öftliche geht unter bem Damen: Die große Regelit bei Greifenhagen vorüber und ergießt fich bei Damm in ben Damiden : Gee. Dber Arme fichen burch mehrere von ber Natur gebilbete Canale, Rahrten genannt, in Berbindung. Der Auefluß bes Dammichen : Gees vereinigt fich bei bem engen Oberfruge mit ber Ober, und heißt bann, wie ichon bemerft, Die Wopape; ber fich hier bilbende, breitere Gee erhalt ben Ramen: "bie Dammanfche." Diefe entfendet wiederum brei Urme: Die große und die fleine Strome und die Jasenitische, ober Plotifche Fahrt, welche fammtlich fich bei Jafenit wieder mit bem gro-Beren Strome vereinigen und ben Ramen "bas Papenmaffer" erhal: ten, welches fich meiter binab ju bem großen Saff ausbreitet. nen Sauptstrom und Jahrmaffer hat bas große Saff burch bie Swine nach Swinemunde; wefflich geht die Sahrt burch bas fleine Saff nach Deenemunde, öfflich eine britte, Die Diemenom, zwifden Bollin und Cammin gur Offfee. Bon ben Debenfluffen ber Dder find auf bem rechten Ufer bie Plone und Ihna, auf bem linten ber Galmei-Rlugeund bie Deene bie bedeutenbften. Außerdem find zu ermahnen Die Redenit, Die fich bei Dammgarten, Die Rega, Die fich bei Treptom, Die Versante, Die fich bei Colberg, Die Bipper, Die fich bei Rugenwalde, die Stolpe, die fich bei Stolpemunde in Die Diffee Die Lupow und Leba haben ihren Unefluß in Strandfeen, Die unmittelbar mit ber Offfee in Berbindung fichen.

Ø € € 11.

Reine Proving bes Konigreichs ift fo reich an flehenden Gemaffern, als Pommern, wo man aufi die Stranbfeen, b. h. foldhe, die mit ter

Offfee in unmittelbarer Berbindung stehen und zum Theil als Meers busen gelten können, einen Flächenraum von  $23\frac{1}{2}$  Geb. M., auf die Landseen  $5\frac{1}{2}$  Gev. M. rechnet.

#### Stranbfeen.

1. Das große Haff. 2. Das kleine Saff. 3. Der Dammiches Sec. 4. Das Papenwasser. 5. Das Uchterwasser mit bem großen Strummin (Ausstuß ber Peene). 6. Der Camminsche Bodden mit bem Fritzowschen See (Ausfluß der Divenow). 7. Der Jasmunder große und kleine Bodden mit andern Binnengewässern, welche zwischen der Insel Rügen und zwischen der Halbinsel Jasmund und Wittow sich befinden. 8. Der Binnens, Saalens und Blacksee zwischen Rügen und Pommern. 9. Der Jasmunders See im Fürstenthum Kreise. 10. Der Buckowsche See 11. Der Bittersee. 12. Der Bistigers See 13. Der Garbichese. 14. Der Lebasee.

#### Lanbfeen.

Ihre Anzahl beläuft sich beinahe auf 100; wir begnügen uns hier nur einige der gößten auzuführen. 1. Der Coperow See auf der Insel Bollin; 2. der Neuwanger: See im Kreise Ubermunde; 3. der Madüe. See und 4. der Plone: See im Kreise Phrift; 5. der Enhigs. See im Sahiger Kreise; 6. der große Lübbe. See und 7. der Bannsee (die Banse) im Dramburger Kreise, 8. Der Drazig im Kreise Neusstettin. 9. Der Birchowsche See im Fürstenthum Kreise. 10. Der Papenzin im Kreise Rummeleburg. Die minderbedeutenden Seen wers den bei den einzelnen Kreisen angeführt werden.

## Geschichtliches.

Sehr frühzeitig war ber Blick ber Markgrafen von Brandenburg nach ber Aussicht auf bas Meer gerichtet, sie hatten das richtige Gestühl, daß ihre Marken ohne ein Kuftenland, ohne Theilnahme an dem Weltsbandel, für alle Zeit zur Beschränktheit und Mittelmäßigkeit eines Binsnenlandes verurtheilt bleiben mußten. Wären die Markgrafen von Meissen mit Luthers Evangelium am Elbstrom adwärts gegangen und hätten sich ein Kuftenland an der Nordsee gewonnen, anstatt mit kathoslischem Vrevier nach Polen zu ziehen, dann wurde ihre Geschichte einen andern Namen gewonnen haben. Die Markgrafen und Kursurseln von Brandenburg versolgten den Weg, den ihnen die Oder zur See zeigte mit unablässigem Streben. So sehen wir von dem Jahre 1273 diese

Arbeit mit ber Erwerbung von Stolpe und Schlave in Sinterpommern begimen und feche Sahrhunderte hindurch fortgeführt, bis auch die lette Infelfpite Rugens im Jahre 1815 mit bem Ronigreiche vereinigt mar. Daffelbe Streben nach ber Rufte, wie bie Marfarafen von Branbenburg, hatten auch die Bergoge von Volen. In ben Jahren 1081 bis 1102 finden wir die polnifchen Bergoge Bladislav und Boleslav III. im Rriege mit Smantibor, Bergoge von Vommern, mogu bamale bas Ruftenland gwifchen ber Beichfel, Dete, Barthe, Der und Office aeborte. Gein Gobn Bratislav fuchte fich gegen die Volen baburch ju ichuten, bag er fein gand bon bem Konige ber Danen ju Leben nahm, und es mit feinen brei Brudern theilte. Er felbft und Ratibor erhieten bei biefer Theilung Glavien, b. h. bas Land gwifchen ber Verfante, Barthe und Rete nebft ber Ufermart; Boquelan und Suante polf erhielten Dommerellen b. b. bas Land von ber Verfante bis zur Beichfel, und fublich bis zur Barthe. Fefte Grenzbestimmungen fanden mahrend bes Rrieges nicht fatt. Bornehmlich mar es Berjog Swantepolt von Dommerellen, (1220 bis 1266), welcher ben Ramen ber Pommern gefürchtet machte. Im Rampfe gegen ibn fiel Berjog Leefo von Dolen und er eroberte bas Land bis zur Rete; noch wichtiger mar es, daß er die Danen aus Danzig vertrieb und den Aus. fluß ber Beichsel gewann. Jenachdem es fein Bortheil mar, unterfrutte er bald ben beutschen Orden im Rampfe gegen bie Preuffen. bald biefe gegen ben Orben. Gein Gohn und Nachfolger Meftwin III. (1266) mar weber fo gludlich, noch fo tapfer wie fein Bater. Der beutsche Orden forohl, als die Polen und Danen fielen in fein Land. um ihm die, von feinem Bater gemachten Eroberungen wieder qu ents reifen. Bu ichmad ihnen Wiberftand ju leiften erflarte fich Bergog Meftwin fur einen Lehnsmann ber Markgrafen Johann, Otto und Conrad von Brandenburg. Diefe fendeten ihm Gulfevolfer gegen feinen Bruder Bratistav und vertrieben ihn aus Dangig (1272). 216 inbeffen bie Brandenburger Dangig fur fich behalten wollten, fab Deft. win fich genothigt, fie mit Sulfe ber Polen baraus zu vertreiben; indef. fen tam ein Bertrag ju Stanbe, in welchem Meftwin ben Marfarafen von Brandenburg bie feften Burgen Stolpe und Schlave mit bem bagu gehörigen Gebiet abtrat; ju berfelben Beit fauften fie von bem Furften Biblav III. von Rugen bas Schlof und Gebiet von Rugenwalde für 3000 Mart Gilber (1277). Neue Unruhen entstanden als Bergog Meftwin II. von Dommerellen 1205 unbeerbt farb. Die Stande riefen ben Bergog Przemielav II. von Polen in ihr Land, allein bie Dachbarn rings umher thaten, mit ben Baffen in ber Sand, Ginfpruch bages

gen. Die Brandenburger trafen mit Drzemislav II. bei Ropofino an der Warthe zusammen, und erschlugen ihn 1296, boch murben sie von beffen Rachfolger, Bladielav Loftintet, aus Dommerellen vertrieben. Gine Beitlang mußte biefer bem, von den unruhigen Volen berbeigerufe: nen Konige Bengel IV. weichen. 2116 er, nachbem er Bengel erfchlagen, 1306 die Serrichaft wieber erlangte, fand er Dangig in ben Sanben bes machtigen Bojewoben, Veter Schwenza, welcher, um fich ju behaupten, die Markgrafen Otto IV. und Balbemar von Brandenburg au Gulfe gerufen, bon benen er bas Land Stolpe, Rugenmalbe und Schlave (1307) ju Leben erhielt. Danzig hielt ber beutsche Orben befett und um fich barin gegen bie Polen zu behaupten fchloß er mit bent Markgrafen Walbemar einen Bertrag (1310), in welchem ihm Diefer - ohne freilich irgend einen Rechtstitel geltend machen gu fonnen - Dangig, Dirichau und Schwet fur 10,000 Mart abtrat; fur fich erhielt Balbemar in bem Grenzvertrage von 1313 bas Land zwischen ber Lebg und Grabow, morin bie feften Stabte und Schloffer: Lauenburg, Butow, Stolpe, Schlame, Mugenwalde, Polnow und Tauchel. Diefe Besitnahme konnten die Bergoge von Ponumern nicht ruhig geschehen laffen. Pladielav IV., Bergog von Dommern - Molgaft vertrich bie Brandenburger aus bem Lande gwijchen ber Leba und Bipper; bag er indeffen auf die Eroberung eines fo armen Landes feinen allzugroßen Werth legte, mag baraus hervorgeben, bag er Lauenburg und Butow einem Ritter aus feinem Gefolge ichenfte, ber fie fpater an ben beutichen Orden verfaufte. 216 der Orden im Rampfe mit feinen Stadten und mit Polen unterlag, mußte er im Frieden gu Thorn 1466 Dommerel. len an Polen abtreten, nachdem ichen vorher Ronig Cafimir IV. Lauen. burg und Butow (1460) ben Bergogen von Bolgaft zu Lehn gegeben hatte. Das Saus Brandenburg unterließ es nie von Beit ju Beit an feine Unfpruche ju erinnern, tonnte fie jedoch erft nach einem Berlauf von beinahe zweihundert Johren geltend machen, als bem Rurfürften Friedrich Wilhelm bem Großen burch ben weftphälischen Frieden 1648 Lauenburg und Butow zugesprochen und ihm in bem Dehlauer Frieben 1657 von Polen übergeben murben. In bem weftphalifchen Fries den machte Brandenburg eine noch bedeutendere Erwerbung an Glavien ober Sinterpomern, beffen Gefchichte wir nun gu ermahnen haben.

Wir erwähnten oben, die im Jahre 1108 erfolgte, Theilung Pommerns in Pommerellen und Clavien. Es halt schwer die Grenzen Claviens, wo sie nicht von der Office gebildet wurden, in altester Zeit anzugeben, ba die Bergöge bieses Landes sich im beständigen Kriege mit ihren Nachbarn befanden. Gewöhnlich werden im Often die Persante

und Leba, im Suden die Nete und Barthe, so bag bie Udermart und ein Theil der Neumart bazu gehörten, im Besten ber Murit. See und im Norden die Veene und die Office als Grenzen angenommen.

Das herzogthum Slavien wurde in hinterpommern, vom rechten Ufer der Oder zur Weichsel hin, wo es mit den herzögen von Pommerellen und Volen beständige Grenzstreitigkeiten gab, und in Vorppmmern vom linken Oder-User zur Peene, wo die Fürsten von Rüsgen auf dem Festlande sesten Fuß gefaßt hatten, eingetheilt. Den ersten Unspruch, welchen die Markgrafen von Brandenburg hier gewannen, war das, von Kaiser Friedrich I. dem Markgrafen Otto I. übertragene Hoheitsrecht, als die Herzöge Boguslav und Casimir I. von Slavien ihre Lande, um sich der Anmaßungen der Däneukönige zu erwehren, für deutsche Reichslehne erklärten. Die Markgrafen von Brandenburg rückten ihre Grenze immer weiter hinaus und gelangten 1250 in den Besitz der Uckermak, die ihnen, so wie einige Theile der Neumark von den herzogen von Slavien abgetreten wurden.

Rach Bergog Barnime II. Tobe (1295) theilten feine beiben Gohne bas Land, fo bag Deto bas Bergogthum Stettin (Glavien weftlich ber Thue und einer von Ufermunde bis Demmin gezogenen Grenglinie), Bogustav bas Bergogthum Bolgaft, (den öftlichen Theil Glaviens) erhielt. Gine unbedeutende Erwerbung machte Brandenburg im Jahre 1315 an tem Lande Bernftein, welches Dito von Stettin an baffelbe verfaufte; bagegen nahmen bie Stettiner, nach bem Aussterben bes anhals tifchen Fürstenstammes in ber Mark, (1320 bis 24) von berUdermark und einem Theil ber Neumarf Befft. Markgraf Ludwig I. eroberte bas Berlorne wieder, entfagte jedoch, mit Borbehalt ber Erbfolge, Der Lehnshoheit über Stettin. Bahrend ber Unruhen gur Beit des falfchen Balbemar 1345 brangen bie Dominern aufs Neue in Die Udermark ein und behielten mehrere Grengftabte, felbft Schwedt und Deu-Angermunde, befett, bie Friedrich I. der Sobenzoller, fie mit Baffengewalt barans vertrieb und in bem Frieden zu Perleberg 1419 und in bem gu' Reuftadt: Cherswalde 1427 bie Grengen fest bestimmte.

Rach Otto's III. Tode (1464) fiel bas herzogthum Stettin an bas herzogthum Wolgaft. Dieses letztere hatte durch Erbverbrüderung nach dem Tode des letzten Rügischen Fürsten, Wihlav IV. 1325, das Fürstenthum Rügen erworben; doch spaltete sich das haus wiederum in verschiedene getheilte herrschaften. Als Otto III. von Pommern: Stetztin starb, suchte Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg alte Ansprüche geltend zu machen (1468), kam jedoch nicht weiter, als bis zu einer vergeblichen Belagerung von Ukermunde. Albrecht Achilles, Kurfürst von

Brandenburg, erhielt durch besondere Gunst des Kaisers Friedrichs III. die Belehnung über Pommern, dessen herzoge gezwungen wurden, ihm Vierraden, Löckenith, Garch, Klempenow und Alten Tergelow abzutreten (1473), welche Städte jedoch Brandenburg in den Kriegen 1475 bis 78 wieder verlor, die Bugslav X. als alleiniger Herzog von Pommern nicht nur jene Städte förmlich abtrat, sondern auch die brandenburgische Lehnshoheit anerkannte. Kursürst Johann begab sich in dem Bertrage zu Phris 1493 der Lehnshoheit, erhielt aber dagegen die Erb. Unwartschaft auf fännmtliche pommersche Lande aufs Neue zugesichert.

Die Gohne Bugslavs X. theilten nach bes Baters Tobe 1531 bas Land fo, baf bie Dber und Swine bie Grenze bezeichneten. Bergog Philipp I. erhielt bas Bergogthum Bolgaft, Barnim IX. bas Ber-Rogthum Stettin. 216 im Jahre 1625 bas Bans Bolgaft mit bem Bergoge Philipp Julius ausstarb, vereinigte Bugelav XIV. von Stettin fammtliche Lander; allein fcon im Jahre 1637 erlofch auch fein Stamm und Brandenburg war zu ohnmachtig, um fogleich fein Unrecht gegen Die Schweben, Die bas Land befett hielten, geltend machen ju fonnen. In bem mefiphalischen Frieden (1648) erhielt Schweden bas Rurften. thum Rugen, Borpommern und am rechten Oberufer Damm, Gollnow und Bollin. Brandenburg erhielt Sinterpommern, in beffen Befit es jeboch, wegen weitlauftiger Grengftreitigkeiten mit Polen, erft im Jahre 1653 fam. Daß Lauenburg und Butow von Polen erft durch ben Bertrag zu Behlau 1657 formlich abgetreten murbe, haben wir bereits erwahnt. Das Bisthum Camin murbe im weftphalifchen Frieden ebenfalls Brandenburg jugesprochen und ber leite Bifchof Ernft Boauslap erhielt eine Abfindungefumme von 100,000 rthir. (1650).

Mit Unnuth sah Friedrich Wilhelm der große Kurfürst sich um seine gerechten Unsprüche auf das gesammte pommersche Erbtheil betrogen und Brandenburg ward nun in die traurige Nothwendigseit versetz, der Nebenbuhler und nachbarliche Feind der Schweden zu werden. So streng nun auch der Kurfürst die Unnassungen derselben in Oftpreußen sowohl als bei Fehrbellin (1675) züchtigte, so konnte er sie dennoch nicht aus dem Besit des wichtigsten Theils von Vommern, den ihnen der westphälische Friede zugesprochen hatte, verdrängen. Stettin und die Ausstülfe der Oder waren in den Handen der Schweden und somit eine der vornehmsten Lebenbadern der Kurmark, die Oder, für den preussischen Staat gehemmt. Friedrich Wielem I. benutte deshalb mit vieler Klugheit die, in dem nordischen Kriege sich ihm darbietende, Geles

genheit; als der tollkühne Carl XII. von Polen und Rußland gedrängt wurde, besetzte er als eine neutrale Macht Stettin, und übernahm die Sequestration, oder einstweilige Berwaltung des schwedischen Pommerns, wosur er an Rußland und Polen 400,000 ethle. zahlte. Als Karl XII. hiermit nicht einverstanden, nun auch dem Könige von Preußen den Krieg erklärte (1714), drang dieser gegen Strassund vor, eroberte dies und die Insel Rügen (1715). Nachdem Carl XII. 1718 vor Friedrichshall gefallen war, schloß seine Schwester und Nachfolgerin auf dem Throne, Ulrise Eleonore, mit Friedrich Wilhelm I. den 21. Januar 1721 zu Stockholm einen Friedensbertrag ab, in welchem sie an die Krone Preußen gegen Zahlung von zwei Willionen Thaler Vorpommern zwischen der Peene und Oder (Stettin, Damm, Anclam, Demmin), so wie die Ausstüsse der Oder mit den dabei gelegenen Inseln Usedom und Wollin abtrat.

Go mar bas alte Pommerellen und Glavien, Sinter. und Borpommern mit Brandenburg vereiniget; Schweben war nur noch in bem Befit bes ehemaligen Fürftenthume Rugen, wogu außer ber Infel auch noch auf bem Geftlanbe Stralfund und bas Land bis gur Deene geborte. Schon im Jahre 1325 mar mit Biblav III. ber rugifche Surftenffamm erlofchen und bem Bergoge Blabislav V. von Bommern. Bolgaft als Erbtheil gugefallen. 3m weftphälifden Frieden wurde Rugen gugleich mit Borpommern ber ichmedischen Rrone zugesprochen. Als nun im Rieler Frieden (14. Juli 1814) Schweben feinen Untheil an Dommiern und Rugen an Danemart ale eine, freilich febr geringe, Entschadigung für Norwegen abzutreten verfprach, gelang es Preugen burch Bertrage mit Dannemart und Schweden (ben 4. und 7. Juni 1815) biefe michtige Erwerbung zu machen, woburch nach fechehundertjähriger Anstrengung gang Dommern vereinigt und ber Dart Brandenburg eine Geefufte gewonnen wurde. Schweben trat feine Unfpruche fur eine Million fiebenmalbunderttaufend Thaler, Danemart fur fechemalhunderttaufend Thaler und fur ben preußischen Untheil an Lauenburg an bie Rrone Preußen ab.

## Topographie.

Die Berzogthumer Pommern nebit bem Fürstenthum Rugen find gegenwartig in Die brei Regierungsbegirte: Costin (Sinterpommern), Stettin (Borpommern), Stralfund (Rugen) getheilt.

# 1. Der Regierungsbegirt Coslin,

hat 258 Gev. M. ober 5,600,0000 Pr. Morgen, bavon kommen: auf Ackerland . . 2,000,000 M. auf Unland . . . 440,000 M.

- 2 Balbung .. 1,200,000 ... Gewässer ... 130,000 ...
- - Biefen . . . . 800,000

Die Angahl ber Ginwohner beträgt 355,600, bavon find:

evangelische . . . . . 344,600

tatholische . . . . 6,000

Juden . . . . . . . . . . . 5,000

In einigen Kreisen hinterpommerns leben taum 1000 Einw. auf ber Geb. M., so bag biese Proving rucksichtlich ber Bolfsbichtigkeit ben letten Rang unter ben Propingen des Königreichs einnimmt. Die alter ren Bestandtheile bieses Bezirkes sind: die herrschaften Lauenburg Butow, Stolpe und Schlave, das Domcapitel Colberg, das Fürstensthum Cammin; von der Neumark wurden ihm Schiefelbein und Stramburg zugetheilt; gegenwärtig ift er in neun Kreisen getheilt:

1. Der Lauenburg Butower Rreis,

ist ber östlichste bieses Bezirks, hat 33 Gev. M. Bobenflache mit 35,000 Einw., so baß etwas über 1,000 Einw. auf ber Gev. M. leben. Der Kreis hat nur brei kleine Stadte und 250 Dorfer und Borwerke.

### Stäbte.

- 1. Lauenburg, am rechten Ufer ber Leba, 54 Meilen von Berlin, mit 2300 Einw. Die Erbauung der Stadt fällt in die Jahre 1280 bis 85 und sie war die erste Erwerbung, welche die Markgrafen von Brandenburg in hinterpommern machten.
- 2. Butow, an bem Mufichen Butow, bon Anhohen umgeben, mit 2150 Ginw. In ber Rabe ber Stabt ift ein altes Schlof.
- 3. Leba, an ber Ofifee, mit 800 Ginw., lag früher noch nacher am Stranbe, wurde jedoch durch Wellenschlag und Ueberfluthung so sehr beschädigt, daß die Bewohner mehr landeinwarts ruckten.

### Bon ben Dorfern nennen mir: "

Belgard, 2½ Meile von Lauenburg, einst die Resideng Ratibord III. und Jagbichloß ber Bergoge von Pommerellen.

Sygendorf (eigentlich Sygieen Dorf), mit einer mineralischen Quelle, ber Jacobebrunnen genannt.

### 2. Der Rumeleburger Rreis,

hat 20 Gev. M. mit 17,600 Cinw., so daß etwas über 800 Cinw. auf der Gev. M. leben. Der Kreis hat nur ein Städtchen und 255 Dörfer, Borwerke u. s. w.

Die Stabt.

Rummeleburg, 7½ Meile von Coelin, mit 2,200 Ginw., fie gehort ber Familie von Maffow.

Das Dorf Treben mit 800 Einw. mit einem Schloß und vierundzwanzig Borwerten.

## 3. Der Stolpefche Rreis,

hat 39 Gev. M. Bobenflache mit 46.000 Einw., fo baß etwas über 1100 Einw. auf ber Gev. M. leben. Der Kreis hat nur eine Stadt, einen Matkflecken und 445 Dorfer, Borwerke u. f. w.

#### Die Stabt.

Stolpe (Stalp, Slapz in alten Urkunden), an der Stolpe mit 6000 Einw. 9 Meilen von Coslin, mit einem, 1507 erbauten, Schloß, Schloßfirche, Invalidenhaus. Gegen einhundert Arbeiter verarbeiten hier den Bernstein, der theils an dem Strande gesischt, theils ausgegraben wird.

Stolpemunbe- Marftfleden an der Mundung ber Stolpe, und einem unbedeutenden Safen, bat 500 Einw.

In dem Dorfe Aunow befindet sich ein vom herrn von Grumbtow 1690 gestiftetes Jungfrauenstift fur vier adliche und acht burgerliche Jungfrauen.

### 4. Der Ochlaver Rreis,

hat 29 Gev. Bobenflache mit 46,000 Ginw., fo baf etwas über 1500 Ginw. auf ber Gev. M. wohnen, hat vier fleine Städte und 318 Dorfer, Vorwerke u. f. w.

## Städte.

Schlame (Schlanna), 6 Meilen von Coelin am Ginfluß ber Moțe in die Mipper mit 2500 Ginw. \*).

<sup>\*)</sup> Bom Fürsten Krito 1105 angelegt G. Preugens Borgeit Bb. II. Seite 53.

Rugenwalbe, mit 3600 Einw. mit einem fleinen, von ber Dipper gebilbeten Safen von 58 Fuß Breite und fleben Fuß Liefe, be Rugenwalber Munde genannt.

Pollnow, an ber Grabow mit 1100 Ginw. mit bem nahe geles

genen Schloft ber Familie bon Brangel.

Banow, eine Meile vom Stranbe, mit 800 Ginm.

## . 5. Der Fürftenthum: Rreis,

hat 40 Gev. M. Bodenfläche mit 65,500 Einw., so daß etwas über 1500 Einw. auf die Gev. M. kommen. Der Boden ist zum Bheil durftig, ein ansehenlicher Höhenzug, der Gollenberg erhebt, sich in der Nähe von Söslint; der vornehmste Fluß bieses Kreises ist die Perssantes an Lands und Strandsen ist kein Mangel.

### Stäbte.

Söblin, 40 Meilen von Berlin, am Einfluß ber Radue in die Persante, eine Meile von der Ofise. In der Rähe erhebt sich der Gollenberg, auf welchem ein Denkmal zur Erinnerung an die Feldzüge 1813, 14, 15 errichtet worden ist. Die Stadt hat 5600 Einw. und man nennt eingewanderte Rieder. Sachsen (1188) als die einigen, welche hier zuerst ein Dorf anlegten. Ein Bischof hermann verlieh ihr 1266 städtsches Recht; die lutherische Reformation ward 1532 eingeführt. Das Schloß erbaute herzog Johann Friedrich 1570, und seit 1821 ist die Stadt durch Anlegung der Friedrich Wilhelm Stadt erweitert worden. Eine im Jahre 1737 angelegte Wasserleitung führt der Stadt Trinkwasser vom Gollenberg zu. hier befindet sich der Sis der Regierrung und ein Oberlandesgericht.

Colberg, Festung, 37 Meilen von Berlin, ½ St. von der Oftsee mit der sie durch die Persante, die bei Münde einen befestigten Harfen bildet, in unmittelbarer Berbindung steht, hat 6000 Einw. Bereits im 10- Jahrhundert wird Colberg (Cholubred) als ein sester Ort gesnannt; 1136 ward ein Wisthum hier gestistet. Als Wallenstein 1629 dem Könige von Polen Hüstruppen gegen Gustav Abolph sandte, versstärtten die Kaiserlichen die Festungswerke; die Schweden besetzten die Stadt 1550; Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, erhielt sie 1653. Während des siedensährigen Krieges vertheidigte sie der Major von Heilen mehrere Jahre hindurch tapfer gegen die Russen und seinem Beispiele folgte der tapfere Major Gneisenau, der sie, in Gemeinschaft mit dem unternehmenden Rittmeister von Schill und der treuen Bürgerschaft, unter welcher sich der Bürger Nettelbeck besonders her-

vorthat, im Jahre 1806 und 1807 gegen bie Frangofen ruhmboll ber, theibigte '). Rammlers Geburtsort.

Bublig (Bubat) am Gozol Flufchen mit 1550 Ginm.

Corlin, an ber Perfante mit 1700 Ginm.

Das Dorf Zeblin ift ber Beburtsort bes Dichtere Gwalb von Rleift.

hat 20 Gev. M. mit 23,750 Ginw., fo daß etwas über 1100 Ginw. auf der Gev. Me wohnen. Der Boben ift, mit Ausnahme einzelner Striche an der Persante, sehr durftig.

#### Stäbte.

Belgard, an ber Berfante, einft ftare befeftiget, wie noch gegens wartig bie Stadt Mauer es bezeugt, hat 2500 Ginm.

Polgin, 2150 Gine. In ber Rabe ift ein, feit 1688 entbed. ter Gefundbrunnen.

7. Der Reuftettiner Rreis,

hat 36 Geo. M. Bobenfläche mit 39,400 Einw., so bag etwas über 1000 Einw. auf ber Geo. M. wohnen. Der Boben. ift wenig ergiebig, ein großer Theil ift mit Walbung und mit Seen bebeckt.

#### Stäbte.

Reuftettin, am Bielmfee 183 Meile von Attflettin entfernt, hat 2650 Einw wurde 1313 von Bratislav IV. angelegt.

Tempelburg, swifchen bem Seplin und Drapig. See mit 2600 Ginw., von ben Tempelberrn, welche große Besigungen in Pommern hatten, im dreizehnten Jahrhundert angelegt.

Ratebur, erft 1754 gur Ctadt erhoben, mit, 1125 Ginm.

Barmalbe, fleines Städtchen mit 1000 Ginm.

8. Der Rreis Schiefelbein,

geborte früher zur Reumarf, hat nicht mehr als 9 Gev. M. Bos benfläche mit 10,300 Einro., so baß etwas über 1100 auf der Gev. M. wohnen. Der Kreis hat nur die eine Stadt:

Schiefelbein, an ber Rega mit 2250 Einw. Die Stadt wurde 1296 vom Markgrafen Otto IV. von Brandenburg als Grenzburg ans gelegt. Spater, hatte hier ein Comthur bes Johanniter Ordens fein Sig. 9. Der Dramburger Kreis,

gehorte ebenfalls fruher zur Neumart. Er hat 21 Gev. DR. Bobenflache mit 23,000 Ginm., fo bag etwas über 1100 auf ber Gev. M.

Die Gefchichte bet fruferen Belagerungen Colberge, findet man in pr. Borgeit Bb. V. S. 110.

wohnen Der Boben goehort zu ben durftigen gan Balbung und Seen fehlt es auch hier nicht. In dem ziemlich großen Kreife liegen nicht mehr als drei Städte und 76 Wörfer, Borwerfe, u. f. wind 2003

#### Stabte. mit est me nie.

Dramburg, an der Drage, welche die Stadt in die Alts und Reufladt theilt, hat 2450 Einw. Arnold von der Golg wird 1279 als der Erbauer der Stadt genannte in der fin 300 gene in der

# 2. Der Reglerungebegirt Stettin.

pitel Cammin, 3. bem ganzen Borpommern und einigen Abgrenzingen von ber Reumark ind ber Kirmark. Er hat 233 Gev. M., ober 5,000,000 Pr. Morgen Bobenfläche, bavon kommen:

- auf. Aderland ... 1,900,000 M? auf Gerraffet ... 390,000 M. 2016 ... 960,000 ... Unland ... 80,000

  - . Biefen. . . 700,000 .

Die Einwohnerzahl beträgt: 457,535 bavon gehören gegen 450,000 ber evangelischen Rirche an.

The section is

Der Sauptstrom ift die Ober mit ihren Mundungen. Der Bezirk wird in dreizehn Kreise getheilt, wir beginnen mit denjenigen; welche sich in hinterpommern an die zuletzt gemannten des Regierungs Bezirks Costin anschließen:

## 1. Der Greifenberger Rreis,

hat 14 Gev. M. nit 27,300 Einw., fo daß gegen 2000 Einwo. auf ber Gev. M. wohnen. Unmittelbar am Offfeestrande ist der Bosben burftig, landeinwarts bagegen fruchtbar. Der Sauptstuß des Kreifes ift die Rega.

reductors tab tleams mor

Ereptow, an der Rega mit 4400 Sinto. 32 Meilen von Bereitin, 13 Meilen von Stettin. Bereits in einer Urfunde vom Jahre 1170 wird Erybethowe als Stadt genannt. Da die Rega nur für Bote Schiffbar ift bleiben die Schiffe auf der, eine Meile von der Stadt entiferte, Rhede liegen.

Greifenberg, 304 Meile von Berlin, liegt am linten Ufer ber Rega, hat 2900 Einw. erhielt 1262 ftabtifche Gerechtsame. Die Greifenberger Leinwand wied besonders geschäft.

### inami maj : I'm nocht. Der Regenwalber Rreism . nat

hat 20 Gev. M. Bobenfläche; in vier Stäbten und 188 Oorfern, Borwerken u. f. w. wohnen 27,800 Einw., so daß etwas über 1300 Einw. auf der Gev. M. leben. Der Boden ist durftig. Da die Familie von Bork hier große Bestigungen hat, hieß biefer Kreis ehedem der Borksche Kreis.

## Sit a b te, day Me went for get

Regenwalbe, am rechten Ufer ber Rega init 1650 Ginw. i Labes, an ber Rega mit 1200 Ginw. Bangerin, mit 900 Ginw. Ptate, mit 1150 Ginw.

day.

11. Der Camminer Rreis, ) fragrat?

hat 23 Gev. M. mit 1 Stadt, 2 Markifieden, 1219 Dorfeth und Borwerten u. f. w. 29,900 Einw., fo daßwetwas über 1300 auf iber Gev. M. wohnen. Der Boden ifft burftig, mit viel Balbung und großen Seen.

### Stäbte.

Cammin, an der Direnow, durch welche bie Stadt mit. dem Camminer Bodden, und mit der Office Wafferverbindung hat, 30% Meilen von Berlin mit 2500 Einw. Das im Jahre 1128 gestiftete Bisthum hatte früher die Stadt und den Kreis im Besit ). Der lette Bisthum hatte früher die Stadt und den Kreis im Besit ). Der lette Bisthof, ein Pring von Crop, verlaufte es 1650 an Brandenburg, es wurde secularifirt und auf ein Domfapitel beschränkt, welches aus einem Probsi; einem Defan, vier Prälaten, und sieben Domherrn bestand; im Jahre 1810 wurde auch dieses ausgehoben. Die Domfirche gehört zu den würdigen Denkmalen gothischer Bautunft:

Die Martifleden: Gulgow; mit 500 Ginro. und Stepenit

Bon den Dörfern nennen wir das, von Friedrich II. angelegte Borwert Amalienhof, und Rlein-Diwenow, wo fich eine Reihe Gunengraber befindet.

## 4. Der Raugarbter Rreis, ) and ...

hat 22 Gev. M. Bobenfläche mit 4 Städten, 186 Dörfern u. f. w. 35,200 Einw., so baß etwas über 1100 Einw. auf der Gev. M. wohnen. Der Boben gehört zu ben durftigen.

#### Stäbte.

Rangardt (Nowgorob, Neufchloft), zwischen zwei Geen, mit einem Schloft, hat 1700 Einw. In ber Kirche ift bas Erbbegrabnift ber Grafen Eberstein.

<sup>\*)</sup> Die alteste Geschichte Cammins findet man in Preußens Borgeit Bb, I, 278.

Maffow, m Jahre 1248 von einem herrn von Maffow erbaut mit 1550 Ginm.

Gollnow, am rechten Ufer ber Ihna, mit 3600 Ginm., erhielt bereits von Barnim I. flabtische Rechte und trat in die Sanfe.

Daber in fumpfiger Gegend, mit 1100 Ginm.

5. Der Gaatier Rreis,

hat 23 Gev. M. Bobenfläche, in 5 Stäbten und 159 Dorfern 41,350 Einw., fo daß etwas über 1300 auf der Gev. M. wohnen. Der Boden ift fast burchgängig burftig.

0 pr. 1. 11 .ml , S t'a bat e. 112: 124 ......

Stargard (Stargrod, Ztaregard), mit 9400 Einw. Man sieht noch Aleberreste ber mit Thurmen (barunter einer: bas rothe Meer genannt) versehenen Stadtmauer\*).

Dorenberg, am Gee Engig mit: 1550 Einm.

Jacobshagen, mit 1100 Ginm.

3achau, mit 750 Ginw.

Freienwalde mit 1250 Ginv. me ich mid ab . . . . . . . . .

Unter ben Dörfern zeichnet fich, wenigstens burch Ramen aus bas Dorf Constantinopel mit 162 Gint.

night and in G. Der Ppriper Rreis, ibn fine in ind nicht

mit 41,350 Ginv., so baß etwas über 2100 Ginv. auf ber Gev. M. wohneur. Der Boden ist wegen guter Triften und Weiben besonders ber Biehzucht gunftig. Unter den Seen zeichnet sich durch seine Größe, und mehr noch durch seine berühmten Maranen der Madue See aus ...).

Phris (Pyriscum, Viritium), in fruchtbarer Ebne 6 Meilen von Stettin, mit 3650 Einw. Roch zeigt man hier den heiligen Brunnen, in welchem der Bischof Otto von Bamberg 1124 die ersten Pommern, 7000 an der Zahl, taufte. Bei Gelegenheit der Saularfeier am 18. Juni 1824 wurde der Grundstein zu dem hier sich befindlichen Denkmale diese Ereignisses gelegt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Fehben ber Stargarbter und Stetilner f. Preugene Borgelt Bb. II, G. 221.

Die Cage bon ben Mablie-Maranen hat Stredfuß in einem fchergs haften Gebichte befungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bie Taufe ber 7000 burch Bifchof Dito f. Preufens Borgeit Bb. I. C. 25.

Die Lebesgefchichte Dtto's, ebenb. Bb. III, G. 211.

## Die beiben Dorfer

26hlhofel und Mollendorf legte Friedrich II. im Jahre 1772 an und gab ihnen die Namen zweier, von ihm vorzüglich geachteter, Generale.

## 7. Der Greifenhagner Rreis,

hat auf 17 Gev. M. 3 Stäbte, 1 Fleden und 117 Borfer mit 33,500 Ginw., fo daß gegen 2000 auf der Gev. Mit wohnen. Der Boden ist fruchtbar, die Wiefen an der Ober find der Biehzucht gunftig.

Greifenhagen, 201 Meilen von Berlin, mit 4350 Einw., hatte bereits 1284 fladtische Gerechtsame. In bem Frieden zu St. Germain 1679 fam diese Stadt an Brandenburg.

Bahn ober Banen, mit 4600 Ginw. Anfanglich eine, von Barnim I. erbaute Grenzburg, um von hier aus Ginfalle in die Mark zu thun.

Fittichow, auf einer Unhohe an ber Ober mit 1750 Ginm, eine Grenzvefte ber alteften Zeit, wird in ber Urkunde Castrum vidichowa genannt. Spater gehorte fie jur herrschaft Schwebt.

Bon ben Dorfern nennen wir nne Colbag, in ber Rabe bes Madue See, einst ein reiches Kloster, in beffen Kirche vier Bergoge von Pommmern begraben liegen. Gin altes, eisernes Gogenbild von hier befindet sich in der Sammlung vaterlanbischer Alterthumer in Berlin.

## 8. Der Stadtfreis Steftin,

befichrankt fich auf bie Stadt Stettin und einige, gu ihrem Polizeibezirk gezogene Dorfer und hat 30,000 Einw.

Die Stadt Stettin, Festung ersten Ranges, an der Ober, welche bis hierher für Seeschiffe zu besahren ift, liegt 10 Meilen von der Gee (Fahrt auf dem Dampsbot nach Swinemunde in 6 Stunden) 22 Meilen von Berlin, hat 28,600 Einw. Sinzelne Theile Stettins sind außer der eigentlichen Stadt, die Lastadie, die Ober und Unterweied, das Fort Preußen; die alte und neue Tornen.

Stettin, anch Stetim, in späteren lateitnischen Urfunden Sebinium genannt, ursprünglich ein wendisches Fischerdorf, war bereits im Jahre 1171 eine wohlbefestigte Stadt und Residenz der Bergoge; auf Bergogs Boleslavs von Polen Beranlassung zog der Bischof Otto von Bamberg, nachdem ur bereits in Phrip und Julin das Christenthum geprediget, hierher und viele tausend ließen sich taufen '). In dem Laufe der Jahre

<sup>°)</sup> Die Betehrungsgeschichte ber Stabte Stettlin' und Julin' finbet' man in Preugens Borgeit Bb I. S. 124, 125 unb 277. mmg?

hatte Stettin öfters Anfechtung und Belagerung von den Polen, Danen'), Schweben, Ruffen und Brandenburgern zu erleident Bie und wann biefe Stadt von dem Kurhause Brandenburg etwoeben wurde, ift bereits oben erwähnt worden. In neuester Zeit wurde Stettin 1806 ohne Bertheibigung den Franzosen übergeben, welche es bis jum 5. December 1813 beseth hielten '').

Stettin ruhmt sich, daß in ihr zwei Kaiserinnen von Rufland geboren wurden, nämlich die Gemahlin Peters III. Catharina II. (Sophie Friedrife Auguste, Prinzessin von Anhalt Zerbst, geboren den 2. Mai 4729) und die Gemahlin Pauls I., Maria Feodorowna (Sophia Dorothea, Prinzessin von Würtemberg geboren den 25. Oct. 4759). Die Väter beider Prinzessinnen standen im Dienste der Könige von Preufen und waren Gouverneure von Stettin.

In Steitin haben ber Oberprafibent ber Proving Pommetn und ein evangelischer Bischof ihren Sit, außerdem befinden sich hier ein Ober- landesgericht, ein Sees und Handelsgericht, eine Regierung. Generals Landschafts Direction, ein Bancos und ein Seehandlungs Comtoir, Haupts Steuer: Amt, Consulate von England, Frankreich, Danemark, Schweben, Hannover, Russland, den Niederlanden, Portugall, Nordamerika.

Die vornehmften Fabriten find: Tabade und Buder-Fabriten; in Manufactur-Baaren werben besonders viele Bollen-, Baumwollen, Leinen-Baaren und Fils-Sute geliefert; auch Bierbrauereien und Brandwein-brennereien floriren und wenngleich auf den schöngelegenen Sugeln von Stettin tein Bein wachft: so-will man boch besaupten, daß in Stettin aus inlandischem Gewächs viel französischer Bein fabrigirt wird.

Für die Berschönerung der Stadt ist in neuerer Zeit viel gethan worden, so daß selbst die Wälle der Festung zu den anmuthigsten Spaziergängen und Anpflanzungen benuft wurden. Als vorzügliche Gebäude zeichnen sich das ehemalige Herzogliche Schloß (1577 neu erbaut und 1616 vergrößert) in welchem die bronzene Büste des großen Rurfürsten nach Wichmanns. Modell aufgestellt ist; die Jacobus Kirche vom Jahre 1187, die Johannis Rirche vom Jahre 1240, die ehemalige Cathedral-Rirche vom Jahre 1261. Die Börse mit einem prächtigen Gesellschaftssade; das Landschaftshaus, das Ghunnassung das Schauspielhausu. a. m. aus. Stettin hat außerdem den Ruhm, die erste und die einzige Stadt zu sein; welche dem großen Könige Friedrich II. ein

<sup>\*)</sup> Gin Reiegejug bes Danentonige Walbemar im Jahre 1171 wird in Preiffene Bergeit. Bb. IH. S. 218, erathit. and and the big to

<sup>\*\*)</sup> S. Böhmer, bie Belagerungen Stettine 1833thart? allebert's mi

ehrendes Denkmal in einer Marmor Statue bon Schabon fcon im Jahre 1793 auf bem Unklammer, ober Konigsplage erfichtet hat .).

9. Der Randowiche Rreis.

hat 23 Geb. M. Bobenflache; in vier Stadten 1 Fleden, und 213 Dorfern u. f. w. mobnen 35,800 Menfchen, fo bag auf ber Geb. M. etwas über 1600 Menfchen leben.

#### main a de la come de Stadte.

Garg, ehebem Gatbig am Einfluß bes Salweiflusses in bie Ober, 3½ Meile von Stettin, 19½ Meile von Berlin, mit 3250 Einw., wurde bereits im Jahre 1258 von Barnim I. befestiget.

Damm, an dem Dammichen See, in welchem sich hier die Plone ergießt, 1 Meile von Stettin, mit welcher Stadt es durch einen erhöhten Steindamm in Berbindung fieht, hat 2500 Einw. Damm, in Urfunden Altdamm, Damba, Badam genannt, wurde 1276 vom Berzog Barnim I. zur Stadt erhoben.

Pentun, 31 Mellen bon Stettin, liegt grofchen brei Seen mit einem, im Jahre 1512 erbauten Schloffe, bat 1200 Ginto.

Polit, 2 Dellen von Stettin, mit 1700 Ginm.

11 . 10. Der Rreis Ufedom Bollin,

umfaßt die durch die Odermündungen und die Osifee gebildeten Inseln Usedom und Wollin, deren Bodenstäche 11 Gev. M. beträgt; in 3 Städten und 138 Dörfern u. s. wohnen 23,750 Menschen, so daß auf der Gev. M. etwas über 2100 leben. Der Boden ist auf Usedom dem Feldbau gunstiger als auf Bollin, doch nehmen Sandstrecken, Torfmoore und Seen einen größen Theil dieser Inseln ein. Auf Usedom erheben sich der Streckelberg und der Golin (Gollenberg), auf Wollin die lebbinschen Berge zu einer Höhe, von der man eine schöne Vernstückt über die Inseln und die See genießet.

Swinemunde, 53° 55' R. B. 31° 55' D. E. init 3600 Einw. 30 Meilen von Berlin, welche man vermittelft Schnellpost und Dampfsichiff in 24 Stunden zurücklegen kann; wurde 1740 bis 46 von Friedrich II. angelegt und hat unter ber Regierung Friedrich Wilhelms III. einen, mit hohen Steindämmen (Molen) und einem Leuchtthurme versehenen hafen erhalten. Das hiesige Seebad wird vornehmlich von Berlin que fleißig besucht, obwohl das unmittelbar an der See liegende heringsborf neuer-

Stabte auf Ufebom:

Preufens Bb. II. S. 138 eine marmorne Buffe und u. a. fcreiben folden Jrribum getroft nach.

bings mehr in Aufnahme kommt, ba hier ber Wellenschlag flarker, bie Spaziergange in bem Walbe angenehmer sind; fur bie Bequemlichkeit und bie Bedurfniffe ber Babenben ift jedoch in Swinemunde bei weiten bester geforat.

Usedom, auf der Mestseite des Usedomschen Sees, welcher eine Bucht des kleinen Saffs ift, mit 1200 Einw. Herzog Bratislav I. von Pommern hielt hier bereits im Jahre 1128 einen Landtag, welcher durch die daselbst erfolgte Annahme des Christenthums vieler edlen Slaven berühmt geworden ist "). Bei dem Dorfe Damerow zeigt man im Meere die Trümmer der von den Wellen verschlungenen fabelhaften Stadt Vineta ").

Wollin, an ber Divenow, mit 3200 Einw. ist mit bem Festlande burch brei Bruden verbunden. Einer Sage nach soll Bollin auf den Trummern, der einst so mächtigen Sauptstadt Julin \*\*\*) erbaut sein. Im breifigjährigen Rriege trafen die Raiserlichen und Schweden 1635 hier zusammen; auch während des nordischen (1745) und des siebenjährigen Krieges (1759) wurde um den Besit der Stadt gekampft.

### 11. Der Kreis Ufermunde,

hat 16 Gev. M.; in 3 Stabten, 105 Borfern u. f. w. wohnen gegen 30,000 Menschen, so baß etwas über 1800 M. auf ber Gev. Meile leben. Der Boden ift mehrentheils unfruchtbar, doch find bie and ber Ufer, Randow und Sarow gelegenen Wiesen der Viehzucht gunflig.

### Gtabte.

Ukermunde, (Uchara, auch Ucramund) liegt in sumpfiger Niesberung ohnweit ber Mündung der Uker in das haff, und hat gegen 2700 Einw. Ursprünglich lag hier eine Bendenburg, Ukra, die im Jahre 1191 jur Stadt erhoben wurde. Kein Ort ist so gering, daß ibn nicht der Krieg mit seiner Fackel aufsuchte. Bährend des nordischen Krieges nahmen in dem hiestegen Schlosse de Zaar Veter I. die Könige Friedrich Wilhelm I., August II. und Stanislaus Lescinsth (1715—18) nach einander Quartier. Während des dreißigensährigen Krieges stat die Stadt bis auf funfzehn Einwohner aus.

In it read to providing in

<sup>\*)</sup> Ueber biefen Landrag f. Preinfine Borgeit 286. III. G. 159. (mit einem Stabiffich).

<sup>&</sup>quot;) Die Sage bon Birieta finbet man in Preufens Borgelt Bb. I.

ein Drucfehler ben Cherharb u. a. ohne Umftanbe nachbructen laffen.

Pafewalf, an ber Ufer, 181 Meilen von Berliff mit 4500 Ginw. (in Urfunden Pobogwalf, auch Pogwalf genannt) \*).

Reurdarp, auf einer Landzunge, am Neuwarper See, mit 1600 E.

Rieth, am Neuwarper See, wo man die Trummer ber Stadt Rhetra noch immer vergeblich sucht. Ein fleinernes Krenz mit der Jahres, zahl 1295 bezeichnet die Stelle, wo herzog Barnim II. von einem Edelmanne, Bidanz von Muderwiß, ermordet wurde.

12. Der Unflamer Rreis.

hat 11 Gev. M. Bobenfläche; in 1 Stadt und 118 Dorfer u. f. w. wohnen 23,100 Einw., fo daß etwas über 2000 Einw. auf der Gev. M. leben. Der Boben ist mehrentheils dem Ackerbau und ber Biehzucht günftig.

Stabt.

Anklam, an der Peene, 254 Meilen von Berlin, mit 6000 Einw. Der Wendenburg Tanglym verdankt die Stadt ihre Entstehung (1123): Anklam galt um das Jahr 1570 für eine gutbefesigte Hansesladt. Da während des siebenjährigen Krieges die Schweden sich mehrmals der Stadt bemächtigten, ließ Friedrich II. 1762 die Festungswerke schleisen. Um 24. October 1806 wurde hier eine Abtheilung des dei Jena zertrummerten preußischen Heeres zu Gesangenen gemacht.

. Bon ben Dorfern nennen wir:

Schwerinsburg, sonst Cummerow, durch Friedrich Wilhelm I, welchem der Graf von Schwerin jährlich ein fettes Kalb lieferte, umgetauft. In neuester Zeit merkwürdig geworden durch einen wichtigen Prozes, welcher der Familie der Grafen Schwerin ein, von dem Fistus über hundert Jahr verweigertes, Besithtum unter der gerechten Regierung Friedrich Wilhelms III. wieder verschaffte.

13. Der Demminer Rreis,

hat 16 Gev. M. Bobenfläche; in 3 Stäbten und 194 Dorfern u. f. w. wohnen 32,300 Menschen, so baß etwas über 2000 auf ber Gev. M. leben. In den Nieherungen der Peene, Tollense und Trebel ist der Boben fruchtbar; außer den gewöhnlichen Getreide Arten, wird hier auch Hopfen und Taback gebaut.

Demmin, am Ginfluß ber Tollenfe und Trebel in die Peene,

A. O. A. C. Street at August

201 J. VI J. C. S. M. S. C. L. W. E. 193

<sup>&#</sup>x27;) Ueber bie tapfere Gegenwehr Pafewalls gegen ben Angriff bes Markgrafen Friedrichs II. (1446). S. Pr. Borgeit Bb. III. Seite 160.

324 Meile von Berlin mit 4300 Ginm. Da fich bie Schweben mab. rent bes fiebenjährigen Rrieges in biefer gutbefestigten Stadt festfesten, ließ Kriebrich II., nachbem fie 1759 fich burch Capitulation ben Breußen ergeben, bie Reftungemerte fchleifen !).

Dreptow an ber Tollenfe, 14 DR. von Stettin, mit 2800 Ginw. Jarmen, fleinftes Stabtchen an ber Deene mit 800 Ginto.

### Der Regierungsbegirt Stralfund 735

ift aus bem, im Jahr 1815 erworbenen Schwebifch Borpommern gebildet worden; Die Bewohner, in Bort und That Die beffen Deutschen und gute preußische Patrioten, gefallen fle fich boch barin, ihre Proving noch immer Ochwebifch. Dommern zu nennen, obwohl ihnen bon ihrer fchwebischen Rationalitat und ihren Drivilegien nichts, ale bie Gintheilung ihres Mittagtisches, wo eine Rleischspeife und Butterbrod, nebft einem Glafe Liqueur bor ber Suppe gegeben wird, geblieben ift.

Diefer Begirt hat 75 Gev. MR. ober 1,700,000 Dr. Morgen 

auf Aderland . . . . 700,000 M. auf Gemaffer . . . . 115,000 MR.

. Walbung ... 335,000 . . . Unland ... 80,000 ... 

Biefen . . . . (200.000

Die Ginwohnergahl im Jahr 1836 betrug 157,865. Davon find

and the country of the Patholifth of the country of the country of the

Ruben . . . . . 265.

In ber gangen Proving Dommern bat Diefer Regierungsbegirt bie fruchtbarften Lanbichaften und namentlich zeichnet fich bie Infel Rugen burch trefflichen Beitenboben aus; er wird in vier Rreife getheilt.

1. Der Greifsmalber Rreie,

hat 18. Gev. DR. Bobenflache; in 4 Stabten und 219 Dorfern u. f. m. wohnen 36,000 Einwohner.

Stäbte.

Greifswald (Grypswold), 32 Meilen von Berlin, eine Stunde bon ber Offfee, mit ber fie burch ben Rofgraben, welcher Geefchiffe traat, in Berbindung ift. Die Stadt murbe burch nieberfachfische Un-The Court of the state of the spine

<sup>&</sup>quot;) Die altere Geschichte ber Stabt Demmin finbet man in Pr. Borg. 28b. II., S. 152, und 28b. IV. S. 125.

siebter, welche von den Cisterziensern des Klosters Eldena (Sta. Hilda) dahin gerufen worden waren in den Jahren 1231—35 erbaut. Später wurde sie stark befestiget und noch sieht man die Spuren der hohen Mälle, tiese Graben und starke Mauern. Unter den Kirchen zeichnet sich die Nicolaikirche durch ihren innern Bau und eine schöne Orgel aus. Die Universität, auf das reichlichste ausgestattet, ist mit dem, im Kloster Eldena († Meile von der Stadt entsernt) neuerdings eingerichteten, landwirthschaftlichen Institute, eine der trefslichsten Lehranstalten des Königreichs. Außerdem haben hier, wo noch schwedische Rechtsverssassung besteht, ein Appellations Gericht, ein Hosgericht, ein Obergericht, ein Kammers und Kreiss, Stadts und Maisen Gericht ihren Sitz. Nahe bei der Stadt soll einst die Wendenburg Guddin gestanden haben\*).

Bolgaft, an ber Peene, hafenstadt, 24 Meile von Greifewalt, mit 4100 Einw., in frühester Beit (im zwölften Jahrhundert) wohl befestigt und im sechszehnten Jahrhundert die Residenz der herzöge von Slavien und Pommern Bolgast .).

Gutfow, mit 1200 Einw. Auch biefer Ort wird fcon jur Zeit ber Seibenbefehrung burch Bifchof Otto 1129 genannt \*\*\*).

Laffahn, Städtchen an ber Peene, mit 1400 Ginm.

2. Der Grimmeniche Rreis,

hat 16 Gev. M. Bobenflade, mit 3 Stadten und 224 Dorfern u. f. w., und 27,400 Ginw.

## . Stabte in the differ

Grimmen, mit 2100 Ginm. Lois mit 2000 Ginm. Eriebi fees mit 1850 Ginwohnern.

3. Der Frangburger Rreis,

umfast außer ber nörblichen Spise bes Bor Pommerschen Festlandes bie kleinen Inseln Kirr, Opr, Danholm, lange Werber u. a.; er hat 21 Gev. M. Bodenstäche mit fünf Stäbten, 169 Dörfern u. s. ro. und 51,000 Einw. Im Westen bezeichnet die Rednist die Grenze gegen Medlenburg; im Norden und Often bildet die Offsee die Grenze. Der Norden ist im Vinnenlande fruchtbar, an den Kusten sandig.

Stäbte.

Stralfund, (54° 21' R. B. 31° 14' D. E.) Feftung mit

<sup>°)</sup> Siniges Geschichtliche über Greifemalb finbet man in Pt. Borg. Bb. IV., 31. V. 112.

<sup>\*\*)</sup> Radyricht von ben Rriegen, welche um ben Befit biefer Stabt ges fuhrt murben, finbet man in Pr. Borg. Bb. IV. C. 29.

<sup>200</sup> Die Sage von ber Rirchenweihe in Gfiftom wird in Pr. Borgett Bb. I. S. 129. ergabtt.

14,500 Ginm., 354 Meile von Berlin, an dem Geben, einer Mecrenge von & St. Breite, welche die Infel Rugen vom Festlande geschieden hat.

Stralfund trägt noch immer die Spuren der Mohlhabenheit einer ehemaligen, reichen Sanfesiadt, das stattliche Nathhaus mit vortrefflichen Rellern, die hocherbauten Kirchen, der geräumige Marktplatz, der wohlgelegenen Safen sind Erinnerungen an eine schöne Blüthenzeit städtischer Gelbständigkeit.

Stralfund, in lateinischen Urkunden "Sundia" genannt, wurde von dem Fürsten Jaromar I. von Rügen 1209 gegründet und gehörte damals zu Rügen, doch behaupteten die Bürger in vielsachen Kämpsen gegen die Fürsten ihre Unabbängigseit. Am glänzendsten bewährte sich der Muth der tapfern Bürgerschaft bei der Belagerung, welche Wallenstein im Jahre 1628 vergeblich unternahm. Dagegen mußte die Stadt dem großen Kursürsten 1678 und Friedrich Wilhelm I. 1715 die Thore öffinen. Der helbenmuthige Majer von Schill, welcher 1809 als Partheigänger einen Aufstand gegen Napoleon und die Franzosen erregen wollte, blieb hier mit dem Sabel in der Faust').

In der Nahe der Stadt die kleine Insel: der Danholm. — Barth, mit 3900 Ginw. — Franzburg mit 900 Ginw. Richtenberg mit 4350 Ginw. Dammgarten mit 1000 Ginw. Im Jahre 1322 schlossen die Berzoge von Medlenburg hier nach blutigem Kriege Frieden mit den Berzogen von Pommern, der jedoch nicht von Dauer war, so daß bei derfelben Stadt im Jahre 1368 ein blutiges Gesecht zwischen Den Medlenburgern und Pommern vorfiel.

## 4. Der Rreis Bergen,

umfaßt die Insel Rügen \*\*) mit ben damit zusammenhängenden Salbeinseln Mönchgut, Jasmund, Wittow und den kleinem Inseln: Siddensee, Ummanz, Libig, Debe, Pulit, dem Wilm, u. a. Die Bobenfläche beträgt 16 Gev. M. mit 2 Städten, 3 Markissecken und 522 Dörfern, Vorwerken u. f. w. von beinah 34,000 Menschen ber wohnt, so daß auf der Gev. M. über 2100 Meuschen leben. Der Boden ist in einigen Gegenden der Insel ausgezeichnet fruchtbar und

<sup>\*)</sup> Die Gefchichte Stralfund's findet man in Pr. Borg. Bb. V. G. 81.

<sup>\*\*)</sup> Die Insel Rügen ift reich an Sagen und romantischen Ergählungen. In Preußens Borzeit findet man sowohl über den alten Götterdienst im Allgemeinen, als auch über die einzelnen Orte, namentlich über den herthabienst auf der Studnig und über Artona aussührliche Nachrichten Bd. I., S. 11 bis 18., S. 130 u. s. w. über die Sitten und Gebräuche auf Mönchgut. S. Pr. Berg. Bb. V. S. 116.

der Beizen von Wittow gilt für den schwersten auf den Kornmärkten. Buchen: und Sichenwälder bekränzen die hochgelegenen öftlichen Ufer und an einigen Orten, namentlich auf dem Vilm sindet man Buchen und Sichen von einem, in die Breite gehenden, riesenhaftem Umfange z. B. eine Siche, in deren hohlem Stamme zwölf die vierzehn Persfonen Raum sinden; eine Buche unter deren ausgebreiteten Aessen Persfonen Raum sinden; eine Buche unter deren ausgebreiteten Aessen die Inseln, vornehmlich aber sind es die Kreideselsen an der öftlichen Küste von Jasmund, Stubbenkammer, genannt Arkona, die nördliche unbewalsdete Spige mit dem Leuchtthurme, das Jagdschloß auf der Studnis, das schöngelegene Putdus, die Hühnengräber dei Quoltist und anderwärts\*), welche der Insel so zahlreichen Besuch aus ganz Deutschland zusühren. Biederfeit, Gassfreundschaft und Treue sind die altgermanischen Tugensden, welche hier zugleich mit dem Wohllaut deutscher Mundart sich ershalten haben.

Stäbte.

Bergen, mit 2600 Einw., auf einer Anhöhe im Mittelpunkte ber Insel gelegen, von wo aus man die Ruften ringsum überblickt. Auf dem Rugard, einem Sugel in der Nahe der Stadt, sieht man noch die Erdwälle und Graben einer Burg, welche Jaromar I. 1168 hier angelegt, der zugleich für den Gründer der Stadt gilt. Auf der Besteite der Stadt sind neuerdings auf einem bewaldeten Sügel öffentliche Spaziergänge angelegt worden. Bergen, von den Slaven Gora genannt, erhielt erst 1623 von dem Herzoge Philipp Julius von Pommern. Bologas Städte. Recht\*).

Garg (Gareng), mit 1400 Ginm., einst eine feste Wendenburg mit brei Tempeln oo).

Putbus, Markifleden und Residenz des Fürsten Malte Putbus, mit 300 Ginw. Der Ort ist sast ganglich eine Schöpfung des jest lebenden Fürsten und bessen Baters. Der Park gehört zu den schön, sten Anlagen in dieser Art; unter tausendjährigen Sichen öffnen sich reizende Aussichten auf das Meer, und der gegenüberliegende Wilm ets innert durch seine Lage und feine Form an die Insel Capri bei Neapel. Für die Gäste, welche das eine halbe Stunde entsernte Seebad besuchen ift auf das Beste geforgt, in dem Schloß ist eine Capelle eingerichtet worden, da Putbus selbst keine Kirche hat. Auch eine auszeichnete Bild

<sup>\*)</sup> Gine Beschreibung biefer Graber findet man in Pr. Borg. Bt. I. C. 133

<sup>&</sup>quot;) S. Pr. Borg. Bb. V. S. 117.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Pr. Borg. Bb. III. S. 165.

bergallerie, eine Bibliothek und eine Sammlung Alterthumer, fo wie einige ausgezeichnete Statuen Thorwalbsen's befinden sich in dem Fürstlichen Schlosse. Bur Unterhaltung der Gafte mabrend der Badezeit wird in einem geschmackvollen Schauspielhause gespielt, Jagden und Pferderennen u. f. w. angestellt. Neuerdings ist durch die Freigebigfeit des Fürsten ein Padagogium erbaut worden, welches sich der geachtetsten Lehrer und eines zahlreichen Besuchs erfreut.

Sagard, Markifleden auf Jasmund mit 750 Ginm.

Gingft, Martifleden mit 2600 Einwohnern in fruchtbarer Begend gelegen.

Unter ben Dörfern zeichnen sich Altenkirchen burch bas Grabmahl bes Dichters Kosegarten, ber hier Prediger war, aus. Auf ber Salbinsel Mönchgut (gewöhnlicher Mönkgut) haben bie Bauern eine eigenthumliche, wendische Sprache und Tracht beibehalten.

## III. Die Proving Preugen,

liegt zwischen 52° 51' und 55° 52' R. Br. und zwischen 33° 40' und 40° 29' D. L. Bur Grenze hat sie im Norden die Ofisee in einer Ausbehnung von mehr als funfzig Meilen; im Often Rufland, im Suben das Königreich Polen und die Provinz Posen, im Westen die Provinzen Pommern und Brandenburg.

Die Bobenfläche der Proving beträgt 1178 Gev. M., ober 25,500,000 Pr. Morgen, bavon fommen:

auf Acerland . . 9,200,000 M. auf Bewäffer . . . 1,700,000 M.

Balber . . . 5,700,000 . . . . . . . . . . . . . 670,000 =

. Triften . . . 4,470,000 . . Garten . . . 160,000 .

Biefen . . . 3,600,000 -

Die Ginwohnerzahl belief fich im Jahre 1836 auf 2,418,652, fo bag auf ber Gev. D. gegen 1800 Menschen leben.

Ihrer herkunft und Sprache nach find die Einwohner Letten, Mafuren, Kuren, Polen, Kassuben und Deutsche. Drei Viertel ber Bevölferung gehört ber ebangelischen, ein Viertel ber katholischen Kirche an; außerdem leben hier 15,000 Mennoniten, eine ben hernhutern verwandte Gette; 500 Philipponen, eine griechischrußische Gefte und 25,000 Juden. Die ganze Provinz ist als ein Kustenland zu betrachten, die Spuren des angeschwemmten Seebobens finden sich die auf dreisig Meilen lande einwärts. Der Boden ist meist flach, an der Küste sandig, in der Nähe der Flußgebiete jedoch zum Theil außerordentlich fruchtbar. Einige Hösenzüge durchziehen in der Richtung von N. D. nach S. W. die Propositing; die Spisen derselben erheben sich die gegen 700 Fuß über den Spiegel der Office. Die Hauptströme der Proving sind: die Memel, der Pregel, die Weichsel, welche sich sämmtlich in die Office erzießen; die wichtigsten Häfen sind Danzig mit Weichselmunde, Königsberg mit Pillau, Memel. Wie ein jedes Niederland, so ist auch Preußen reich an Landseen, von denen sich 300 in Off- und 150 in Westpreußen besinden. Eigenthümlich sind dieser Provinz zwei Landseen von bedeutender Lusbehnung; das frische Haff 11 Weilen lang 2½ bis 3 Weilen breit und das kurische Haff, dessen Ausbehnung von Norden nach Süden 13 Weilen, von Westen nach Norden an einigen Stellen 6 Meilen, an der Mündung nur 100 Ruthen beträgt.

Die Boben Gultur schreitet mit der Junahme der Bevölferung und mit der Vermehrung der freien Grundeigenthumer immer nicht vor; in den Fluße Niederungen findet sich ein guter Weigenboden, das Land ist im Allgemeinen dem Kartoffel. und Kornbau günstig und dennoch ist Preußen die einzige Proving, in welcher von Zeit zu Zeit über Hungersnoth geklagt wird. Der Grund davon mag zum Theil in Mißerachs, den das Clima veranlaßt, zum Theil in Ueberschweimmungen, vornehmlich aber auch in dem Kornhandel, der in bortigen Hafenstädten getrieben wird, liegen. Sehr reich ist der Proving an Waldungen; est wachsen hier noch Fichten, die zu den größten Masten verwendet werden und tausendjährige Eichen, so daß das Schiffbauholz ein Hauptgegenstand der Ausfuhr ist.

Die Biehzucht ift ebenfalls in fortschreitender Cultur begriffen, zur mal was die Schafzucht betrifft; benn die lithauischen Pferde, so wie das hornvieh der Weichsel-Riederungen waren schon in alter Zeit bezrühmt, und der Tilster Rase kann mit dem besten Limburger in die Schranken treten.

Unter bem Wild ift biefer Proving das Ellen (Clenthier) eigensthumlich, außerdem kommen alle Urten bes Roth, und Schwarzwildes, viel wild Geflügel, auch Dachs, Fuchs und Bolf vor.

Der königliche Abler, ben Preußen im Wappen führt, horstet am Ufer und in den Walbern, wo es an Auerhahnen, Orosseln, Birks und Sasselhühnern nicht fehlt. In den Weigenfeldern nahren sich das Nebhuhn, die Wachtel; die Wasserjagd liefert Pekasinen, Schnepfen, wilde Ganse und Enten u. s. w.

Der Fischfang wird auf den Flussen Geen und dem Meere getrieben und liefert Karpfen Becht, Wels, Lachs, Marane, Flunder, Pomuchel, Steinbutte, Dorsch und Stör, aus bessen Rogen in Memel und an der dortigen Kusse Caviar bereitet wird.

Unter ben Fabrifen zeichnen sich bie Delmublen, Buckersiebereien, Tabacksfabrifen, Brauereien und Brennereien, von benen mehrere, mit Dampfmaschinen betrieben werben, aus. Schiffbau, Tauwerkstätten, Bollen und Leinen Spinnerei und Weberci beschäftigen viele Sanbe.

Aus bem Mineral-Reiche ift bie Ausbeute gering, da es an Erzen, Steinfohlen, und Galz mangelt; etwas Gifen wird gewonnen, aber ber Bernftein hat ber Ofifekufte schon in fruhester Zeit einen großen Ruf und Berbindung mit ben entlegenoften Landern verschafft.

## Gefdictliches.

Die Provinz Preußen, welche bem Königreiche ben Namen und die Krone gab, durfte wohl ben Anspruch machen, bei einem geschichtlichen Parademarsch in bem ersten Zuge zu marschiren. Dieses Vorzanges aber mußte sich die "Provinz" begeben, als nach dem Frieden 1815, das neue Königreich gebildet wurde, welches auf einer vollkommenen Gleichstellung der verschiedenen Landestheile beruht, so daß nicht die hochwürdige Vischossemüge des Rheinlandes, der verbrämte Kurhut der Mark, die Ostpreußische Krone und was von dergleichen heraldischem Rüstzeug zu nennen wäre, einen Rangstreit führen durfen. Dies schließt jedoch nicht aus, daß eine jede Provinz sich seiner geschichtlichen Erinnerungen freuen und rühmen möge, und so sei auch der, an wunderbaren Ereigenissen geschan.

Zwei Sauptbestandtheile sind es, aus benen die Probing ihren Ursprung herleitet: aus bem, von dem deutschen Orden eroberten Preus fen (Oft-Preugen) und aus Eroberungen, welche die preußische Krone

in Polen machte (Beffpreußen).

### A. Offpreußen.

Die Bewohner des alten Preußens zwischen ber Beichsel, ber Office, der Meinel und dem Cande Masovien nannten fich Poruggen.

<sup>\*)</sup> Die am Ruf (einem Arm ber Memel) wohnenben; ober wie ambere

und maren ein lettischer, ben Glaven verwandter, Bolfffamm. Polen aus unternahm ber Bifchof Abalbert eine Befehrungfahrt ju ben beidnischen Preußen (997) und da fie fich dem Kreuz nicht willig fügten. gogen bie polnischen Bergoge mit bem Schwerte hinterbrein "). Das mit Volen verbundene, Bergogthum Mafovien, gwifchen bem Bug und Niemen, ward burch tortwährende Ginfalle ber Preußen, welche bie driftlichen Miffionen wieder verjagten, vermuftet und ba die Polen nicht im Stande maren, Die Preugen zu bezwingen riefen der Bergog Conrad von Mafan und ber Bijchof Christian \*\*) ben geiftlichen Ritterorden ber beutschen Berren, welche bie Eroberung bes beiligen Grabes bereits gufgegeben hatten, zu einem Kreugzuge gegen bie beidnischen Preuffen und ber Großmeifter Bermann von Galga fendete 1225 ben Seermeifter Bermann Balf mit einer fleinen Schaar nach ber Beichfel, mo fie fich zuerft in Culm, Bogelfang, Thorn und anderen, von ihnen befestigten Burgen festsetten. Mus Deutschland gogen bem Orben viele Abenteurer und Colonisten nach und es gelang ibm, fich wahrend eines breiunbfunfzigiabrigen Rampfes (1231-1284) in bem preußischen Same land festauseten, mo Ottofar, Konig von Bohmen, melder bem Orden mit einem gablreichen Beer gu Gulfe gog, 1255 Konigeberg grundete \*\*\*). Bur Sauptftadt bes Ordens Landes aber mahlte ber Cochmeifter Gottfried von Kenchtwangen 1309 Marienburg, beffen Schloß und Sirche noch beutiges Sages ein Zeugniß jener vergangenen Berrlichfeit find. Bald aber nachdem ber Orden fich jum Serren bes Landes ber Dreufen gemacht und biefe jum Christenthum befehrt hatte, murbe er mit ben Nachbarn, vornehmlich mit ben Litthauern und Volen in einen unglucklichen Rrieg verwidelt, welcher bamit endete, bag ber Orden in bem Frieden zu Gulm im Jahre 1466 an Polen Gulm, Dichelau, Pommerellen, Ermeland, Thorn, Dangig, Elbing und fogar Die Stadt Marienburg mit bem prachtigen Schloffe abtreten und Oft- Preugen von bem Konige von Polen zu Lehen nehmen mußte. Die Sochmeifter mable ten von jeht an Konigeberg zu ihrer Resideng. Bergeblich ftraubte fich

10

meinen; Ruffen-Machbarn. Ueber bas Land und Bolf ber alten Preußen wird ausführliche Machricht ertheilt in Preußens Vorzeit Bb. I. p. 28. II. p. 3. 405. 413. 293. Bb. III. p. 47. 117. 207.

<sup>\*)</sup> Ueber ben Bifchof Alabalbert G. Pr. Borgeit Bb. I. G. 32.

<sup>&</sup>quot;) Bon bem ausgezeichneten Glaubenseifer bes Bifchofs Chriftian wirb in Pr. Borgeit Bt. III. p. 409 Melbung getban.

<sup>\*\*\*)</sup> Madrichten fiber bie Entstehung bes beutschen Orbens und seinen Bug nach Prenfen sindet man in Prenfens Borzeit Bb. II. S. 409, 145, Bb. III. C. 1 bis 17, 97, 193, bis 206, Bb. IV. p. 1 bis 24, 97,

Albrecht, Markgraf von Brandenburg. Baireuth, welcher feit 1510 sum Sochmeister erwählt worden war, die polnische Lehnshoheit anguers fennen; er murde burch die Bewalt ber Baffen bagu gezwungen und fügte fich im Frieden ju Rrafau 1525 ben ihm aufgelegten Bedingun-Unterdeffen hatte bie Reformation ber Rirche die Monche und geiftlichen Bruderschaften aus ber engen Belle bes Rlofters entlaffen und von ber ftrengen Ordenbregel entbunden. Der beutsche Ritter:Orden in Breußen lößte fich als geiftlicher Orden ebenfalls auf, ber Sochmeifter Albrecht legte bas Orbenefleid ab, nahm bas bisherige Orbenegebiet als weltliches Bergogthum von ber polnischen Rrone zu Leben, und nannte fich Bergog von Breugen, nachbem er fchon fruher burch feine Bermab. lung und ein offnes Befenntnis fich von dem geittlichen Zwange ber Orbeneregel und ber fatholifchen Rirche losgefagt hatte. Ihm folgte fein Gobn Albrecht Friedrich 1568, mit welchem zugleich bas Saus Brandenburg Baireuth die Mitbelehnung über bas Bergogthum Preußen (1569) erhielt. Diese Mitbelehnung war um so wichtiger, als sich bei bem jungen Bergoge fehr bald Spuren von Bahnfinn zeigten, fo bag Marts graf Georg von Brandenburg Baireuth ihm 1577 jum Bormund befellt wurde. Um die Unwartichaft auf bas Berzogthum gegen anderweitige Unfprüche ficher zu ftellen heuratheten ber Rurfürft Toachim Friedrich und beffen Gohn ber Rurpring Johann Gigismund Die beiben Schweftern bes blodfinnigen Bergogs. Diefer farb 1618 ohne Leibeberben und fo fehr auch Polen miberfprach, trat boch Joachim Friedrich in ben Befit bes Bergogthums. Dahrend bes fchwebifch polnifchen Rrieges nahm ber Rurfürft Georg Wilhelm bas Bergogthum Preugen 1619 von Polen und 1633 von Schweben zu Lehn. Huch Friedrich Bilbelin ber große Aurfurst fah sich gezwungen, je nachdem bas Rriegeglud fich wendete, bas Bergogthum querft von Polen 1640, bann von Schweben 1656 gu Lehn gu nehmen. Gehr geschickt wußte er hierauf die Uneis nigfeit zwifchen Schweben und Polen fich zu Rute zu machen, fo baß zuerft Schweben und balb barauf auch Polen im Bertrage ju Belau 1657 ber Lehnshoheit über Preugen entjagten und baffelbe als ein fouvraines Bergogthum anerkannten. Das Bisthum Ermeland und bie Stadt Elbing waren mahrend biefes Rrieges ebenfalle, jedoch nur vorübergehend, an bas Saus Brandenburg gefommen. Aurfurft Friedrich III. erhob Preußen 1701 jum Ronigreiche, und nannte fich Friedrich I. Konig in Preußen.

B. Beffpreußen.

Mit ber Erwerbung Offprengens ichien bem Rurhaufe Brandenburg zugleich bie Anweisung gegeben worden zu fein, bas burch bie Dolen von bem Debensgebiet losgetrennte, mehrentheils von Deutschen bewohnte, Weftpreußen in welchem bie alte Stammburg ber beutschen Rits ter. Marienburg und bie wichtige Safenftadt Dangig lagen, wieder ju gewinnnen, wodurch zugleich Brandenburg mit bem Ronigreiche Preugen in unmittelbare Berbindung gebracht wurde. Bereits zwischen Friedrich I. und bem Baar Veter murben Berbindungen und Plane gu einer Theilung Polens im Jahre 1710 \*) getroffen. Diefe Plane murden erft bei ber Theilung Polens im Jahre 1773 ausgeführt, bei welcher Friedrich II. volnisch Dreußen (Dommerellen) ben Retbiffrict, Marienburg, Ermeland, Michelau und Culm, im Gangen 900 Gev. M. erwarb, welche Land: Schaft ben Ramen Bestpreußen erhielt. Zwei wichtige Dunfte: Die Festung Thorn an ber mittlern Beichfel und bie befestigte Safenftatt Dangig nebft Beichfelmunde waren im Befit von Polen geblieben; beibe Statte mit bem bagu gehörigen Gebiet \*\*) murben bei ber zweiten Theilung Polens 1792 mit Beffpreufen vereinigt. Die bei biefer Theilung auch ein Gub. Dreußen geschaffen murbe, werben wir bei ber Proving Do: fen ermabnen.

## Topographie.

Die Proving Preugen ift in vier Regierungsbezirfe getheilt: I. Konigeberg, II. Gumbinnen, III. Danzig, IV. Marienwerber.

# I. Der Regierungsbezirf Ronigsberg

liegt zwischen 53° 9' und 55° 53' N.Br. und 36° 59, und 39° 24'D.L. Im Norden bildet die Osifiee in einer Ausbehnung von 30 Meilen die Grenze, nordöstlich Rusland (18 Meilen lang), im Süden das Königreich Polen (294 Meilen). Außerdem wird er im Osten von dem Rezierungsbezirk Gumbinnen, im Südwesten von dem R. B. Marienwerder, im Nordwesten von dem R. B. Danzig begrenzt. Der Flächeninhalt beträgt 408 Gev. M. wovon

800,000 Pr. Morgen auf Die Gemaffer,

1,800,000 . . bie Balber,

3,250,000 . . . bas Alderland,

70,000 . . Gartenland,

1,570,000 : . . Weide,

170,000 : ' . . . Unland (Strafen, Bebaude, Moor).

<sup>\*)</sup> F. Forfter Fr. Wilhelm I. Bb. II. G. 104.

<sup>\*\*)</sup> Das Gebiet ber freien Ctabt Dangig betrug gegen 40 G. M.

Die Einwohnerzahl beträgt 750,000; bavon gehoren 570,000 bem evangelischen, 175,300 bem katholichen Glauben an, 700 find Mennoniten, 4000 find Juben.

Der Regierungsbezirt Ronigsberg ift in zwanzig Rreise getheilt.

1. Der Stadtfreis Ronigsberg,

umfaßt eine Gev. M. Bobenflache, worauf 1 Stadt, 38 Dorfer, Borwerte u. f. w. mit 72,000 Ginw.

Die Stabt

Ronigeberg, Ronigliche Refibeng, 54° 42' R. Br. und 38° 10' D. 2. 841 Meilen von Berlin, eine Meile vom frijchen Saff entfernt, vom Pregel burchftromt, mit 65,000 Ginm., befteht aus ber Altftabt, bem Löbenicht und bem Rneiphof. Die erfte Grundung Ronigeberge peranlagte Ronig Ottofar von Bohmen, welcher bei feinem Rreuzzuge gegen bie Samlander ben beutschen Rittern ben Ort bezeichnete, mo fie im folgenden Jahre eine Burg anlegten, Die fie ihm ju Ehren Roniasberg nannten"). Der altefte Theil ber Ctabt ift bie Altstadt; fpater murbe ber Löbenicht und 1324 ber Kneiphof angelegt. Bon ben ebemaligen Reftungewerken ift nichts mehr vorhanden. Die vornehmften öffentlichen Gebaube ber Stadt find: bas Ronigl. Schlof, ber 1332 vom Bochmeifter Lothar von Braunschweig erbaute Dom, Die Samburger Rirche, Die Schloffirche, Die Universitat, Die Sternwarte, Die Borfe, ber Tunfer. ober Artus Bof u. f. w. Die Geemachte haben bier Confulate, to wie überhaupt Konigeberg burch feine Schiffahrt und bie nahe Berbindung burch ben Safen gu Dillau mit ber Offfee bas Unfeben einer Geeftabt hat. Der vornehmfte Erwerbzweig ber Stadt ift ber Sandel, boch merben augleich beim Schiffbau und bei ber Schiffahrt, fo wie in ben Buderfiedereien, Segeltuche Bollen: und Leber:Rabriten, Brauereien und Brennereien viele Sande beschäftiget. Durch Runfiftragen febt Roniasberg mit Stettin (62 Meilen), Berlin (843 M.) und Breslau (80 M.) und fomit auch mit ben weftlichen Provinzen (Machen 173 DR., Coln 163), in Berbindung. Die Entfernung von Petereburg beträgt 142 DR., pon Baris 229. Obwohl nabe an einem unwirthbaren Strande gelegen, fehlt es bennoch Ronigeberg feinesweges an reigenden Umgebungen, wogu Rudau, Trutenau, Neuhaufen, Solftein, Sprint, Bladau, Lauptau, ber Bafen Villau und bas Geebad bei Erang geboren. Ge giebt feinen Ronigeberger, ber nicht im Auslande bie Umgegend feiner Baterftabt als bie ichonfte ju ruhmen pflegt. Den größten Ruhm in neuefter Beit gewann fich Ronigsberg baburch, baf von ihr bas Licht ber beutschen

<sup>\*)</sup> Ueber bie Grundung Ronigsbergs f. Pr. Borg. II, 210. IV, 99.

Philosophie burch Immanuel Rant, ber, hier geboren (1724), bier lebte, lehrte und farb (1804) über die ganze gebildete Belt verbreitet murde.

Bu dem Stadtfreise gehören die Borstädte, die vor dem Steindammer Thore gelegenen Suben, die Landguter und Sofe vor bem Tragheimer und Rofigartner Thore, welche insgesammt gegen 8000 Bewohner gablen.

2. Der Landfreis Ronigsberg,

hat 22 Gev. M. Bobenflache mit 40,000 Einw. in 342 Dorfer, Colonieen u. f. m.

Bon ben Dorfern nennen wir:

Schaafen, mit einem Schloff und zwei Rirchen, am Curifchen Saff, nach welchem ber Rreis ehebem ber Schaafensche Rreis genant wurde.

Rubau; hier erfochten bie beutschen Ritter am Sonntage sexagesimae 1370 einen großen Gieg über bie Litthauer.

Reuhaufen, ber Familie bes Grafen Bulow von Dennewit

gehörend.

Friedrichftein, bem Grafen von Donhoff gehorend, mit Schloß und Thiergarten.

3. Der Rreis Memel,

hat 19 Gev. M. Bobenfläche (bavon 4 Gev. M. Basser) über 40,000 Einw., in 1 Stadt und 348 Dörfern, Colonieen u. f. w. getheilt. Der Boben ist am kurischen Haff sandig, landwärts moorig, mit Baldung bebeckt, so daß die Fruchtbarkeit gering ist. Schiffahrt, Fischsang, und Bernstein Tischerei sind die Hauptnahrungszweige des armen Landvolks.

### Die Stabt.

Memel, 55° 42' R. Br. 38° 45' D. E. 1041 M. von Betlin, hat gegen 12,000.

Der Bischof heinrich von Eurland erbaute, einer Urkunde von 1250 zu Folge in diesem Jahre gemeinschaftlich mit dem deutschen Orden die Burg Memel und um dieselbe Zeit legte der liefländische Landemeister Sberhard die Stadt, ebenfalls gemeinschaftlich mit dem deutschen Orden, an \*). Die Bahl des Ortes begünstigte zugleich die Anlage eines Hafens, da die Stadt am Einfluß der Dange in die Office und an dem Tief gelegen ist, welches die Verbindung zwischen dem kurischen Haff und der Office bildet. In neuester Zeit ist für die Einfahrt durch

<sup>\*)</sup> Memele attere Geschichte wird in Preugens Borgeit Bb. IV. C. 10. ergablt.

einen Leuchtthurm, so wie fur die Bertiefung und Raumung des hafens geforgt worden, so daß er gegen 20' Tiefe hat; Seefchiffe gehen auf der Dange bis mitten in die Stadt. Diese wird in die Altstadt, Friedrichstadt und Roustadt getheilt und war ehebem befestiget. Gegenwärtig dient die Sitadelle zum Gefängnis. Memel hat vier Rirchen, ein Zeughaus, eine Börse, Theater und erfreut sich, eben so wie Berlin innerhalb der Stadt einer schönen Lindenstraße. Die Semächte halten hier Confulate. Memel ist der Geburtsort Simon Dach's, eines der tüchtigssten Liederdichters in Luthers Geist und Sprache.

### Dörfer.

Bitte, ein grofies Dorf am Strande, wo fich ber Leuchthurm befindet mit gegen 4000 Einw. Für herberge und Brandtwein gur Starfung der Fischer und Schiffer ift hier in vierzig Rrugen und Schenten geforgt.

Rarfelbet, am Seeftrande, wo der meifte Bernstein, vornehmlich bei R. D. Wind, gegen das Land getrieben und bann gefischt, oder geschöpft wird.

Rimmersatt, ein brobenber Name eines friedlichen Dorfes an ber ruffischen Grenze.

### 4. Der Rreis Labiau,

hat 24% Gev. M. Bobenfläche mit 37,000 Einw. in 1 Stadt und 238 Dörfern, Vorwerken u. s. w. Durch den großen und kleinen Friedrichsgraben wird die Deine mit der Russe und hierdurch das frische mit dem kurischen Haff verbunden. Der Boden ist zum Theil fruchtbar, zum Theil bewaldet.

### Die Stabt

Labiau, mit einem Schloff an der Deine, über welche hier zwei Rettenbruden gezogen find; hat 3050 Einw.

## Dörfer.

Capmen, mit einem alten Schloß. Laufischfen, Legitten, Popelfen, beren Ramen auf lettischen Ursprung beuten.

## 5. Der Rreis Fifchaufen,

hat 32 Gev. M. Bobenfläche (bavon 12 Gev. M. Baffet), mit 37,000 Einm. in 2 Stabten und 394 Hörfern, Borwerken u. s. w. Der Boben gehört zu bem tragbaren Mittelboben, bie Capornische Seide, in welcher Clenthiere gehegt werben, bedeckt eine große Strede; hier erhebt sich ber Galtgarben, ber höchste Berg ber Provinz.

#### Stäbte.

Pillau, befestigte Safenftadt 6½ DR. von Königeberg, mit 4600 E. liegt zwischen ber Office und dem frifden Saff am Tief auf einer Land-

junge, in sandiger Sbne. Die Könige von England, Holland und Dannemark haben hier Consulate. Der Leuchtthurm in der Nahe der Festungs, werfe erhebt sich 88' über den Meeresspiegel. Die Gegend am Strande nach Fischhausen zu heißt das Paradies, welches nach Lockstädt führt. Die eigentliche Bernsteinkuste beginnt nordwestlich von Pillan. Die vornehmsten Erwerbzweige sind der Handel, Schiffbaut, Fischfang, besonders Störfang zur Bereitung des Caviars.

Fischhausen, ehemals Schönwief genannt, an einer Bucht bes frischen Safis mit 1850 Ginw. von hier nach Königsberg 4½ M. behnt sich die Capornsche Seide. Die Stadt wurde 1289 erbaut und war

langere Zeit ber Git ber Samlanbifden Bifchofe .).

Dörfer.

Eranz, Seebabe: Ort; Galtgarben, am Fuse bes Berges gleiches Namens, mit einem eisernen Kreuze zur Erinnerung an die Feldzüge 1813. 14. 15. Medenau, in der Nähe das Schlachtseld, auf welchem König Ottofar von Böhmen im Jahre 1255 die Samländer schlug. Bei Tentitten zeigt man noch die Trummer der ersten christlichen Kirche in Preußen. Der Bierbrüderkrug in der Capornschen Seide\*\*).

6. Der Rreis Beilgenbeil,

hat 20 Gev. M. Bodenflache, (bavon 4 Gev. M. Baffer) mit 33,000 Einw. in 2 Stabten, 291 Dorfern, Borwerken u. f. w.

Stäbte.

Seilgenbeil, (litthaufch Schwient Sfierfa) an ber Mundung ber Bahnau in die Jarft mit 2900 Ginm.

Binten, an bem fleinen Gluß Stradbif, mit 2400 Ginm.

Brandenburg, Marktfleden, an der Mündung des Frifchings in das Saff mit 1500 Einw. Markgraf Otto III. von Brandenburg legte biefe Burg bei einem gegen die Preußen 1266 unternommenen Krenzuge an \*\*\*).

Dörfer.

Balga, ein geringes Dorf, bessen Namen bis in die alteste Zeit hinaufreicht. Es war eine feste Burg mit einem Tempel und vielen Beiligthumern ber alten Preußen und wurde im Jahre 1239 von dem Herzoge Otto dem Kinde von Braunschweig, der einen Kreuzzug gegen die heidnischen Preußen unternahm, erobert. Man will aus noch vor-

<sup>\*)</sup> G. Pr. Borgeit Bb. IV. G. 14.

<sup>00)</sup> Die Sage ber Bierbrüterfaule f. in Pr. Borgeit Bb. V. G. 6.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Pr. Borgeit IV. 102

handenen Trummern berechnen, daß die Sohe ber Mauer 150', ihre-Lange 700', ihre Starfe 9' betragen haben ').

## 7. Der Rreis Braunsberg,

hat 17 Gev. M. Bodenfläche mit 42,000 Einw. in 4 Städten, 178 Dörfern, Borwerten u. f. w. Diefer Kreis ist ein Theil des ehes maligen Ermelands, die Bevölkerung ist meist katholisch, der Boden dem Korns und Flachebau gunstig. Flusse: bie Balscha, Passarge, Dreswenz und Baude.

Stäbte.

Brannsberg, 83 Meilen von Königsberg, an ber Paffarge mit 8000 Einw. Die Altsfadt wurde vom Könige Ottokar 1255 angelegt und nach dem Bischof Bruno von Olmüß, welcher an jenem Kreuzzuge Untheil nahm so genannt. Zur Zeit der deutschen Ritter von Braunsberg, wegen seines Bieres, Füllwurst genannt, und wegen bes von den Klosterfrauen gesponnenen Zwirnes berüht.

Wormbitt, an ber Drewenz mit 3500 Einw. wurde 1316 erbaut.

Mehlfack, an der Balfcha mit 3000 Einw., wurde 1326 erbaut. Frauenburg, am haff mit 2500 Einw. Sitz eines Domcapistels. In dem Dom ist das Grabmahl des berühmten Mathematikers Cöpernik, welcher hier einen schon langst verfallenen Basserthurm, um die Stadt mit Basser zu versorgen, erbaute, wonach angeblich Ludwig XIV. die Wasserunft zu Marly einrichten ließ.

8. Der Rreis Preufifch Bolland,

hat 15 Gev. M. Bodenfläche mit 37,000 Einw., in 2 Stäbten, 302 Dörfern, Borwerken u. f. w. Fluffe: die Werska, Alske, Gardine, Donne und Baude. Der Boben ift fruchtbar, doch viel bewalbet.

Stäbte.

Preuß. Holland, auf dem hohen Ufer ber Bereka. Gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts sollen eingewanderte Hollander die Stadt erbaut haben. Albrecht I. legte hier ein Schloß an, welches Markgraf Georg Friedrich vollendete.

Muhlhaufen, an ber Donne, von bem Ordensmeister Binrich Aniprobe 1356 angelegt, jablt gegen 2000 Einw.

Dörfer.

Schlobitten, Stammhaus der Grafen Dohna mit Schloß und Park; außerbem find in diesem Rreise noch Carminden, Deutschenborff und nichtere andere der Familie der Grafen Dohna gehörende Guter.

<sup>°)</sup> Pr. Berg. Bt. II. C. 115. 28. III. C. 203.

### . 9. Der Rreis Preufifch Enlau,

hat 221 Gev. M. Bobenfläche mit 39000 Einw. in 3 Städten, 334 Dörfern, Borwerken u. f. w. Fluffe: ber Frisching, Pasmar und einige kleinere Flüfichen. Der Boben ist bem Feldbau und der Forst, wirthsichaft gunftig.

Stäbte.

Preussisch Enlan, 5 Meilen von Königsberg, am Flüßchen Pasmar mit 2200 Einw. Die Stadt und das Schloß wurde zur Zeit bes deutschen Ordens 1336 angelegt. Hier lieferten die verbündeten Ruffen und Preußen dem Kaiser Napoleon am 7: und 8. Februar 1807 eine Schneegestöber Schlacht, in welcher 42,000 Franzosen und 12,000 Russen und Preußen blieben.

Rreugburg,  $3\frac{1}{4}$  Meile von Königsberg mit 1400 Einro. Nahe babei liegt eine alte, schon im Jahre 1240 angelegte Ritterburg in Trummern \*).

Landsberg, am Flufchen Stein mit 2000 Ginv., erhielt bereits im Jahre 1335 flubtifche Gerechtsame.

Broei Dorfer Diefes Rreifes: Deren und Muhlhaufen zeichnen fich baburch aus, baß in ihnen zwei Schullehrer. Seminare burch milbe Stiftung entstanden find.

### 10. Der Rreis Friedland,

hat 153 Gev. M. Bobenfläche und 34,000 Einw. in 4 Städten und 250 Dörfern, Borwerken u. f. w. Der Boden gehört zu dem mittelmäßigen.

Stäbte.

Friedland, an der Alle, mit 2500 Einw. 6% Meile von Ronigeberg. Die erste Anlage der Stadt fällt in das Jahr 1312. In der Rahe von Friedland schlug Napoleon den 14. Juni 1807 die Russen und Preußen unter dem russischen General Benningsen.

Schippenbeil, am Einfluß ber Guber in die Alle mit 2400 E. In der Rahe der Stadt war das Romove, Ort der Ruhe der heide nischen Preußen, mit der heiligen Eiche, an welcher die Götterbilder Perkuno, Potrimpos und Pikullos sich befanden\*\*).

Bartenstein, an ber Alle mit 3800 Einw. In ber Nahe ber Stadt zeigt man noch die Trümmer einer Ordensburg. Die Anlage ber Stadt fällt in das Jahr 1332, so daß die Bürger im Jahre 1832 ihr sechshundertjähriges Jubilaum feierten.

<sup>\*)</sup> S. Pr. Borj. Bb. VI. S. 198.

<sup>\*\*)</sup> E. Pr. Borgeit Bt. II. C. 6.

Domnau, mit 1150 Einm., wurde im Jahre 1400 gegrundet. Das Dorf.

Ratangen, mit einem koniglichen Amte bewahrt ben Namen ber ehemaligen Proving Ratangen und ift eines ber alteften Dorfer Preusfiens. — Bei bem Dorfe Anger ber Wall-Berg mit Trummern ber Burg Wallewona").

### 11. Der Rreis Behlau

hat 18 Gev. M. Bobenfläche mit 41,000 Ginw. in 3 Städten und 359 Dörfern, Borwerken u. f. w. Flusse: ber Pregel, die Alle, in welche die Omet sich ergießt; viel Walbung.

#### Stäbte.

Wehlau, 7x Meilen von Königsberg an dem Einfluß der Alle in den Pregel mit 3600 Einw. Während des Einfalls der deutschen Ritter legten die Preußen hier 1255 eine Burg an, welche sich jedoch bald ergab. Die Gründung der Stadt fällt in das Jahr 1336, in welchem der Hochmeister Dietrich von Altenburg einem gewissen Gottfried Hundertmark die Erlaubniß zur Gründung der Stadt Behlau ertheilte. Herzog Albrecht hielt sich oft in Wehlau auf und nannte die Stadt "seine Rose." Durch einen, zwischen dem großen Kurfürsten und und der Krone Polen am 19. September 1657 geschlossenen Vertrag erwarb Ersterer die Souverainetät in Preußen \*\*).

Tapian, an dem Pregel, welcher bier einen Arm unter dem Ramen Deine nach dem Curischen Haff sendet, so daß die Stadt in Verbindung mit beiden Haffs steht. Sie hat 2100 Einw. Das ehemalige Schloß, in welchem Herzog Albrecht 1568 flarb, ist zu einem Landarmenhause verwendet worden. In der Rahe der Stadt stand einst die Burg Sungobi.

Allenburg, an ber Alle mit 1750 Ginw. im Jahre 1400 ans gelegt.

## In bem Dorfe

Erimmau ift eine eisenhaltige Quelle aufgefunden worden. 12. Der Kreis Gerbauen

hat 15½ Ger. M. Bobenfläche mit 32,000 Einw., in 227 Dorfern, Borwerten u f. w. Kleine Nebenflüsse ber Alle bewässern bas Land.

Gerbauen, am Banktin See und bem Flufichen Omet, Saupts ort ber herrschaft ber Grafen Schlieben (Schliffen, Slievin, Slievin,

<sup>\*)</sup> S. Pr. Borg. St. IV. S. 110.

<sup>\*\*)</sup> S. Pr. Borg. IV. S. 12.

gen) mit 2300 Ginm. Die Stadt wurde 1398 angelegt und hat zwei berrichaftliche Schlöffer. Gerbauen ift ber Geburteort bes ausgezeichneten Schriftstellers Sippel.

Rordenburg, am Afdmon. Gee und bem Flugden Afdmon, mit

2400 Einw.; wurde 1405 angelegt.

13. Der Rreis Beileberg,

hat 20 Gev. M. Bobenflache mit 35,000 Einw. in 2 Stadten und 137 Dorfern, Borwerken u. f. w. Sauptfluß: die Alle; viel Walbung.

Stäbte.

Seilsberg, an dem Einfluß der Sense in die Alle  $10\frac{1}{2}$  Meilen von Königsberg, mit 7600 Einw. Die Gründung der Stadt fällt in das Jahr 1240 und sie war lange Jahre hindurch die hauptstadt Ermelands, wo der Wischof sein Schloß hatte. Die Umgegend gilt noch gegenwärtig für die romantischste in Preußen; mineralisch interessant ist das Worfommen von Luffstein in dem nahen Simserthale ).

Gutftabt, an der Alle mit 3500 Ginm. wurde 1325 angelegt und befat bis 1811 ein Stifts Capitel beffer Ginkunfte jett beffer für bas Seminar ju Braunsberg verwendet werben.

## Das Dorf

Glottau, mar ehebem ein befuchter Ballfahrteort.

14. Der Rreis Mohrungen,

hat 22 Gev. M. Bobenfläche mit 42,000 Einw., in 3 Stäbten 1 Markiflecken, 280 Dörfern, Borwerken u. s. w. Seen: ber Geferich, ber Mohrung: Flache Röthlofe Marjene Mäwinge Lubstadte und Scheerting. See. Flüsse: die Passarge, ber Mühlenfluß. Große Walbungen; guter Mittelboden.

Stabte.

Mohrungen, 15½ Meilen von Königeberg mit 2900 Ginm. Schon im Jahre 1279 eroberte ber Orden hier ein festes Schloß, unter beffen Schut 1327 bie Stadt angelegt murbe.

Eine eiserne Tafel an ber bescheibenen Rufterwohnung bezeichnet bas haus in welchem hier im Jahre 1744 ber berühmte Schriftsteller Gottfried herber geboren wurde.

Liebstadt, mit 2000 Einm. Das hiefige Schloß murbe 1329, bie Stadt 1414 angelegt.

Saalfeld, am Mawing. See mit 2000 Ginw.

<sup>\*)</sup> Einige Rachrichten über Beileberg findet man in Preugens Borgeit Bb. IV. G. 103.

Der Markfleden Preuffisch Mark hat 500 Ginw. Bei bem Dorfe Sagenau hat man von dem Windmuhlenberge eine schone Aussicht.

### 15. Der Rreis Ofterrobe,

hat 28 Gev. M. Bobenfläche mit 38,000 Einw., in 4 Städten, 300 Dörfern, Borwerken u. f. w. Die Bevölkerung ist jum großen Theil polnisch. Geen: der Drewenz: Schillings Plausen der große und der kleine Damerow. See. Flüsse: Drewenz, Passarge, Liebe, Amelang. Kornbau, Bienenzucht und Theeröfen sind Hauptnahrungszweige.

### Stäbte.

Ofterrobe, 19 Meilen von Königsberg an ber Drewenz und bem Drewenz. See, hat 2600 Einw. Das Schloß wurde 1270, die Stadt 1302 angelegt. Hier wurde ber berühmte Lehrer ber Staatswirthschaft Kraus geboren.

Liebemuhl, (poln. Maitomton) an der Liebe mit 1600 Einw. Das hiesige Schloß wurde im Jahre 1337 erbaut.

Sobenflein (poln. Olftyned) auf hohem Ufer bes Amelang, hat 1400 Ginw. Die erfte Anlage ber Stadt fällt in bas Jahr 1333. In ber Rabe entspringen bie Vaffarge und Alle.

Gilgenburg (polnisch Dombrowno), von Geen umgeben, mit 1300 Ginm. gebort bem Grafen Finfenftein.

### Das Dorf

Tannenberg, in der Nahe von Gilgenburg, ist durch die unglückliche Schlacht berühmt, in welcher im Jahre 1410 ber Hochmeister von Jungingen von den Litthauern unter Jagiel geschlagen wurde und blieb.

## 16. Der Rreis Allenftein,

hat 23 Gev. M. Bobenfläche mit 36,000 Einw. in 2 Städten, 202 Oörfern, Borwerken u. f. w. Fast die gesammte Bevölkerung ist katholisch. Seen: der Dadei. Okul. und Badang. See. Hauptfluß: die Alle.

### Städte.

Allenstein, an der der Alle,  $17\frac{1}{4}$  Meilen von Königsberg, hat 3000 Einw.; sie wurde 1334 von dem Frauenburger Domkapitel gegründet.

Wartenburg, mit 2500 Ginw. Das im Jahr 1325 erbaute Schloß ift gegenwartig in eine Strafanstalt verwandelt worben.

# In bem Dorfe

Belgubn befinbet fich eine Ronigl. Glasbutte.

### 17. Der Rreis Roffel,

hat 14 Gev. M. Bobenflache mit 38,000 Ginm. in 4 Stadten, 148 Dorfern, Borwerfen u. f m. Geen: ber Lautern. Gerin. und Spreh: Gee.

Stäbte.

Roffel, am Bain-Fluff mit 3100 Ginro. Die Stadt mit einem alten Schloffe wurde 1337 angelegt.

Bifchofft ein, mit 3000 Einm. Bifchofburg, mit 2600 Ginm. Seeburg, mit 2000 Einm. find unbedeutende Landftabtchen.

18. Der Rreis Raftenburg,

hat 15 Geb. M. Bobenflache, mit 36,000 Einw. in 3 Stabten und 233 Dorfern, Borwerten u. f. m.

Stadte.

Raffenburg, 131 Meilen von Königeberrg in fruchtbarer Gegend an ber Guber, hat 3600 Giuro. Schloft und Stadt wurden im Jahre 1329 angelegt.

Drengfurt, hat 1600 Ginw. Barten 1700 Ginm., bie meiften-

theils vom Feldban leben.

In bem Dorfe:

Seilgenlinde, früher eine Miffions Anftalt ber Jesuiten, befindet sich eine Rirche, bu deren silbernem Marienbilde fleißige Wallfahrten geschehen.

19. Der Rreis Ortelsburg,

hat 28 Geb. M. Bobenfläche mit 48,000 Einne, in 3 Stäbten und 250 Borfern, Borwerfen u. f. w. Der Kreis hat im öftlichen Theile große Waldungen; Theer und Honig find die vornehmften Nahrungszweige ber meist polnischen Bevölferung.

Stäbte.

Orteleburg (polnisch Scheno), an einem See mit 2200 Einw. Sier war früher ein Jagbichlof ber Orbenstitter; erst unter bem großen Aufürsten 1669 wurde bieser Ort zur Stadt erhoben.

Billenberg, am Omulef mit 2400 Gine, murde von Friedrich

Bilhelm I. gur Stadt erhoben.

Paffenheim, mit 1409 Einw., fchon 1336 von ben deutschen Ritztern angelegt,

Der Rreis Reidenburg,

hat 29 Gev. DR. Bodenfläche mit 37,000 Ginw., in 2 Stabten,

226 Dorfern, Borwerfen u. f. w. Der Boben ift vielfach mit Balbung, Geen und Moraften bebedt, boch wird bier viel Bieb. und Bienengucht getrieben.

Stäbte.

Reibenburg, 244 Meilen von Konigeberg, liegt an ber Reibe und hat 2700 Ginm. Früher murben in ber Reide viele Rischottern gefangen. Gin Stein auf einem Felbe in ber Dabe ber Stadt foll gur Erinnerung an ben Ginfall ber Sataren im Jahre 1656 gelegt morben fein.

Solbau, (poln, Dzialbwo) liegt an ber Reibe, bie bier ben Ramen Golbau annimmt, hat 2200 Ginm. Die Stadt murbe im Jahre 1306 von ben beutschen Rittern angelegt und liegt faft in eben fo einfamer Begend, wie die Stadt gleiches Ramens (Goltau) in ber Lunes burger Beibe. 1 12 15 21

Die Ramen ber Dorfer:

Dluget, Rufchin, Mapimoba, Smolinifi u. f. w. beuten auf polnifchen Urfprung bin.

# II. Der Regierungsbezirf Gumbinnen,

liegt zwischen 53° 27' und 55° 29' R. B. und zwischen 38° 43' und 40° 32' D. E. 3m Often und Guben wird er von Rufland 22. Meilen begrangt, in Norden und Deften von bem Regierungebegirf Ronigeberg. Geine Bobenflache betragt: 298 Gev. DR. ober 6,450,000 Dr. Morgen, bavon fommen

auf Diefen . . . . 770,000 DR. auf Gemaffer . . 560,000 M.

Balbung . . 1,580,000 . . . Beibeland . 1,000,000 :

s 21derland . . . 2.100.000 s . Unland . . . . 130,000

. Gartenland . . 40,000 =

Die Bevolferung beträgt 400,000 Geelen, Bon benen . . . . 528,009 Evangelische

10,600 Ratholifen,

700 Mennoniten,

700 Juden.

Der Regierungsbezirt Gumbinnen ift in 16 Rreifen eingetheit; wir begeben uns zuerft nach bem öftlichften.

1. Der Rreis Beibefrug

hat 18 Gev. M. Bodenflache, wovon 4 Gev. M. Baffer, mit 27,000 Ginm., in 1 Rleden und 212 Dorfern u. f. w. Der Boben ift bem Relbbau menig gunftig, mit Moraften und Seiben bebedt und

450

114

hat mit der Lüneburger Seibe auch die Alehnlichkeit, daß Bienengucht und die Jucht der kleinen Schaafe, die hier ebenfalls Seibeschnukken heifen, Sauptnahrugszweige sind. Flusse: die Russe, ein Arm der Gilge (Memel, Niemen) durchströmt den Kreis und ergiest sich in das Saff. In dem ganzen Kreise befindet sich keine Stadt; der Sauptort ist:

ber Fleden Seibefrug, (poln. Geilloforfino), an ber Schiefe mit

300 Einm.

#### 2. Der Rreis Tilfit.

hat 13 Geb. M. mit 43,000 Einw. in 1 Stadt und 228 Dörfern, Borwerken u. f. w. Hauptstrom: Die Gilge (Memel) bistet eine
sehr fruchtbare Niederung, welche der Diehzucht gunstig, zugleich aber
auch durch Ueberschwemmungen, zuweilen großes Berderben anrichtet.
Der Boden ist dem Feldbau gunftig.

Die Stabt.

Tilfit, am Einfluß der Tilfe in die Memel 15% M. von Königsberg 100 M. von Berlin mit 12,500 Einw. Sie ist eine der neuesten Städte Preußens, indem sie erst 1512 angelegt wurde, obwohl früher sich schon eine im Jahre 1289 erbaute Burg dort befand. Ueber die Memel ist eine Schiffbrude gelegt, so lange der Gisgang es nicht verhindert.

Die Stadt hat burch die Verlegung ber haupt. Verbindung mit Auß, land hierher an Lebhaftigkeit gewonnen. In der Weltgeschichte ift Tilfit durch den am 8. u. 9. Juli 1807 hier zwischen Napoleon einer Seits, Raifer Alexander und König Friedrich Wilhelm III. anderer Seits geschloffenen Frieden, berühmt geworden; einen Ruhm anderer Art hat sich die Stadt durch den "Tilsiter Kase" erworben.

3. Der Rreis Dieberung,

hat 22 Gev. M. Bobenflache, wovon 3 Gev M. Masser mit 47,000 Einw., welche in 432 Dörfern, Borwerken u. s. w. wohnen; ber Kreis hat keine Stadt. Die Memel theilt sich in die beiden Arme: Gilge und Ruß, beren niedre Ufer durch Deiche gegen Ueberschwemmungen, jedoch leider nicht ausreichend, geschützt, sind, so daß im Jahre 1837 im Frühjahr die dortige, sonst so fruchtbare, Kaukehner Niederung auf das schrecklichste verwüstet wurde.

Der Sauptfreis : Drt ift bas Dorf

Beinrichswalde. Das größte Rirchdorf ift Raufehnen mit

4. Der Rreis Ragnit,

hat 21 Gev. M. mit 42,000 Einw. in 1 Stadt, 413 Dörfern, Borwerfen u. f. m.

#### Die Stabt ...

Ragnit, an ber Memel, war bis 1722 ein Martifleden und hat gegen 3000 Einw. Die beutschen Ritter hatten hier bereits ein Schloß angelegt, welches gegenwärtig als Strafanstalt benust wird.

5. Der Kreis Vilfallen,

hat 81 Gev. M., mit 35,000 Ginw. in 2 Studten, 321 Dorfern, Borwerken u. f. w. Das Land ift mit Balt, Seibe und Moor bebeckt.

Stäbte.

Pilfallen mit beinah 2000 Ginw. erhob Friedrich Bilhelm I.

Schirwind, an der Seeschuppe mit 1500 Einw., wurde unter Kriedrich II. 1752 angelegt.

6. Der Rreis Infterburg,

hat 22 Gev. M. mit 52 Einw. in 1 Stadt, 373 Dörfern, Borswerfen, u. f. to.

Die Lanbichaft hat viel guten Kornboben, doch auch viel Waldung und heibe; aus der Bereinigung der Inster und Angerapp entsteht hier ber Pregel.

Die Stadt

Infterburg, am Pregel, mit 7800 Ginm. wurde unter Friedrich II. 1772 angelegt. Ge befindet fich hier ein Marftall bes Landgeftute.

7. Der Rreis Gumbinnen,

hat 13 Gev. M. mit 24,000 Einw in 1 Stadt und 222 Dorfern, Borwerken u. f w. Zwischen Moor und Waldung findet man einige fruchtbare Landstriche.

Die Stabt.

Gumbinnen, an der Pissa, 153 Meilen von Königeberg, hat 6500 Einw., wurde unter Friedrich Wilhelm I. in den Jahren 1724 bis 32 angelegt und durch Sinwanderer, namentlich auch durch Salzburger, bevölkert. In dieser Stadt hat sich ein für alles Gute und Rühliche thätiger Gemeingeist erhalten. Für die Salzburger wurde ein Hodwitchschaftlicher Berein und eine Baugewerfs. Schule gestiftet. König Friedrich Wilhelm III. errichtete dier seinem großen Borfahr Friedrich Wilhelm I. eine kolossale ehrne Statue, modellirt von Rauch in Berlin, welche im Jahre 1832, am Jubelfeste der Einwanderung der Salzburger ausgestellt wurde.

8. Der Breis Stalluponen,

hat 13 Gev. M. mit 32,000 Einw., in 1 Stadt 276 Dörfern, Borwerken u. f. w.

Unter ben Dalbungen hat die Rominetsche Beibe bie größte Aus-

Die Stabt

Stalluponen, murbe 1722 von Friedrich Bilhelm I. angelegt und gablt 2800 Ginm. welche jeboch meift vom Landbau leben.

Das Dorf

Trafebnen, ift durch ben Marftall des Ronigl. Landgefiuts berühmt.

9. Der Rreis Darfehmen

hat 13 Gev. M. Bobenfläche mit 30,000 Ginw., in 1 Stadt und 279 Dörfern, Borwerken u. f. w. Große Balbungen wechseln mit ergiebigem Boben.

Die Gtabt

Darkehmen, an ber Angerapp war bis 1725 ein Dorf und wurde bamals fur Frangoffiche und Salzburgische Einwanderer erbaut, fie hat 2600 Einw.

10. Der Rreis Goldapp

hat 17 Gev. D. Bobenflache, mit 33,000 Einw. in 1 Stadt und 256 Borfern u. f. m.

Un Mineralien bricht bier Ralf und Marmor.

Die Stadt

Golbapp, an bem Flufichen gleiches Namens, wurde 1570 aus einem Marktfleden zur Stadt erhoben und hat 3700 Einro. hier hat sich in ber Methbrauerei bas Andenken an die litthausische herbunft erhalten. In ber Nahe ber Stadt erhebt sich ber, 570' über bem Spiegel ber Ofifee liegende, hohe Berg.

## 11. Der Rreis Ungerburg

hat 17 Gev. M. Bobenfläche, 23,000 Einw. in 1 Stabt, 146 Dorfern u. f. w. Geen: ber Dargainen: Strenzel: Lögensche See, welche gegen 2 Gev. M. Flächenraum einnehmen.

Die Gtabt

Angerburg (Bengobork), am Ausstuß ber Angerapp in ben Mauersee, mit 3000 Einw., wurde im Jahre 1571 angelegt. Die sie umgebenden Seen sind durch Kanale verbunden. Es befinden sich hier ein evangelisches Seminar für polnische Schullehrer und eine Taubstummen. Schule.

12. Der Rreis Lögen,

hat 16 Gev. M. Bobenflache und 26,000 Einw., in 2 Stabten, 136 Dorfern u. f. w. Auch biefer Kreis ift mit vielen Seen bedeck Preugens Vorgett. 16. Seft. davon die größten: ber Lowentinfee, ber Mauer- und Dargainenfee jum Theil, ber Rhein . See.

Stäbte.

Logen, am Lowentinsee mit 1600 Einw. hatte schon zur Zeit bes beutschen Orbens 1376 ein festes Schloß.

## 13. Der Rreis Dletto

hat 15 Gev. M. Bobenfläche mit 32,000 Einw., in 1 Stadt, 147 Dörfern u. s. w. Der Boben, meist mit Walbung, Moor und Heibe bedeckt ist dem Feldbau ungunflig; Viehe und Bienenzucht wird stark betrieben.

Die Stabt

Olepto (auf ben Karten auch Markgrabowo genannt), liegt am Olepko-See und hat 2700 E. Markgraf Albrecht legte die Stadt 1560 an und da mals ward fie zur Erinnerung einer Unterrdung, welche König Sigismund August von Polen mit dem Markgrafen hier hatte, Markgrabowo genannt. 14. Der Kreis Enk

hat 15 Gev. M. Bobenflache mit 31,000 Einw., in 1 Stadt, 220 Dorfern. In den Kienwaldungen werden Kohlen gebrannt, Theer und Vech geschweelt, Vottasche gesotten, auf den Seiden Bienenzucht

und Pech geschweelt, Pottaiche gesotten, auf den Seiden Bie getrieben, der Feldbau ist durftig.

Die Gtabt

Lyk (polnisch Delk), am Somnaus ober Lyk: See, hat 2360 Einw. Auf der Insel des Sees liegt ein, schon 1273 erbautes, Schloft. Die Stadt wurde später 1435 angelegt.

15. Der Rreis Gensburg

hat 22 Gev. M. Bobenflache mit 36,000 Einw., in 2 Stabten, 215 Dorfern u. f. w. Die Landschaft hat ben Charafter ber übrigen Kreise.

Stäbte.

Sensburg, am Sensburger See, hat 2400 Ginw. ift i. 3. 1348 angelegt worden.

Rifolaiken, wurde erst 1722 zu einer Stadt erhoben und hat gegenwartig 2200 Einw. Sie liegt an einem Arme bee Schirdings Sees, welcher bier ben Ramen Rheinfes erhalt.

16. Der Rreis Johannisburg

hat 31 Gev. M. Bodenfläche, davon 2 Gev. M. Wasser, mit 37,000 Einw., in 3 Städten und 230 Dörfern u. f. w. Die vornehmssten Seen sind der Spirdings, der Serters und Warchensee. Der Boden ist wit Waldungen, Heiden und Sumpsen bedeckt.

#### Stäbte.

Johannieburg (Sannebort, Pos), mit 2400 Ginm., wurde 1645 gur Stadt erhoben; bas Schloß erbauten bie beutschen Ritter 1346.

Bialla, hat 1350 Einw. Arns, 1200 Einw. Auf einer Infel bes Spirding. Sees ließ Friedrich II. ein Fort erbauen, welches jedoch fpater verfallen. ift.

# III. Der Regierungsbegirt Dangig

liegt zwischen 53° 42' bis 54° 50' N. B. und zwischen 35° 14' bis 39° 19' D. L. Seine Grenzen sind im Norden die Offsee, im Esten der Regierungsbezirk Königsberg, in Süben der Regierungsbezirk Marienwerder, im Westen die Provinz Pommern. In dem Frieden von 1466 hatten die Polen dem deutschen Orden diesen schönsten Landestheil, in welchem deutsche Bildung schon ganz einheimisch geworden, entrissen und dasselbe als "das polnische Preußen" zu Polen geschlagen. Als daher Friedrich II. bei der ersten Theilung Polens 1772 dieses Land zurückforderte, war er, als der Erbe des ehemaligen Ordensgebietes, hierzu nicht nur ermächtiget, sondern sogar verpflichtet: Mariendurg, das schöne Schloß der alten Hochmeister des deutschen Ordens durfte nicht der polnischen Wirthschaft, die es zu Viehställen und Futtermagazinen verwendete, überlassen bleiben.

Die Bodenflache biefes Regierungsbezirfs beträgt 1524 Gev. DR. ober 3,200,000 pr. Morgen, von biefen fommen:

- . Garten . . . . 22,000 .

Die Einwohnerzahl belief fich im Jahre 1836 auf 340,000, von benen waren.

Evangelische . . . 185,000
Ratholische . . . 140,600
Mennoniten . . . 10,000
Juden . . . . 5,000.

Der Sauptfluß bes Regierungsbezirfs ift die Weichfel, welche bie Nogat in bas frische Saff entfendet. Wenn der Boben des vorhin erwähnten Regierungebezirfs Gumbinnen in einigen Rreifen zu dem durftigften bes König-

reichs gehört, so gehören hier mehrere Kreise zu ben ergiebigsten und reichsten, namentlich in der Umgegend von Danzig in dem Werder zwisschen der Motlau und Weichfel.

Der Regierungsbezirf Danzig ift in fieben Rreise getheilt.

1. Der Rreis Dangig

hat 23 Gev. M. Bobenfläche, bavon 2 Gev. M. Wasser, mit 56,000 Einw., in 1 Stadt, 1 Fleden 243 Dörfern u. s. w. Dieser Kreis gehört in geschichtlicher, geographischer, landwirthschaftlicher, merstantilischer und militärischer Hinsicht zu den ausgezeichnetsten Puncten des Königreichs.

Die Stadt und Feftung

Dangig (54° 20' M. B. 36° 18' D. E.), 874 Meilen von Berlin, liegt an bem weftlichen Sauptarme ber Beichfel und wird von ber Motlau und Rabaune burchftromt. Der altefte Rame ber Stadt im 6. Jahrhundert mar Glotheschants, mas auf gothische Berfunft beutet. Spater um bas Jahr 998 finden wir fie in bem Befit beibnifder Letten und Glaven, benen ber beilige Abelbert bas Chriftenthum predigte und damale bieß fie Bidanie, oder Gedanet, lateinisch Dantiscum \*). Die beutschen Ritter hatten gwar ihr Augenmert febr bald auf biesen wichtigen Dunkt gerichtet und legten bier im breizehnten Sahrhundert Die Reuftadt an, allein es entwidelte fich balb ber Beift und ber Boblitand einer unabhangigen Burgerichaft, welche bie Unma-Bungen ber ariftofratifchen Orbeneritter aus feinen Mauern hinaus wies. Balb aber tamen bie Dangiger in bie größten Uebelftanbe baburch, baß man ihnen von verschiedenen Seiten eine allzugroße guneigung bewies, fo baß fich die Markgrafen von Brandenburg; die Konige von Polen und Schweden, Die beutschen Ritter, Die Rurfürften von Gachsen, Die Konige von Preugen, die Raifer und Raiferinnen von Rugland, die Ronige von Frankreich und gulett auch noch Rapoleon, ber gern Alles gehabt hatte, um ben Befit von Danzig geftritten und gefchlagen haben. Die Markgrafen von Brandenburg Johann II. und Otto IV., von bem Bergoge Meftwin II. von Pommerellen ju Gulfe wider ben beutschen Orben gerufen, befetten Dangig; fpater trat es ber Markgraf Balbes mar an den Orden ab, gegen beffen Berrichaft fich die Stadt fortmah: rend ftraubte. Der Orben verlor bie Stadt in bem Rriege mit Polen 1524, feit welcher Zeit Dangig als freie Banfe Stadt unter ber Schutherrfchaft ber Ronige von Volen fand \*\*). Balb nach ber, im Jahre 1524 bier

<sup>\*)</sup> Pr. Borg. V. G. 101.

<sup>\*\*)</sup> In biefe Beit fallt ber Rrieg, welchen ein einzelner Danziger Bfirger

eingeführten Reformation versichten es bie Dangiger, die ihnen unertraa: lichen Polen zu verjagen; allein Konig Gigiemund bezwang bie Emporer und ließ 40 angesehene Burger binrichten. Bon fett an ward Dangig in alle Rriege, welche um ben schwankenben polnischen Konigethron geführt murben, verwickelt. Go fah Danzig bie fachfischen Auguste, Beinrich von Balois, Stephan Bathori, Stanislaus Lescinsin in feinen Mauern. 21m blühendften war fein Zuftand unter Konig August III. von Polen, ale ihr ein Bebiet von 40 Gev. DR. gehörte, bagu einen Safen, welcher ber wichtigfte ber gangen Offfeefufte mar. Bei ber erften Theilung Volens 1772 blieb zwar Dangig ale eine freie Stadt unter volnischer Sobeit. allein Friedrich II. fam in ben Befit von Beichfelmunde und burch: fcmitt somit ben Lebensfaden Dangigs, Die Weichsel. Es war baber nur vortheilhaft fur bie Stadt, baß fie bei ber zweiten Theilung 1793 pollftandig mit Preugen vereinigt murde. Allein Preugen freute fich nicht lange biefes Besithes. Nach tapferer Gegenwehr fiel Dangig 1807 in bie Sande ber Frangofen, in beren Befit es blieb, bis es im Befreiungefrieg 1813 wieder erobert murde. Dangig ift feit diefer Beit ju einer Reftung erften Ranges und zu einer Saupt-Baffenniederlage fur Die öfflis den Provingen erhoben morben.

Danzig wird in die Altftadt, Borftadt, Rechtstadt Nieberftadt, Langgarten und Speicher: Infel eingetheilt, bat neun Borftabte und 45.000 G. Unter ben öffentlichen Bebauben zeichnen fich bie Pfarrfirche (auch Marienober Dom-Rirche genannt), in welcher fich ein berühmtes Gemälbe: bas jungfte Bericht, von ben Dieberlandern Johann und Subert van Epf, im Jahre 1420 bis 30 gemalt, Die Ratharinen : Rirde, bas Rathhaus, Die Borfe mit bem Artushof, einem reich verzierten Caale, Die Mafferfunft, Die Zeughäuser und Speicher aus. Die Stadt befitt mehrere höbere Bilbungsanftalten fur ben Sandel, die Schifffahrt, Biffenschaft, Runft und Gemerbe. Es find hier große Buderfiedereien, Sabact, und Liqueurfabrifen und Dublen, unter benen fich bie Del- und Dampf-Muble ber Bebr. Behrend besonders auszeichnet. Die vornehmfien Geemachte halten in Dangig Consulate. Es laufen jahrlich 6 bis 700 Schiffe in ben Safen ein und eben fo viel aus. Der Berth ber Musfuhr wird auf 6 Mill. Thaler, ber ber Ginfuhr auf 2 Mill. angeschlagen. gig befitt gegen 100 Geefchiffe und die Rhederei bringt einen jahrlichen Gewinn von gegen 4 Mill. Thaler. Danzig ift bie Sauptnieberlage für ben Getreidehandel von Preugen und Polen. Der Safen Reufahrs

Ramens Matron gehn Jahre lang, wegen berletten Rechtes gegen feine Basterflabt fuhrte. G. Pr. Borgeit Bb. I. p. 135.

wasser ist eine Meile von der Stadt entsernt, mit einem Leuchtthurme versehen und durch das Fort Weichselmunde geschützt. Unter den schönen Umgebungen Danzigs zeichnet sich vor allen die auf hohem User gelegene Abtei Oliva mit reizenden Gartenanlagen aus. Diese Eisterzienser: Abtei wurde 1170 von dem Herzoge Subislav I. gegründet; im Laufe der Jahre ist dabei ein Marktsteden entstanden, welcher 1250 Einw. hat. Hier wurde am 3. Mai 1650 der Olivaer Frieden zwischen Poslen und Brandendurg geschlossen, in welchem dem großen Kurfürsten der Besit des souverainen Herzogthums Preußen aufs Neue versichert wurde. Nahe dei Oliva erhebt sich 272 Fuß über den Ossseche der Karlsberg mit einem Wildaehege, von wo man eine herrliche Aussicht genießt.

Die Seebaber Brefen und Joppot gehoren zu ben fleißig besuchten Bergnügungsorten, an benen überhaupt hier tein Mangel ift. Befonders wohlhabend sind die Bauern in dem Werder. Die Dorfer Praust, Kasemark, hochzeit, Silberhammer, Zinden, zeichnen sich durch Fabris-Anlagen, vortreffliche Felder und fette Triften aus.

#### 2. Der Rreis Elbing

hat 12 Gev. M. Bobenflache, bavon 2 Gev. M. Baffer, mit 47,000 Ginw., in 2 Stabten und 222 Dorfern u. f. w.

Auch biefer Kreis zeichnet fich burch Fruchtbarkeit bes Bodens und Bobiftand ber Ginwohner aus.

Stabte.

Elbing (polnisch Elbiag),  $13\frac{1}{2}$  Meilen von Königsberg, und wegen des Umweges der Straße über Mariendurg  $11\frac{1}{2}$  Meilen von Danzig am schiffbaren Fluß Elbing, durch welchen die Stadt mit der Nogat und dem frischen Haff verbunden ist, hatte i. J. 1836 gegen 24,000 E. Der erste Landmeister, welcher nach Preußen zog, Herrmann Balk, legte 1237 diese Stadt an. Sie blühte bald als Nebenduhlerin von Danzig auf, trat der Hanse bei, war längere Zeit an Brandenburg verpfänsdet, bis sie 1772 mit Preußen vereinigt wurde. Sie wird in die Alltund Neustadt getheilt, von den früheren Festungswerken sind noch hohe Mauern und Bälle übrig; die Stadt besitzt 25 Seeschiffe und ihr Hasesen, so wie der Krahlsuhl-Canal, welcher die Elbing mit der Nogat verbindet, stehen unter städtischer Verwaltung. Unter den Fabrisen zeichnen sich die Zuckerraffinerien, Seisensiedereien, Pottaschfabrisen, Eichoriensfabrisen, Brauereien, Brennereien besonders aus.

Jolkemit, kleines Stadtchen am Haff mit 1800 Einw. Ihr eigenthumlich ift der Stor, und Droffel-Fang, so baß es zu Land und zu Waffer nicht an Unterhaltung fehlt.

# Das Dorf.

Sabienen, hat eine romantische Lage auf einer bewaldeten Anhohe mit reizender Aussicht auf das haff und die Office. Obschon von den Wundern des autgehobenen Bernhardiner-Rlosters daselbst nichts mehr verlautet, so ist es doch noch immer ein besuchter Wallfahrtsort, an welchem die Wunder der schönen Natur sich in ihrer vollen Kraft erhalten haben, während die der heiligen dahin sind. Nicht minder reizend liegt Jungfer am haff und Preußisch-Mark.

3. Der Rreis Marienburg

hat 15 Gev. M. Bobenfläche, mit 47,000 Einw., in 2 Städten 1 Fleden, 171 Dörfern u. f. w. Der Marienburger Merber, die schönste Eroberung ber deutschen Ritter, bei der nicht Blut, sondern nur Wasser in Strömen floß, die sie eindämmten, damit Felder und Wiesen nicht mehr überschwenmt werden könnten, — wird von keinem andern Landstriche des Reichs an Fruchtbarkeit übertroffen. Schwerster Weizen, Roggen, Gersten, alle Feld: und Gartenfrüchte werden hier in großer Vortrefflichkeit gewonnen und die üppigen Wiesen begünstigen die Wiehzucht. Da die Wälder in Westpreußen nicht hinreichendes Holz liefern, wird dieser Wangel durch Torf ersetzt.

#### Stäbte.

Marienburg (polnisch Malborg) an der Nogat, 7½ Meilen von Danzig, hat gegen 6000 Einw. Der Gründer dieser berühmtesten aller Ritterburgen war der Landmeister Conrad von Thierberg, welcher 1274 in dem altpreußischen Pomesanien, am rechten User der Nogat den Grundstein dazu legte. Bon der, auf einem, gegen 100 Fuß hoben, Ufer gelegenen Burg überschaute man ein hundert Geviert Meilen des fruchtbarsten Landes, welches durch Sindämmung der Weichsel und Nogat gewortnen worden war, eine Arbeit, welche der Landmeister Meindard von Quersurt in den Jahren 1288 bis 1294 aussührte"). Zu gleicher Zeit war inan bemüht die Ordensburg selbst mit einer Kunst und Pracht auszubauen und zu befestigen, daß nirgend ihres Gleichen gessunden wurde. Als sie vollendet war, wurde sie zur Nessdenz und zum Hossager des Ordens erklärt und der Hochmeister Siegfried vertauschte 1309 das deutsche Ordenshaus zu Benedig, mit dem Schlosse zu Martiendurg, in welchem weder die hochgewölbte Kirche, noch die großen

<sup>\*)</sup> Ueber ben ursprunglichen Bau Marienburgs wird, nach Anleitung ber, bon Busching und Boigt barüber geschriebenen, Schriften in Pr. Borgeit Bb. U. S. 17 Austunft gegeben. Ausführlicher noch in h. v. Plauen, Führer burch bas Orbenshaus Marienburg.

Sale zu keftlichen und feierlichen Versammlungen sämmtlicher Ritter fehlten. In Kriegszeiten saßte die Burg eine Besatzung von 5000 M. und 4000 Pferde. Große Parks und Garten Anlagen, Weins und Obst. Pflanzungen schlossen sich an; eine Wasserleitung von altrömischer Bauart führte der Burg das Trinkwaser zu. Der empsindlichste Versluft, welcher den Orden tras, war, daß er nach dem unglücklichen Kriege 1457 dies Schloß und die ganze fruchtbare Landschaft an Polen abtreten mußte. Zu Friedrichs II. schönsten Eroberungen gehört es daher, daß er 1772 die herrliche Marienburg wieder gewann. Lange Jahre hindurch blieben die wundervollen Rempter und Säle noch in Staub und Wust liegen, die durch Anregung unseres funstssnigen Kronprinzen die Ordensburg in ihrer ehemaligen Pracht und Herrlichkeit wieder hergestellt worden ist.

Auch in einzelnen Gebauben ber Stadt und in bem, mit einer langen Pfeilerhalle verzierten, Marktplatz erkennt man noch ben eblen Stul ber Zeit, in welcher bas Schloß gebaut wurde.

Neuteich, an der Schwente 3½ Meilen von Elbing mit 1600 E. Die Anlage Dieses Stäbtchens fällt in das Jaht 1328.

Der Fleden Diegenhof hat 1700 Ginm.

Unter ben Dorfern zeichnet fich

Labekopp aus, in welchem die Evangelischen, Ratholischen und Mennoniten ihre besonderen Rirchen haben.

Bei Montau finden sid, noch die Rusnen der, bon dem herzog Swantepole erbauten Burg, Zantier. Auch wurde hier 1336 die heilige Dorothea — so viel und bekannt, die einzige heilige, deren West. Preußen sich rühmen kann, geboren. hier und in Swentopolko sind große Obstepfiglanzungen. Als besonders reiche Oorfer gelten Tiegenort, Tiegenhagen und Stodbendorf, wo die Tiege große Mühlen treibt.

4. Der Rreis Stargarb

hat 25 Gev. M. Bobenflache, mit 38,000 Ginw. in 2 Stabten, 290 Dorfern u. f. m.

Sauptstrom ist die Weichsel; Flusse: bie Ferse, das schwarz Bafefer, die Motlau. Geen: der Borozichow, Mermite, Occipele und Oschiek. Gee. Der Boden ift sehr fruchtbar,

Stabte.

Stargarbt (Storogarb), an ber Ferse, 73 Meilen von Dan-

Dirfchau (Tezewo), am linten Beichselufer mit 2500 Ginw. Die Unlage ber Stabt fällt in bas Jahr 1250 und ihr wurden von dem Sochmeister Winrich von Aniphausen flabtische Gerechtsame verliehen. Dier

wurde ber berühmte Weltumfegler und Reifegefährte bes Capitan Coof, Rheinhold Forfter 1729 geberen. Er farb gu Salle 1798.

#### Dörfer

Pelplin, chebem ein Cifterzienfer Alofter, gegenwärtig Resibeng bes Bischofs von Gulm. Sier erhebt sich 235 Fuß über ben Offfeespies gel ber Bischofsberg.

Das Dorf Mrangen ift burch eine Linde von 11 Ellen im Umfange berühmt.

#### 5. Der Rreis Behrendt

hat 22 Gev. M. Bobenflache mit 26,000 Einm., in 2 Statten, 310 Dörfern. Fluffe: Die Fieße, der Reinfluß, die Trzebiocha, die Orzerembfel und bas Schwarzwaffer. Seen: Sudomia. Jalgelnic: und Garcinow: See. Der Boben ift gering und beshalb bie Bevolferung bunn.

#### Stäbte.

Behrendt (Bern, Rokcierz), 7 Meilen von Danzig, mit 1700 E. Mit ber Borftadt "die Amtsfreiheit" steht bas Dorf Behrendt in Berbindung, in welchem sich eine Spnagoge befindet.

Schoned (Starzewo), unbedeutendes Stattchen an ber Ferfe, mit 1700 Ginm.

Die polnischen Ramen ber Dorfer beuten barauf bin, bag wir uns bier nicht mehr in bem Gebiet des beutschen Ordens, sondern der Herzzöge von Ponunerellen befinden.

# 7. Der Rreis Carthaus

hat 26 Gev. M. Bobenflache mit 32,000 Einw., in 1 Fleden, 380 Dorfern, Borwerken u. f. w. Seen und Walbungen bebeden bas Land. Fluffe: Stolpe, Kladau, Uklenze, Radaune u. a.

## Der Fleden

Carthaus auch Marien Paradies genannt, 4 Meilen von Danzig hat 500 Einw. Das hiesige Carthäuser-Kloster wurde 1370 gezstiftet und 1823 aufgehoben; es ist jeht zu einem Wohnhause für alte katholische Geistliche eingerichtet.

# In bem Dorfe

Budau befand fich ein Norbertinerinnen Rlofter, welches 1210 von bem Fürsten Smantepole gestiftet worden war und jett ausgestor, ben ift.

# 8. Der Rreis Reuftadt

hat 26 Gev. M. Bodenflache, mit 40,000 Einw-, in 2 Stadten, 334 Dorfern und Borwerfen.

Die ihn begrangende Offfeefufte erhebt fich mit dem Rhyrshöfer

Berg 170 Ins hoch. Die Halbinfel Hela ist mehrentheils dunn und flach. Die Landschaft hat viele Waldungen und Sumpfe. Flusse: die Biasnis, die Czarnau, Biala, Rielau und Sagros. Bon den Landseen ist der Zarnowiser der größte.

#### Stäbte.

Neuftabt, auch Beihersfrei (poln. Nove Miasta), an ber Biala, mit 2000 Einw. Das Städtchen wurden 1643 von Jacob von Beiber angelegt. In ber Rahe befinden sich mehrere Ballfahrte Capellen.

Putig, am Putiger Bief in sumpfiger Gegend mit 2300 Einwo. Ein Fürst Baugin ober Bugustin foll ber Gründer biefes Ortes im Jahre 1145 gewesen fein. Der beutsche Orben erbaute hier ein Schloß und erhob Putig 1378 gur Stadt.

## Der Fleden

Hela mit einem Bliefenfeuer (Leuchtthurm), liegt auf der öftlichen Spihe der halbinsel oder Landzunge hela, hat gegen 700 Einer, meist Fischer, ein rohes Wölfchen, von denen im Jahre 1836 die öffentlichen Blätter melbeten, daß sie eine arme, unglückliche, alte Frau, die in den Berdacht der Zauberei gesommen, nach gemeinschaftlicher Berathung als eine here erfäuften. Die Einwohner, sämmtlich Katholiken, hatten damals noch keine Schulanstalt.

#### Bei bem Dorfe

Macho wurden vor einigen Jahren Stalactitenhöhlen entdeckt. Zoppot, ein, befonderes von den Danzigern, fleißig befuchtes Seebad.

# IV. Der Regierungsbezirf Marienwerber

zwischen 52° 51' bis 54° 4' R. B. und 33° 40' bis 37° 38' D. L., hat im Norden die Regierungsbezirke Coslin und Danzig, im Often den Regierungsbezirk Königsberg, im Süden das Königreich Polen, Großherzogthum Posen und im Westen die Regierungsbezirke Frankfurth und Coslin zur Grenze. Er ist aus Bestandtheilen Oftpreussens, Westpreußens, des Nethbistrictes und Polens gebildet. Es wurde die Verwaltung vereinsachen, wenn die an der westlichen Spite liegenden Kreise Deutsch Krone und Flatow zu dem Regierungsbezirk Bromberg geschlagen wurden.

Die Bobenfläche bes Bezirfe beträgt 319 Gev. M. ober 6,900,000 Pr. Morgen, bavon rechnet man

130,000 Preußische Morgen auf bie Bemaffer.

# 45,000 Preufische Morgen auf Gartenland.

Die Anzahl der Einwohner betrug 1836 gegen 487,740, bavon maren:

 Evangelische
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 <t

Obwohl die Waldungen einen großen Theil des Landes einnehmen, so fehlt es doch nicht an ergiebigem Ackerboben; die Riederungen sind ber Biehzucht besonders gunstig, wie wir dies bei den einzelnen Kreifen naher anführen werden. Der Regierungsbezirk Marienwerder ist in breizehn Kreise eingetheit.

#### 1. Der Rreis Marienmerber

hat 17 Gev. M. Bobenfläche mit 43,000 Einw. in 3 Städten, 235 Dörfern u. f. w. Der Sauptstrom ist die Weichfel, welcher hier eine fruchtbare Niederung von  $4\frac{1}{2}$  Gev. B. durch Dämme abgewonnen worden ist; Viehzucht, Getreider, Tabals und Obsibau sind der Reichsthum bieses gesegneten Landstriches.

#### Städte.

Marienwerder (poln. Kwidzin), mit 5500 Einw. liegt an der Liebe und kleinen Nogat, ½ Meile von dem rechten Weichscl: Ufer, auf einer, die Gegend beherrschenden, Anhöhe. Die Entfernung von Danzig beträgt 13½ Meilen; die von Berlin 60½ Meilen. Der deutsche Orden legte die Stadt im Jahre 1233 an und sie schien durch ihr grosses Schloß und ihre prächtige Cathedrale zur Hauptstadt des Ordens bestimmt zu sein. Im Schlosse residire der Großgebietiger und später der Bischof von Pomesanien.

Bon bem 170 Fuß hohen Thurme ber Cathedrale genießt man eine einzige Aussicht auf die fruchtbare Umgegend. \*).

Garnfee mit 1000 Ginw. Mewe mit 1900 Ginw. liegen beibe in dem gesegneten Lande bes Werbers, von Obst. und Gemuse Garten und fruchtbaren Feldern umgeben.

## Dörfer.

Rurgebrad, mit einer Schiffbrude über bie Beichsel. Mun: fterwalbe an ber Beichsel.

<sup>\*)</sup> Ueber die Grundung Marienwerbers f. Pr. Borgeit Bt. III. G. 114.

#### 2. Der Rreis Stuhm

hat 11. Gev. M. Bobenfläche mit 31,000 Einw., in 2 Städten, 167 Dörfern u. f. w. Mit Walbung und Torflagern zum Ueberfluß versehen, hat der Kreis da, wo er sich an den von Marienwerder ansichtließt auch fruchtbare Felder, auf benen Korn und Tabaf gebaut wird und große Obsipflanzungen.

#### Stäbte.

Stuhm, zwischen zwei Geen auf einer Anhöbe gelegen und von Sügeln umgeben, mit 1000 Ginw. Der beutsche Orden legte bier im Jahre 1287 eine Burg an.

Chrifiburg (poln. Rischporf), an ber Sorge, mit 2500 Einw. von bem Landmeister Beinrich Biba 1248 angelegt, nachdem er burch herzog Swantepolf aus ber, in ber Nabe von Mohrungen gelegenen, Burg gleiches Namens vertrieben worben war \*).

Auf der Feldmark des Dorfes Stuhmedorf ist zum Gedächtnist bes, hier im Jahre 1635 dem Aurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg von Schweden und Polen bewilligten, Waffenstillstandes auf 28 Jahre, ein Stein aufgerichten worden.

### 3. Der Rreis Rofenberg

hat 18 Gev. M. Bobenfläche mit 32,000 Einw, in 5 Städten, 104 Dörfern u. s. w. Seen: ber Scharschauer, Genseriche, Mühlens Sorgens See. Flüfse: die Liebe, Sile, Mühlstuß u. s. w. Die Landsschaft ist eben und größtentheils fruchtbar.

## Stäbte.

Niesenburg (Prabutha), an der Liebe auf einer Unhöhe, mit 3000 Sinw. Schon die alten Preußen hatten hier eine Besse, welche 1234 von den deutschen Rittern zerstört wurde, die an ihrer Stelle 1296 eine Ordensburg erbauten. Die Abgeordneten der Krone Polen und des Kurhauses Brandenburg hielten im Jahre 1660 hier den Songreß auf welchem die Souveranetät Friedrich Wilhelms des großen Kurfürsten über das Herzogthum Preußen von Polen anerkannt wurde. Dem gestrengen Könige Friedrich Wilhelm I. verdankt die Stadt eine Wasserleitung aus der Liebe.

Deutsch : Cylau (Ilawa, nicht mit Preußisch Sylau zu verwechfeln), liegt auf einer Anhöhe in ber Rabe bes Genserich : Sees und hat
gegen 2000 Sinw. Als Grunder ber Stadt wird Heinrich von Schröttenthal 1336 genannt.

<sup>\*)</sup> In ber Geschichte bes beutschen Orbens wird Christburg öfter genannt. f. Pr. Borgeit Bb. III. p. 14. 209. Bt. IV. p. 104.

Rofenberg, an einem Gee zwischen Anhöhen gelegen, hat 1400 Ginm.

Freiftadt mit 1200 Ginw. Bifchofewerber, an ber Offa,

mit 1300 Einw.

Die Graflich Finkenfteinsche Familie hat in Diesem Rreise große Befigungen.

4. Der Rreis Lobau

hat 18 Gev. M. Bobenflache, mit 30,000 Einw., in 3 Stabten, 185 Dorfern u. f. w.

Der fandige Boben ift bem Felbbau und ber Biehzucht nicht gunflig. Fluffe: bie Drewenz, Welle, Plemchow, Starlinga u. a.

#### Stäbte.

Löbau, an der Sandella und Jasianka, 9 Meilen von Marienwerder, hat 2400 Einw. Der Herzog Conrad von Masovien, übergab den, von ihm herbeigerusenen, deutschen Rittern im Jahre 1226 die Burg Löbau nebst dem dazu gehörigen Gebiet, die von hier und von Culm aus ihre Feldzüge gegen die Preußen begannen .).

Reumart (Nowamiafta), an ber Drewenz, mit 1400 Ginm.

Rauernif, an ber Dreweng mit 800 Ginm.

## 5. Der Rreis Strafburg

hat 24 Gev. M. Bobenfläche mit 42,000 Einne., in 4 Staben, 370 Dörfern u. f. w. Der Boben, ber noch mit großen Waldungen bebedt ift, gehört nicht zu ben fruchtbaren. Flüffe: die Drewenz, auf welcher viel Holz verflößt wird, die Piffa, die Welle, die Soldau, die Wider.

#### Städte.

Strafburg (poln. Brodnigo von bem Flügden Brodniga, welches burch die Stadt fließt), am rechten Ufer ber Drewenz, mit 2900 E. Bon bem Schloß, welches 1285 erbaut wurde, ist nur noch ein verfallener Thurm übrig ...).

Gollub, an der Drewenz, welche hier die Grenze gegen bas Konigreich Bolen bezeichnet, mit 2000 Einw. Die Borfladt Dobrzin auf dem linken Ufer der Drewenz ist polnisch.

Lautenburg (Leeborg), an der Welle mit 1900 Einm.

Gurfchno, an bem See gleiches Namens, welcher burch bie Brobnipa und Drewens, mit der Weichsel in Berbindung fteht, hat 1300 E.

<sup>\*)</sup> Einen Bericht über bie bet Löbau 1263 borgefallene Schlacht finbet man in Pr. Borg. Bb. IV. 108.

<sup>\*\*)</sup> Pr. Borg. Bb. IV. 108.

#### 5. Der Rreis Thorn

hat 20 Gev. M. Bodenfläche mit 37000 Einw. in 4 Städten, 44 Dorfern, Alemtern u. f. w. Fluffe: Weichsel und Drewenz.

Stäbte.

Thorn, 54 Meilen von Berlin, 2 Meilen von ber polnischen Grenze, 30 Meilen von Warschau, Festung, am rechten Ufer der Beich: sel, über welche hier eine 2469 Fuß lange, seste Brücke führt, hat 9200 E. Bald nach seinem Einzuge in Preußen legte der Hochmeister Hermann Balk 1232 Thorn, als einen sesten Festen am Eingange in das zu ers obernde Land an. Die Stadt blütte rasch auf, trat jedoch dem Städte-bunde gegen die Ritter bei und gab sich 1454 unter die Schutherrsschaft Polens. Nach Einführung der Kirchen-Reform sissten die Zesuiten hier unaufhörliche Unruhen an, die im Jahre 1727 besonders blutig wurden \*). Bei der ersten Theilung 1772 blied Thorn der polnischen Krone; erst 1792 huldigte es zugleich mit Danzig dem Könige von Preußen. — In der evangelischen Iohannis-Kirche besindet sich ein Densmal des hier 1473 gebornen berühmten Astronemen Copernicus (Köpernis) \*\*). Der berühmte Anatom Sömmering wurde 1754 hier geboren, starb 1830 zu Krankfurt a. M.

Rulmfee, an einem See mit 1400 Einw., seit 1261 ber Sit bes katholischen Domkapitels zu Eulm. Das bischöfliche Schloß und die Domkirche wurden im Jahre 1422 gegründet.

Schonfee, mit 800 Ginw. Podguriche, mit 600 Ginw.

# 7. Der Rreis Graubeng.

hat 15 Gev. M. Bobenflache mit 38,000 Einw., in 3 Stabten, 238 Dorfern u. f. w.

Wo ber Boben nicht mit Seen, Brüchen und Balbungen bebeckt ift, gehort er zu ben fruchtbaren, so baß Kornbau und Biehzucht hier floriren.

Stäbte.

Graubenz, Stadt und Festung am linken Weichfelufer, 58 Meilen von Berlin mit 5800 Einw. Die Festung, welche Friedrich II. 1770 bis 76 bauen ließ, liegt von der Stadt abgesondert auf einer Unhobe. Alls fast sammtliche Festungen Preußens im unglücklichen Kriege 1806 und 07 in die Hande der Feinde sielen, hielt sich Graudenz, vom tapfern Courdière vertheidiget, der, obschon dem Namen nach

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber "Thorner Tragobie" findet man in Pr. Borgeit Bb. IV. S. 199.

<sup>\*\*)</sup> Gein Leben finbet man in Dr. Borgeit Bb. V. G. 96.

Franzos, von ganzem Serzen Preuße war. Friedrich Wilhelm III. hat dem tapfern Feldmarschall l'Homme de Courbiere auf dem Wall ber Festung ein Denkmal errichten lassen. — Dem Copernikus verdankt die Stadt die Anlage einer Wasserleitung, durch welche das Wasser 70 Fuß-hoch gehoben wird.

Laffen, am Schloß. See mit 1800 Einw. Scheben, mit 1100 Einw. In ber Rabe ein Schloß, welches die beutschen Ritter im 3. 1234 erbauten.

Gine große Gbene bei dem Dorfe Moderau wird gewöhnlich gu großen Berbstmanovern benuft.

### 8. Der Kreis Rulm

hat 16 Gev. M. Bobenfläche mit 38,000 Einw., in 2 Städten, 204 Dörfern, u. f. w. Zu beiden Ufern der Weichsel, welche hier sehr breit ist und viele Inseln bildet, ist fruchtbare Niederung, in welcher vorstreffliche Korn und Tabaf-Felder, Obsigarten und Wiesewachs. In dem Kreise entspringen die Longa und die Latrina.

#### Stäbte.

Rulm & Deile von ber Beichfel auf einem Rulm (Sugel) gelegen. mit 5700 Ginm. Die Ritter fanden bier eine Burg vor, Die fie jes boch ftarter befestigten und im Jahre 1232 erhielten bie eingewanderten Deutschen von bem Landmeifter Bermann Balt fehr ausgebehnte Freibeiten und Rechte, welche unter bem Ramen ber fulmifchen Sand. vefte nach und nach faft allen preußischen Statten verlieben murben. Die Burger erhielten bas Recht, fich ihren Magiffrat ju mablen, ihr ftabtisches Bermogen felbft zu verwalten, und Befreiung vom Rrieges Dienfte außerhalb ihrer Proving; auf fladtischem Gebiet burfte ber Dr. ben feine Grundftude erwerben. Ginen langjahrigen Rrieg hatte Rulm mit dem Bergog Smantepolf von Dommerellen gu befieben; berühmt ift die Bertheibigung ber Stadt im Jahre 1244 burch bie Burger: Der für ben Orben verberbliche Friede im Jahre 1466 in welchem er Marienburg, Gulm, Michelau, Dommerellen, Ermeland. Thorn, Dangig und Elbing an Polen abtreten mußte, wurde in Gulm gefchloffen. Erft 1772 gewann Friedrich II. bies Land wieder und legte 1775 bier eine Pflangichule fur junge Rrieger (Cabettenhaus) an \*).

Briefen, grofichen bem Friededer: und bem Schlof: See, mit

Bei bem Dorfe Schoneiche gewannen bie beutschen Ritter 1243 eine Schlacht.

<sup>\*)</sup> Die Rriege Smantepolfe merben ergablt in Pr. Borg. Bb. III. S. 110.

## 9. Der Rreis Ochwet

hat 29 Gev. M. Bobenfläche, mit 46,000 Einw., in 2 Stabeten, 322 Börfern u. f. w. Das von ber Weichfel, bem Schwarze wasser, ber Montau und einigen kleinen Flüssen burchschnittene Land gehört zu ben ausgezeichnet fruchtbaren.

#### Stäbte.

Schwet (Swiecia), am linken Ufer ber Weichfel wo diese bas Schwarzwasser aufnimmt, hat 3000 Einw. Bei der Ankunft der deutschen Rittet in Preußen; hielt Herzog Swantepolk die Burg Schwetz befest und schloß hier 1238 mit ihnen ein Friedens- und Freundschafts-Bündniß, welches jedoch von beiden Theilen oft verletzt wurde \*).

Reuenbur (Roma), mit einer betrachtlichen Anhöhe am linten Ufer ber Beichfel, wo biefe bie fleine Montau aufnimmt; fie hat

2800 Einw.

Das größte Dorf des Rreifes ift Groß. Rommorcz mit 1600 Gin- wohnern.

10. Der Rreis Conip

hat 41 Gev. M. Bobenfläche mit 41,000 Einwo, in 2 Städten, 318 Dörfern u. f. w., so daß nur 1000 Einwohner auf eine Gev. M. fommen. Schon dies beweist hinlänglich die Unfruchtbarkeit bes Bobens. Hauptfluß ist die Brahe, welche hier den Bilek, den Kresch und die Strife aufnimmt.

#### Stabte.

Ronit (Chonnica), zwischen zwei Seen mit 3200 Einw. Bur Beit bes beutschen Ordens galt diese Stadt für so fest, daß sie "die Pforte des Ordens" genannt wurde und im Jahre 1433 hielt sie eine harte Belagerung der, in Gemeinschaft der Polen bis hierher vorgebrungenen Hussilten aus.

Suchel, an ber Brahe mit 1500 Ginw. Sier beginnt die Eu-

delfche Beibe.

# 11. Der Rreis Schlochau

hat 38 Gev. M. Bobenflache, mit 38,000 Einw. in 5 Städten, 500 Dörfern, Borwerten u. f. w. Geen, unter benen ber Ziethensche ber beträchtlichste; Balber bebeden bas nicht sehr fruchtbare Land.

#### Stäbte.

Schlochau, mit 1900 Ginm. Bon ber alten Ordensburg ift

<sup>\*)</sup> Ueber biefes Bunbnif f. Pr. Borg. Bb. III. G. 199 V. G. 108.

nur noch ein Thurm übrig geblieben. In ber Nahe ber Stabt ift ber Luifenhain, fo genannt gum Anbefen ber Ronigin Luife.

Preußisch Friedland, auf einer Anhöhe an ber Dobrinka in fruchtbarer Gegend mit 1900 Einw. Die Stadt wurde 1354 burch ben Hochmeister Winrich von Kniprobe gegründet. Unter Friedrich II. ließen sich sächsische Zuchweber hier nieder.

Sammerftein, an ber Jahne mit 1800 Ginm.

Balbenburg (Bialenburefe, Balbeolbe), am Belgiger Gee an ber Grenze von Pommern mit 1300 Einm.

Landed an ber Rubbe mit 800 Ginm.

## 12. Der Rreis Flatow

hat 273 Gev. M. Bodenfläche mit 36,000 Einw., in 5 Stabten, 2 Markfflecken, 141 Dörfern u. f. w. Die vielen Buchweigenfelder beuten auf wenig fruchtbares Land, boch werben in einigen Gegenden auch Tabak, hinlängliches Korn und Flache gebaut.

Seen: Der Zempelburgers, ber Wandsburgers, Lucowers und Penginer: See. Fluffe: Die Rubbe, Glumfa, Dobrinka, Zepotna, Samionka.

#### Stäbte.

Cammin, an ber Camionta mit 800 Ginm., auf einer giemlich fruchtbaren Anhobe. hier befindet fich ein, 1578 gestiftetes, Domflift.

Flatow 21 Meilen von Marienwerber, liegt zwischen zwei Seen und hat 2000 Einwohner. Man sieht hier noch bie Trummer einer alten Stadtmauer.

Rrojante, an bem Gumbache in fruchtbarer Gegend mit 2000 E., von benen fast bie Balfte Juben find.

Manbeburg, am Manbeburger Gee mit 1000 Ginm.

Bempelburg, am Bempelburger Gee mit 1200 Ginm.

Die Fleden Dobrin mit 300 Ginw. Grunau mit 500 Ginw. find nicht erheblich.

# 13. Der Rreis Deutsche Rrone

hat  $38\frac{1}{2}$  Meilen Bobenfläche, mit 40,000 Einw., in 5 Städten, 174 Dörfern u. f. w. Wo die Wälber ausgerobet sind, ist ber Bosben fruchtbar.

Stäbte.

Deutsch: Krone, mit 3000 Einw., 243 Meilen von Marien: werder entfernt, liegt von Anhöhen umgeben, zwischen bem Kroneschen und Radumer See.

Die Gegend, die nicht ohne Naturschönheiten ift, gab Emald von Kleift, ber hier auf Schulen war, ben erften Gebanten zu feinem Gebicht: Der Frühling.

Jaftrow, an ber Bufte, mit 2500 Einw. Auf ben nabegelegenen Sugeln waren bis in bie Mitte bes 17. Jahrhunderts Beinberge vorhanden.

Martifd : Friedland, 31 Meilen von Marienwerder mit 2500 Ginm.

Schloppe, mit 1500 Ginm.

Dien mit 1100 Ginm., wurde 1333 von zwei herren von Bebei angelegt. —

Die Erflärung bes ju biefem Sefte geborigen Stabistiches bie Belebnung Friebrich VI. mit ber Kurmart Brandenburg findet sich in Preusens Borgeit Hoft 12 Seite 237.

Bebruckt bei J. Sittenfeld in Berlin.

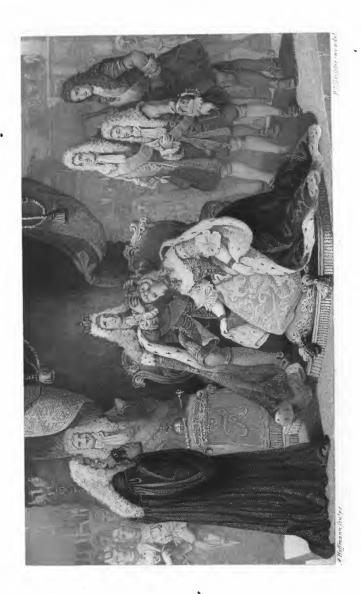

# IV. Die Proving Pofen

they will be the section

State of the state

ing Properties and Kindon Holling of Kenton and The common sector of the Common Common Holling Page 1981 and

មិន ១១ ប៉ុន្តែ ១០ ១៩៤០ នៅ ខេត្តទៅនិងទី១ ១១ អ៊ុលនិងស The second of th There exists the state of the s THAT SEE SEE

1.5-

ift amifchen 51° 10' bis 53° 27' M. B. und 32° 53' und 36° 18' D. L. gelegen. Ihre Grenzen find: im Morden bie Proving Preu-Ben im Often bas Ronigreich Dolen, im Guben bie Proving Schleffen, im Beffen ble Proving Brandenburg. Die Bobenfläche ber Proving beträgt 537 Gev. M., ober 11,700,000 Morgen, bavon fommen auf Aderland . . 4,700,000 M. auf Bervaffer . . . 100,000 M.

. Balber . . . 2.400.000 . Unland 450.000 = . . .

50,000 Eriften . . . 2,350,000 . Garten Biefen . . . 1.650.000 =

3m Jahre 1836 betrug Die Einwohnergahl 1,152,300 wobon 728,100 Ratholifche, 334,000 Evangelische und 90,100 Juden, mas nur eine geringe Bolfebichtigfeit von etwas über 2000 auf ber Ber. Dr. giebt. Daß indeffen auch in biefer Proving bie Bevolferung fich bebeutend bermehrt, ergiebt fich baraus, baß fie int Jahre 1827' noch 1,051,000 Einm: betrug, fo baß fie binnen 10 Jahren um mehr als 100,000 zugenommen hat. Der Sprache und Abffaminnung nach find bie Ginwohner Dolen; boch ift beutsche Bilbung auch bier in fortschreis tender Einwirfung geblieben. Die in Beffpreußen fo find auch bier ben Rluggebieten, namentlich benen ber Dete und Barthe Die frucht barften Felber abgewonnen worben. Die Erhebung bes Bobens ift nirgend' bedeutend, am bemerkbarften macht fich bie Baffericheide grois fchen Rete und Barthe; eine noch unbedeutenbere Bafferfcheide trennt an ber öfflichen Grenze bas Gebiet ber Beichfel von bem ber Dber, fo bag es nicht fchwer hielt, beibe Strome burth einen Canal (ben Bromberger) mit Benutung ber Geitenfluffe ju verbinden. Der Beichfel, bie nur auf eine geringe Strede bie Grenze ber Proving beruhrt, fließen bie Braa, ber Grunfluß und einige andere fleinere Fluffe gu. Der Ober fließen bie Barthe mit ber Prosna, Die Rete und andere Preufene Borgeit. 17. Beit.

Gemässer zu, die vornehmsten Seen sind: der Goplos, der Londlers, der Pturkens, Bialas und einige kleine Seen, welche wir in den eins zelnen Kreisen namhaft machen werden. Alle Arten Feldfrucht des nords deutschen Climas werden hier in vorzüglicher Güte gewonnen, so daß Weizen, Roggen, Rübsaamen, Taback und Hopfen zu den Ausstuhrs Artifeln gehören. Richt minder ist durch guten Boden und fette Triften der Biehstand begünstigt. Durch den Feldbau sind Brauereien, Brensnereien und Delmühlen in vorzügliche Aufnahme gekommen. In einis gen Kreisen sind noch ansehnliche Waldungen vorhanden; Jagd — (auch Wölfe lassen sich hier noch zuweilen in der Rähe der Heerden sehen) — Fischerei und Vienenzucht werden in allen Kreisen der Provinz getrieben.

# Geschichtliches.')

Die Proving Vosen, welche bem Konigreiche Preußen durch die Beftimmungen bes Wiener Congreffes 1815 als ein Großherzogthum gugetheilt murbe, bilbete unter bem Ramen Groß. Volen einen Theil jenes, einst fo gefürchteten Konigreiche, melches mahrend ber Berrichaft ber Ronige aus bem Bauerngeschlecht ber Piaften und fpater ber Jagello= nen bis in die Salfte bes fechegehnten Jahrhunderte, als Dolen, Bolby: nien, Rothreußen und Litthauen ein Reich bilbeten, fo machtig mar, baß es bem Baar von Mostau Gefete gab, baß ber Groß. Gultan fich feinem Gebot fügte, ber beutsche Raifer fich um feine Freundschaft bemarb, ber Ronig von Schweden vor ihm gitterte, und bie Rurfurften von Brandenburg, als Bergoge von Preugen feine Bafallen maren. Rache bem im Jahre 1572 bas Saus ber Jagellonen erlofchen und bie Dag. naten bes Reichs bie Rrone von ber Bufalligfeit, ber Beffechung, ben Ranten, bem Chraeix und alle ben andern bofen Umtrieben, Die mit einer Babl verbunden find, abhangig machten, ging bas Ronigreich in rafchem Berlauf feinem Untergang entgegen. Buerft entgog fich Branbenburge großer Rurfürft, einer ihm unwurdigen Bafallenichaft (1657); Schweden entriß ben Volen im Frieden ju Dliva 1660 Liefland; Rußjand nahm 1667 Riem, Smolenet und bie Ufrane. Noch einmal machte fich Gobiesty's Schwert und Rame gefürchtet. Graf Poniatowelly,

<sup>\*)</sup> Ueber bie Ureinwohner Polens f. Preugens Borgeit Bb. I. G. 202.

welcher ber Gunft und bem Golbe ber Raiferin Ratharina von Rufland Die polnische Rrone verdanfte, vermochte fich nicht gegen bie ihm wiberftrebende ariffofratifch fatholische Parthei gu behaupten; er rief ruffische Briegemacht in bas Land. Jett bilbeten fich fogenannte Confoberatio. nen, welche im Bertrauen auf Berfprechungen, welche ber Wiener Sof unter Carl VI, ihnen machte, fich mit Gewalt bem Ginmarich ruffifcher Truppen widerfenten. Indeffen bestanden ichon feit bem Jahre 1710 Unterhandlungen gwifchen Preußen und Rurfachfen über eine Theilung Polens. Gpater trat Deftreich Diefen Berhandlungen ebenfalls bei und in Rolae einer Erflarung vom 21. Geptember 1772, in welcher Ruß. land, Deftreich und Preugen ihre ungweifelhaften Rechte auf einige Theile Volens nachgewiesen, murbe - und gwar mit Genehmigung bes Ronigs pon Polen und bes Reichstags ber Republif, am 18. September 1773 ber Theilungstractat bolljogen, burch welchen Volen breitaufend vierbun: bert Beviert : Meilen Land verlor. Preugen erhielt, wie ichon oben bei Beffpreußen ermähnt murde: polnifch Preußen, ben Retbiffrict, Darienburg, Ermeland, Michelau und Gulm. Es lag bamals in bem Intereffe Dreugens, fich die Republit Polen zur Freundin gu gewinnen, um an ihr für mögliche Kalle eine Stupe gegen Rufland und Deftreich gu haben. Unterbeffen ergriff bas Feuer ber Devolution, welches Frankreich felt 1788 in helle Rlammen gefett, auch die Polen; Janag Potocti bereitete eine neue Constitution des Reiche vor, melde von bem Reiche: tage angenommen, bon bem Konige befchworen ward. Durch einen Rrica mit ben Turfen beschäftiget mußte Rufland fich fur's Erfle bar. auf beschränfen, Die Uneinigfeit ber Polen unter fich bagu gu benuten, eine zweite Confoderation, die Targowiger, ju Stande gu bringen, welche gegen bie Dotocifche Conftitution Ruglands Sulfe anrief. Der Konig felbit - leiber nur ein machte und willenloses Saupt, fchloß fich ben Targowiter Baterlandeverrathern an, ohne irgend etwas für Die Rettung feiner Krone thun gu fonnen. Bon biefem Brande in fo naher Machbarfchaft bedroht ließ Friedrich Wilhelm II. Ehorn, Dangig und Pofen befeten (1798). In Gemeinschaft mit Rufland erflarte er: "Da bie Raiferin fur ihre Grofmuth und Gorge, Saf geerndtet, ba eine Gecte, gleich ber Jacobinischen in Frankreich, Unheil brute, da bie Befahr von ben eigenen Grengen abgewendet werben muffe, fei es nothwendig, ber Republif Polen engere Grengen gu gieben, moruber fofort ein Reichstag berathen folle." Diefer versammelte fich und becretirte feine eigene Schmady. Durch ben Ceffionevertrag von Grobno vom 25. September 1783 erhielt Preufen 760 Gev. M. von Grofpolen, dazu Danzig und Thorn. Rufland nahm 4550 Gev. M. Dennoch wagte eine Schaar Bater: 8 \*

landefreunde, ben tapfern Roscziusto an ber Spite, es noch einmal bas frembe Joch abzuwerfen. Die ruffische Kriegsmacht marb 1794 gezwungen die Grenze zu raumen, allein die Preupen fchlugen Roscziusto, befetten Krafau und rudten vor Barichau. Babrend bem führte Guwarow ein größeres ruffifches Seer heran; die Polen murden in mehreren Schlachten geschlagen und Rufland, Preugen und Deftreich nabmen nun eine britte Theilung Polens vor, bei welcher ber lette Reft des Landes ganglich getheilt murbe. Preufen bilbete zwei neue Provingen: Gubpreußen (aus Grofpolen bis jur Beichfel) und Reus Dfr Preufen öftlich von ber Weichsel zwischen Bug und Riemen. Durch ben Frieden von Tilfit verlor Preugen bie in Polen gemachten Groberungen und Napoleon, ber es unbeachtet ließ, in Polen ein ihm ergebenes großes Zwischenreich zu errichten, schuf barque ein Großherzogthum Barichau, welches er bem bort unpopularen Konige von Sachfen als eine unbequeme Laft aufburdete. Fur alle Aufopferungen faben fich bie Polen in ihren Soffnungen auf napoleon getäuscht und nach feinem Sturge murbe auf bem Congreß zu Bien ein conftitutionelles Konigreich Polen gebildet, beffen Krone ber Raifer Alexander erhielt. Gehr gern war ber Konig von Preugen bereit, ben größten Theil feiner ebemaligen Besitzungen in Volen gegen die Erwerbungen in Sachsen und am Rhein aufzugeben, und nur fo viel zu behalten, als zur Berbindung Schlefiens mit Bestpreußen erforderlich mar. Das Großherzogthum Dofen murde aus bem ehemaligen Nethbiffrict und einem Theile Groß. Volens gebildet und nach ber Sauptstadt Pofen genannt. Die heftigen Sturme ber Revolution, welche bas nachbarliche Konigreich Bolen 1830 und 31 bewegten, gingen an bem, von bem gerechten, bem gegebenen Bort getreuen Konige Friedrich Bilhelm III. beherrschten, Großherzogthum Dofen vorüber, ohne baffelbe auch nur entfernt zu berühren, ober gu gleis der Bewegung aufzuregen.

## Topographie.

Die Proving Pofen wird in die Regierungsbezirfe Pofen und Bromberg eingetheilt. Wir beginnen mit bem, junachst an die Proping Preußen im Often sich anschließenden.

# I. Der Regierungebegirf Bromberg

liegt zwischen 52° 20' bis 53° 28' R. B. und 33° 25' bis 36° D. E. Er hat 215 Gev. M., ober 4,700,000 Pr. Morgen, bavon fommen

auf Acterland . . 1,800,000 M. auf Unland . . . . 332,000 M.

s Walbung . . 1,000,000 . . . Gewäffer . . . 54,000

2 Trift . . . . 900,000 . . . Garten . . . . 14,000 .

s Wiefen . . . 600,000 s

Die Einwohnerzahl betrug (1836) 374,082.

Diefer Regierungebegirt wird in 9 Rreise eingetheilt.

## 1. Der Rreis Bromberg

hat 26 Gev. M. Bobenfläche mit 50,000 Einw., in 4 Stäbten, 271 Dörfern u. s. w. Die öftliche Grenze bildet die Weichsel, von welscher ein, durch Friedrich II. 1772 bis 74 angelegter, Kanal, vermittelst der Braa und Netze zur Warthe und Ober führt. In der Nähe der Flüsse ist der Boben fruchtbar, entferntere Gegenden sind mit Waldungen bedeckt, oder Sandboden.

#### Stäbte.

Bromberg (Bydgosch), 47 Meilen von Berlin, auf einer Anhöhe, an der Braa und dem Bromberger Canal gelegen, mit 7000 E. Die Schifffahrt, der Handel, Brauereien, Brennereien und Mühlen sind die Hauptnahrungszweige der Stadt.

Fordon, an der Beichsel mit 2400 Ginw, von benen mehr als bie Salfte Juben.

Polnisch : Erone, an ber Braa, von Sandhugeln umgeben, mit 1800 Einw.

Schulit, mit 500 Einw.

## 2. Der Rreis Inomraclam

hat 30 Sev. M. Bobenfläche mit 45,000 Einw., in 4 Städten, 425 Dörfern u. s. w. Ausgedehnte Brüche und große Seen bebeden das Land, das übrigens fruchtbaren Boden hat. Die bedeutendsten Landsfeen sind: der Goplow, der Oftrowers, Dlagienas, Goras und Trelonge See; die größten Brüche sind der Bachochorze: Bruch, der Kaksta: Puschinis, Gliniag-Bruch. Wo den Brüchen trockner Boden zum Feldbau abgewonnen wurde, findet man vortrefslichen Kornbau und guten Biehstand.

#### Stäbte.

Inowraciam (bas junge Breelau), an bem Flufden Montwen, mit 4300 Einm., barunter 2000 Juben.

Strgelno, mit 1600 Ginm.

Rruschwig (Kruszwica), das kleinste Städtchen Europa's, mit 250 Einw. Dennoch berühmt in der Geschichte Polens, da hier Piasi, ein schlichter Bauersmann, geboren wurde, welcher zum Throne berufen, der Stammvater einer Reihe ruhmvoller Könige wurde. Lange Zeit war hier der Sit des Bischofs von Cujavien \*).

Oniemfomo, mit 900 Ginm.

## 3. Der Rreis Mogilnom

hat 17 Geb. M. Bobenfläche, mit 33,000 Einwohnern, in 7 Städten, 270 Dörfern u. s. Wer Wicanows und Trellongs See sind die bedeutendsten Gewässer; die Nese ist hier noch ein kleis nes Flüschen. Der Boben ist, wo er nicht von Wäldern eingenommen wird, dem Feldbau günstig. Die Städte, deren Bürger mehrenstheils vom Ackrebau leben, würden in Sachsen kaum sür Dörfer gelten, Wir zählen sie ohne weitere Vernertung auf: Mogilnow, mit 900 E. Trzemesno, 2100 Einw. Wiltatowo, mit 600 Einw. Regowo, mit 400 Einw. Pakosc, mit 1000 Einw. Gembis, mit 800 E. Kwieciszewo, mit 600 Einw.

## 4. Der Schubiner Rreis

hat 20 Gev. M. Bobenflache mit 35,000 Einw., in 7 Stadten, von benen feine über 2000 Einw. hat und 262 Dorfern u. f. w.

## Stäbte.

Schubin mit 2000 Einw. Erin mit 2000 Einw. Bain mit 1600 Einw. Subifchin, an ber Rege mit 2000 Einw. Robrebruch, 800 Einw. Gonfawa mit 500 Einw. Bartchin mit 750 E.

# 5. Der Kreis Mongrowiec

hat 52 Geb. M. mit 40,000 Einw., in 8 Stabten, von benen keine über 2000 Einw. hat und 355 Dorfern u. f. w. Dem Aderbau und ber Biehzucht ift ber Boden gunftig.

## Stä-dte

Mongrowiec, an ber Welan mit: 1600 Ginw.

<sup>&</sup>quot;) Die Sage von ber Ronigewahl bes erften Piaft wird anmuthig ergaftt in Pr. Borgeit Bb. I. S. 202.

Schofen, an ber fleinen Bartha mit 1200 Ginw.

Lopinno, mit 600 Cinw. Leno mit 500 Cinw. Mieczysta an ber Welna mit 500 Cinw. Janowica mit 350 Cinw. Bier-nita mit 255 Cinw.

6. Der Rreis Birfit

hat 21 Gev. M. Bobenflache, mit 35,000 Einw., in 5 Stabten und 158 Borfern u. f. w.

Seen: ber Dregdorfere, Buntowoere, und Orleer: Gee; Fluffe: bie Lobfonka, Bufitfa, Die Rege, ber faule Fluf. Der Boben biefes freises gehört zu ben fehr fruchtbaren.

Stäbte.

Birfit, an ber Lobfonfa mit 600 Ginm.

Nackel, an der Verbindung des Bromberger Canals mit ber Netze mit 2200 Einw. Zur Zeit Swantibor I. (1107) war Nakel eine pommersche Grenzfestung \*).

Lobfens, an ber Lobfonka mit 2500 Einw., davon gegen 1000 Juden find. In ber Rabe, ber im Jahre 1835 von bem Ritterguts-besitzer Paul Sbers angelegte Engl. Garten mit einem Landhaufe Ebers. Part genannt.

Mrotichen mit 650 Einw. Biefec mit 750 Einw.

# 7. Der Rreis Chodziefen

hat 19 Gev. M. Bobenflache mit 36,000 Einw., in 6 Stubten, und 146 Dorfern u. f. w. Der Boben ist fruchtbar und wird von ben Fluffen: Nete, Welna und Kubbe burchströmt.

### Stäbte.

Chobziefen an einem Gee mit 2800 Ginm.

Schneidemuhl (Dila), an der Rubbe, welche bier schiffbar wird, mit 1500 Ginw. Sier freugen sich mehrere Sauptlandftragen.

Margonin am Flufichen Margonin und in ber Nahe von zwei ganbfeen, mit 2000 Ginw.

Bubgin mit 1300 Einw. Ufcg an ber Rete mit 1050 Einw Bamoczon mit 1800 Einw.

## 8. Der Rreis Czarnifau

hat 27 Geb. M. Bobenflache mit 43,000 Ginm., in 4 Stabten,

<sup>\*)</sup> Die Gesechte Mabislav's I., herzogs von Polen, mit bem herzoge Swantibor von Pommern werben in Pr. Borgeit Bb. I. S. 134 und Bb. III S. 163. ergählt.

1 Markisteden, 151 Dörfern u. f. w. Er nimmt die nordwestliche Spise des Großherzogthums Posen ein, hat große Waldungen und Bruch: gegenden; der größte Fluß ist die Netze. Der Wiehzucht ist der Bosben günstiger, als bem Getreibebau.

#### Stäbte.

Carnitau an ber Nete mit 3000 Ginm. Sier ift ein kleines Collegiatslift.

Filehne, ringsum von der Rete umfloffen, mit 3300 Ginm. Das Schlof ber Grafen Blankenfee, benen bie Stadt gehort, liegt auf bem linken Ufer ber Retie.

Rabolin, mit 850. Ginm.

Schonlante mit 4000 Ginm.

### 9. Der Rreis Gnefen

hat 23 Gev. M. Bobenfläche mit 45,000 Einw., in 8 Städten, 316 Dörfern u. f. w. Der Boben, auf welchem alle Getreidearten, auch Hopfen und Sabak gewonnen werden, gehört zu dem fruchtbarften der Provinz. Außer mehreren Landseen sind hier noch an fließenden Gewässern die Warthe und die Welna zu bemerken.

#### Städte.

Gnesen polnisch Gniezno d. h. Nest, eine Bezeichnung, welche zwar auf die meisten polnischen Städte paßt, hier aber in dem besonderen Sinne verstanden werden muß, daß an dleser Stelle einst ein Ablernest mit weißen Ablern gefunden wurde, welche Veranlassung zur Gründung dieser ältesten Stadt Polens und zur Aufnahme des weißen Ablers in das polnische Wappen gab. Der Erzbischof von Gnesen war einst der erste Würdenträger des Reichs; die Kathedrale war eine der ältesten Kirchen; in ihr befand sich das Grad des heiligen Adalbert "); Die Stadt selbst ist anmuthig zwischen Hügeln und Geen gelegen und hat 1000 Einw.

Wittfowo mit 2100 Cinw. Powidz mit 1100 Cinw. Rlett mit 1000 Cinw. Efchenigew mit 1100 Cinwohner. Kiectowo mit 400 Cinw. Mielczyn mit 400 Cinw. Zydowo, mit 280 Cinw.

# II. Der Regierungsbezirf Pofen,

liegt zwischen 51° 45' und 52° 42' N. B. und zwischen 32° 53' und 36° D. L. Er hat 322 Gev. M. Bodenfläche bavon kommen:

<sup>\*)</sup> Die alte Basilica brannte schon in ben Jahren 1018 und 1038 und bie Kathebrale 1613 nieber. S. Pr. Borg. Bb. II. S. 30 Bb. IV. S. 210.

| auf | Aderland       |  | 2,900,000 | M. | auf | Unland   | 118,000 | 907. |
|-----|----------------|--|-----------|----|-----|----------|---------|------|
|     | Trift .        |  | 1,450,000 |    | =   | Bemaffer | 46,000  | 5    |
| 5   | <b>Waldung</b> |  | 1,400,000 | 3  | *   | Garten   | 36,000  | 4    |
| 2   | Miefen.        |  | 1.050.000 |    |     |          |         |      |

Die Königlichen Forsten betragen 188,367 Morgen. Bon ber Beschaffenheit des Bodens gilt, was bereits bei der Statistist der Proping erwähnt wurde. Dieser Regierungsbezirk hat 17 Kreise, die wir, in dem sublichen Sochlande beginnend, dann dem Flusgebiete der Barthe solgend, in einer Richtung von Suden nach Nord 2 Westen ausgählen wollen.

#### 1. Der Rreis Schildberg

hat 16 Gev. M. Bobenfläche mit 50,000 Einw., iu 5 Städten, 1 Markifiefen, 301 Dörfern u. f. w. Die Prosna bezeichnet die Grenze gegen Polen, das Land ift hügelich und mit Balbern bedeckt; doch fehlt es nicht an fruchtbarem Boben.

#### Stäbte.

Schilbberg (Oftrzeszow), 18 Meilen von Posen, nut 1900 Einw. Rempen, mit 3300 Ginw. Grabow, an ber Prosna mit 900 Einw. Mirstadt met 1200 Einw. Buranow, mit 800 Einw.

## 2. Der Rreis Abelnau

hat 16 Gev. M. Bobenflache, mit 42,000 Ginw., in 4 Stabten, 233 Dorfern u. f. w.

Der Feldbau ift von mittelmäßigem Ertrag, die Landschaft ist reich; lich mit Balbung und Triften versehen; kleinere Fluffe find: Die Prosna, Bartich, Olabof.

#### Stabte.

Abelnau (Obolanow), an der Bartich mit 1350 Einw. Oftrowe, mit 3900 Einw. Sulmirfchüß (Sulmirchze auch Bartich), mit 2000 Einw. Rafcktow. an der Olabof mit 1100 Einw.

# 3. Der Rreis Rrotosinn

hat 18 Gev. M., mit 53,000 Einw., in 7 Städten, 213 Dörfern u. f. w. Die Landschaft hat große Waldungen, hier entspringt bie Orla, die Bartsch nimmt ihren Lauf durch den Kreis, dem es nicht an guten Boden fehlt. Dem Fürsten von Zurn und Taxis wurde zur Entschädigung für das abgetretene Postregal in den Rheinlanden hier eine Standesherrschaft mit ansehnlichen Gutern verliehen.

#### Stäbte.

Rrotoscann, mit 6100 Einw., unter benen fich über 2000 Justen befinden. Gin fürstliches Turn: und Tarifches Fürstenthumgericht hat hier feinen Gig.

3nbunn mit 3600 Ginm.

Rofchmyn, an ber Orla mit 2450 Ginm.

Robnlin, an ber Orla mit 2500 Ginm.

Pogerzelly mit 1000 Einw. Bored mit 1800 Einwohnern. Dobrzyn mit 1000 Einw.

#### 4. Der Rreis Rroben

hat 18 Gev. M. mit 62,000 Einw., in 10 Städten, und 228 Borfern u. f. w. Fluffe: bie Obra, Dombrosna, Orla. Der Boben nicht besonders ergiebig.

#### Stäbte.

Ramitich 151 Meilen von Pofen, ift eine ber größeren Stabten bes Großbergogthums, mit 8200 Ginm.

Bojanowo, mit 3000 Einw. Gin aus Bohmen, mahrend ber Prager Unruhen im Jahre 1610 vertriebener Gbelmann, mit Namen Bojanow, lutherischen Glaubens, legte mit andern Glaubensgenoffen biefe Stadt an.

Goffnn, mit 1800 Einw.

Purit mit 1700 Ginw. In Diefem entfernten Bintel fiel 1706

ein Gefecht zwischen ben Schweben und Sachsen vor.

Sandberg mit 600 Einw. Gerghen mit 1400 Einwohnern. Sarne mit 1400 Einw. Juftroschin mit 1700 Einw. Dupin (welches jedoch feinen Namen nicht von dem berühmten Prafibenten der Parifer Deputirten Rammer herleitet), auf einer Anhöhe an der Orla, mit 550 Einw.

Rroben mit 1300 Ginw.

# 5. Der Rreis Frauftabt

hat 18 Gev. M. Bobenflache mit 53,000 Einw., in 7 Stabten, 169 Dorfern u. f. w.

An beiben Ufern ber Obra befinden fich viele Bruche und außers bem ift ber Boden an vielen Stellen fumpfig.

## Stäbte.

Fraustadt (Wichowa), 11 Meilen von Posen mit 6000 Einw, in hochgelegener Gegend, wie es die 100 Windmühlen in der Umgebung von fern erkennen lassen. Bon Carls XII. tapferen Schweden wurden hier 1706 die Sachsen und Russen geschlagen.

Polnisch Liffa (Lescyno), mit 8000 Einm. Das hiefige Schloß gehörte in früherer Zeit ben Grafen Lesczinefn; als Stanislaus Lesczinesh bie polnische Krone nicht behaupten fonnte verlaufte er 1738 Schloß und Stadt an einen Fürsten Sulfowest, beffen Nachsonmen noch in bem Besit berselben sind.

Reifon (Rybtna), mit 1300 Einw., Residenzschloß und Part bes

Fürsten Gulfoweth.

Schlichtingsheim (Schlichtingowo), mit 900 Ginm.

Zaborowo, mit 1000 Ginw.

Bon hier wenden wir uns wieder öfflich gur Prosna.

## 6. Der Rreis Plefchen

hat 19 Gev. M. Bobenflache, mit 57,500 Einw., in 4 Städten, 271 Dorfern u. f. w. Fluffe: Die Warthe, Prosna, Luthinia; in ihrer Rabe gute Felber und Triften.

#### Stäbte.

Plefchen (Pleszew), 124 Meilen von Pofen, mit 3000 Einw. Saroczyn, mit 1500 Einw. Reuftadt an der Warthe, mit 1000 Einw. Mieczfow mit 750 Einw.

## 7. Der Rreis Brefchen

hat 12 Gev. M. mit 30,000 Einw., in 3 Städten, 181 Dors fern u. f. w. In ber Nahe ber Warthe ift fruchtbares Land.

Stäbte.

Brefchen (Brefgnio) mit 2800 Ginm.

Miloslaw mit 1400 Einw.

Bertowo unfern der Luthinia mit 750 Ginm.

# 8. Der Rreis Ggroba

hat 18 Gev. M. Bobenflade, mit 35,000 Ginw., in 4 Stabten, 291 Dorfern u. f. w. Fluffe: bie Barthe, Glowna, Cybiru. Der Boben gehört zu ben fruchtbaren.

## Stäbte.

Stroba, 4 Meilen von Pofen in fruchtbarer Gegend. mit

Pubmit (Pobiedziefo) mit 1600 Ginm.

Santomifchl (Janiemnel) mit 1500 Gine.

Roftrann mit 1000 Ginm.

#### 9. Der Rreis Schrimm

hat 19 Geb. M. Bodenfläche mit 45,000 Einw., in 7 Städten, 256 Dörfern u. s. w. Durch viele Landseen und die Warthe reichlich bewässert ist der Boden dem Feldbau und der Biehzucht gunftig. Stäbte.

Schrimm (Sprem), auf einer Insel ber Barthe, mit 2300 Ginm. unter benen fich gegen 500 Juden befinden.

Rurnif an einem Gee mit 2500 Ginm.

Delzig, mit 1100 Einw. Jaratschew mit 1300 Einw. Bnin, (Bnialy) mit 1300 Einw. Moszyn mit 900 Einw. Xiaz (auch Kions) mit 1000 Einw.

#### 10. Der Rreis Roften

hat 22 Gev. M. Bobenflade, mit 44,000 Ginw., in 5 Stabten, 226 Dorfern, u. f. w.

Die Obra bilbet bier einen großen Bruch, baber ber Boben mehr gur Biebzucht, als zum Felbbau geeignet ift.

#### Stäbte.

Koften an ber Obra, 6 Meilen von Posen mit mit 1800 Einm . Krieben mit 750 Einw.

Samngel, auf einem Sugel mit 2400 Ginm.

Schempin mit 800 Einw. Wielichewo mit 700 Ginw.

# 11. Der Kreis Bomft

hat 19 Gev. M. mit 39,000 Einw., in 7 Stäbten, 176 Derfern u. s. Der Boden ist meist sandig, jedoch dem Feldbau nicht ungunstig; Hauptfluß ist die die Obra.

## Stäbte.

Bomfi (Babinoft), an ber faulen Obra, 94 Meilen von Posen, mit 2000 Einw., unter benen 500 Juben. In ber Nahe ber Stadt Sügel mit Wein, Obst und Sopfen.

Bollfiein zwischen zwei Geen, mit 2000 Ginm.

Ropnity (Ropanize) an der Obra mit 700 Ginm.

Rarge am Digiegfo mit 2000 Ginw.

Roftargewo (Rothenburg) mit 600 Ginm.

Racfewiß mit 1200 Ginm.

## 12. Der Rreis Buf

hat 17 Gev. M. Bobenflache, mit 39,000 Ginw., in 5 Stabten, 446 Dorfern u. f. w.

Der Boden ift meift troden gelegen, daber bem Flache: und Sopfenbau gunftig.

Stäbte.

Buf, 43 Deilen von Posen, mit 2000 Ginw., 4 fatholischen Rirden und Rapellen.

Grut (Grodzieto), mit 3400 Einw., einer evangelischen und einer fatholischen Rirche.

Opalenit mit 1000 Ginm.

Reutomist mit 750 Ginm.

Reuftadt (Ewowef) mit 2000 Ginm., bavon über 500 Juden find.

#### 13. Der Rreis Dofen

hat 20 Gev. M. Bodenfläche mit 64,000 Einw. Der, zur Geminnung einer jeden Art ber Feldfrucht gunflige Boden wird von der Warthe, Chlowna und Cybina gemäffert. Für Jagd und Fischerei ist in beträchtlichen Geen und Waldungen hinlänglich geforgt.

#### Stäbte.

Posen (Poznan), Festung und Hauptstadt bes Großberzogthums Posen, 34 Meilen von Berlin, 41 Meilen von Warschau, an dem Einsstuß der Lowna in die Warthe, von Anhöhen umgeben, welche gegenswärtig befestigt sind. Die Sinwohnerzahl beläuft sich mit Sinschluß der Besatung auf 30,000. Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich das Schloß, die Kathedrale, die Stanislaus-Kirche, das Theater, der dischtliche Pallass, das Rathhaus du und als größtes Kunstwerf der Forstissation, alle zu der, im Jahre 1828 begonnenen, Festung gehörenden Werke aus. Die Sinwohnerschaft ist der Mehrzahl nach polnisch und fatholischen Glaubens, so daß für sie 23 Kirchen vorhanden sind, während die Evangelische nur eine besitzt. Den besten Ruf haben die Posner Wagensabriken und Wachsbleichen, doch fehlt es der Stadt auch nicht an Tuchs und Leinwand Manufacturen, Brauereien, Brennereien und Labaksfabriken.

Ueber die erfte Gründung ber Stadt find mehrere Sagen vorhanben \*\*); am Mahrscheinlichsten ift, was ber polnische Chronist Riesiecki ergablt. An ber Stelle bes heutigen Posens lag vor Zeiten ein Ort Ra-

Nachrichten über ben Dom findet man in Pr. Borg. Bb. II. C. 29 über bas Beguinen-Riofter Bb. II. C. 229; über bas Rathhaus: Bb. III. Seite 209.

<sup>\*\*)</sup> Diese Sagen findet man fammtlich aufgezählt in Preußens Borzeit Bb. IV. S. 48.

mens Stragon. Hierher berief Miesto I. die Bornehemen des Landes, um wegen Einführung des Christenthums mit ihnen zu berathschlagen. Seiner Ueberredung gelang es, daß Wiele sich taufen ließen und zur Erkenntniß (poznania) des rechten Glaubens gelangten, weehalb die Stadt Poznan genannt worden sei. Um das Jahr 1250 war das, uresprünglich auf dem rechten Warthe Ufer gelegene Posen schon so volkereich, daß eine Erweiterung auf dem linken Ufer statt fand, wo noch gegenwärtig sich der schönere Theil der Stadt besindet.

Schwerfeng, an einem Gee mit 2800 Ginm., von benen faft bie Salfte Juden find.

Stenfchewo mit 450 Ginm.

#### 14. Der Rreis Dbornif

hat 28 Gev. M. Bobenflache, mit 37,000 Ginw., in 4 Stabten, 239 Dorfern u. f. w.

Die Warthe und Wellna bilden hier Brüche, auch an Malbung. fehlt es nicht, so baf bie Beschaffenheit bes Landes bem Felbbau nur in einzelnen Gegenden besonders gunftig ift.

#### Städte.

Obornif an ber Barthe, 31 Meilen von Pofen, mit 1200 Einw. Rogafen (Rogosno), an ber Bellna mit 4000 Einw., von bernen beinahe die Salfte Juden find.

Lang. Goslin mit 1300 Ginw. Rigwol mit 700 Ginm.

# 15. Der Rreis Samter

hat 20 Gev. M. Bobenfläche mit 35,000 Einw., in 6 Städten, 200 Dörfern u. f. w. Hauptfluß bes Kreises ist die Warthe. Der Boben ist fruchtbar, obschon viel Waldung vorhanden ist.

# Stäbte.

Sammter'5 Meilen von Pofen, mit 1300 Ginw.

Dbrancto, an ber ber Barthe, mit 2000 Ginm.

Bronte, an ber Barthe mit 1900 Ginw.

Reubrfid mit 600 Ginm. Pinne (Pniemy) mit 1600 Ginm. liegt an einem See.

Scharfenort (Ofterog) mit 600 Ginm.

# 16. Der Rreis Birnbaum

hat 15 Gev. M. Bodenfläche mit 32,000 Ginw., in 5 Stabten, und 229 Dorfern u. f. w. Der Boben ift abwechfelnd mit Gumpfen, Geen und Balbern burchschnitten, von ber Obra und Warthe bewaffert

und erhebt fich zu einigen mäßigen Unboben, Die die Ramen: Gilberberg, Kronenberg, Trompeterberg fuhren.

#### Stäbte.

Birnbaum (Miedzychob), an ber Barthe 103 Meilen von Po-fen, mit 2300 Ginw. barunter 700 Juden.

Schwerin, am Ginfluf ter Obra in die Warthe mit 4300 Ginm. Birke, an ber Warthe mit 1700 Ginm.

Blefen (Bledzew) an der Obra mit 1100 Ginm. Rahme mit 600 Ginm.

# 17. Der Kreis Deferit

hat 22 Gev. M. Bodenfläche mit 32,000 Einw., in 6 Städten, 159 Dörfern u. f. w. Durch die Seen von Tiefchtiegel und Benfen, so wie durch die Obra, den Osziffo, Jordan, oder Vachlitz-Fluß wird die Landschaft hinlänglich bewässert, so daß es nicht an gutem Boden fehlt.

#### Städte.

Meferit (Miendzhrzecz) an ber Obra mit einem ehemals festem Schlosse, hat 4300 Ginm., von benen über 1000 Juden find. Gin Sauptnahrungezweig ber Ginwohner ift die Tuchweberei; auch Spinnmaschinen find hier im Gange.

Allt: und Reu. Trzeiel (Tirschtigel) an ber Obra mit 2000 E. Brang an ber faulen Obra mit 4500 Einm.

Benichen (Sbochn), an der Obra mit einem Schloffe und ichonen Parfanlagen in der Rabe eines Sees, hat 1300 Ginm.

Betiche (Pigewo) mit 1100 Ginm.

Das Rlofter Paradies am Pachlitfluß.

# V. Die Proving Schlesien \*),

liegt zwischen 49° 39' und 52° 7' N. B. und 31° 29' und 36° 49' D. L. Begrenzt wird Schlessen im von Norden der Provinz Brandenburg, im Osten von der Provinz Posen, dem Königreiche Polen, und

<sup>\*)</sup> Da in früheren heften bon Preußens Borgeit biese, an Sagen und geschichtlichen Stinnerungen so reiche, Proving weniger als bie als bie andern bebacht worben ift, haben wir uns ersaubt, hier etwas ansführticher zu sein.

bem Freistaate Krafau, im Guben von Mahren, im Gudweften von Bohmen und Sachien.

Die Bobenflache biefer Proving beträgt: gegen 742 Gev. M. ober 16,200,000 Morgen bavon kommen:

auf Aderland . . . 8,000,000 M. auf Unland . . . . . 370,000 M.

. Balbungen . . 3,900,000 : . Gemaffer . . . . 240,000

Trift . . . . 1,410,000 :

Aus biefer Uebersicht ergiebt sich, daß Schlesien, obwohl es zum Theil ein Gebirgsland ist, bennoch eine reiche, ausgebreitete Feldslur bersitzt. Im Hochlande am Abfall der Sudeten und im obern Gebiete der Ober ist der Boden weniger ergiebig und das Elima rauh, am rechten Oberufer sind durch häusige Ueberschwemmungen die Felder verfandet, dagegen breiten am linken Ufer und am Fuße der Gebirge sich die reichsten Fluren aus.

Das Sauptgebirge Schlefiens find bie Subeten, bei benen wir folgende Bebirge, bie jeboch nicht alle auf schlesischem Bebiete, liegen . unterscheiben. 1) Das hohe Gefente lagert mit Erhe. bungen von mehr als 4000 Fuß vom linken Ufer ber obern Dber bis in bie Rabe von Ratibor. 2) Das Schneegebirge (in Dabren) mit Sohen von 4000 Fuß, an welches fich oberhalb Mittelwaldau 3) bas Sabelichwerdter Gebirge (2500 Fuß) anschließt. Dies fest fich D. D. zwifchen ber Erlit und Neife jum 4) Denfe: Be: birge (3000 K.) fort. Bon ber Reife zur Beifrit lagert in R. B. Richtung 5) bas Gulengebirge, von bem bas 2200 F. bobe Bobtengebirge ein nordöftlicher Zweig ift, mahrend es fich nordweftlich burch bas 6) 2300 F. hohe Sochwaldgebirg mit bem bochften Gebirge ber Gubeten, bem 5000 F. boben 7) Riefengebirge verbindet. In Diefes ichließt fich im Norden bas 3000 K. bobe Mergebirge an, welches feine Fortfetjung in bem Laufiter Gebirge, Erzgebirge u. f. m. findet.

Wer bei einem Gebirge nichts weiter in Betrachtung zieht, als daß es auf demselben bergauf und bergab geht, wurde von ber Erdefunde nicht mehr erfahren, als ein Anderer von der himmelskunde, dem es genügte zu wissen, daß die Sonne auf: und untergeht. Um baher wenigstens darauf aufmerksam zu machen, worauf es bei einer naheren Kenntniß der Gebirge ankömmt, theilen wir nach den Angaben eines gründlichen Naturforschers") und nach eigener Anschauung über das geognossische Berhalten der Sudeten folgendes mit. Die Saupt-

<sup>\*)</sup> Charpentier.

maffe Diefes Gebirges ift Urgeftein. Gin granitabnlicher Gneis bilbet ben Rern bes Gefentes, welches mit granatenreichen Glimmerfchiefer bededt ift. Diefer fett fich G. D. vom Altvater fort und umschließt reiche Gifenlager. In bem Menfes und Sabelfdwerbter: Bebirge bilbet Gneis ebenfalls ben Rern und Glimmerichiefer bie Dede; beibe geben bei Reinerg in einander über, bis bies Gemenge von einer jungeren Gand. fteinformation bedectt wird, welche auf bem Seufchenergebirge Die bochfte Sobe erreicht, fich öftlich bis Glat erftredt, fublich aber bas Reifetbal bis Mittelwalbau erfüllt. Der Glimmerschiefer erhebt fich von Reiners mit bem Summel nach Chubowa bin, wo er von reichhaltigen Lagern von Rotheifenftein durchfett wird. Der jungere Canbftein verliert fich bei Bunfchelburg und an feine Stelle tritt ein feinforniger, in bunnen Platten brechender, rother Canbftein, in ber Gebirgefunde "bas rothe, tobte Liegende genannt, weil er gewöhnlich bas Lager bezeichnet, wo bie ihn begleitenden Steinfohlen aufhoren. Der Steinfohlenfandftein icheint in dem Reffel des Sochwaldgebirges bei Balbenburg feine größte Dach: tigfeit zu haben, mo er bie Steinkohlenflote bedeckt, auf melche im Balbenburgifchen und Glager Rreife ergiebiger Bergbau betrieben wird. Es hat nicht wenig jum Umfturg bes Wernerichen Spftems und ber Reptus niften, welche alles Urgebirge als eine Bilbung burch Baffer annahmen. beigetragen, daß man hier fegelformige Porphpr. Erhebungen findet, welche die Roblenflote eben fo burchbrochen haben, wie ber Bafalt es ju thun pflegt und beren vulfanisches Entstehen nicht mehr in 3weifel gezogen werden barf. Diefer Porphyr breitet fich von Charlottenbrunn bis Gots tesberg zu einer fortlaufenden Rette aus und erreicht im Sochwalbe und Sochberge feine bochfte Erhebung; bas Rabengebirge befieht ebenfalls aus Vorphyr. Nordlich vom Rupferberg fieht Sornblendeschiefer ju Sage und ein Gemifch von Gneis und Glimmerschiefer tritt gwischen ben Rohlenfandftein und ben Granit des Riefengetirges. Diefer grobfornige Granit bildet die Sauptmaffe bes Riefengebirges, beffen bochfte Roppen jedoch mehrentheils mit gertrummerten Saufen von Glimmerschiefer bebedt find.

Das Riefengebirge, bei dem wir, als den eigentlichen schlesischen Sauptgebirge, gern noch etwas verweilen, erhebt sich von Landshut, Libau und Schaftlar zu dem Schmiedeberger Kamm und zieht sich, fünf Meilen lang,, vier Meilen breit von D. S. D. nach B. N. B. bis zum Jergebirge. Die Gebirgstette des Riefengebirges, der Riefenkamm genannt, wird durch die Mädelwiese in zwei Hauptgruppen getheilt, von benen die sudösstliche in der Riesenkoppe, die nordwestliche in Preußens Vorzeit 17. heft.

bem hohen Rab ihre hochfte Erhebung haben. Die öftliche Bebirgegruppe beginnt mit bem Schmiebeberger Ramm und erreicht auf ber Schneeloppe eine Sohe von 5000 F. über bem Spiegel ber Ofifee; über ben Riefenkamm erhebt fich bie eigentliche Roppe in ber Form eines abgeftumpf. ten Regels 900 F. Der Gipfel ber Roppe ift eine, mit Steintrummern von Glimmerschiefer bedeckte, ziemlich runde Rlache von 180 %. Durchmeffer. Die preuffifch öfterreichische Grenze läuft ben gangen Ramm entlang und burchschneibet auch bie Roppe; auf preuffifchem Gebiet febt bie, an einem Wirthshaus eingerichtete Lorenzfapelle, mo' ber Banberer mit Trommelfpiel empfangen wird. Auf mehreren hundert, theils bon Ratur, theils burch Runft gebilbeten Steinftufen fleigt man weftlich jum Roppenplane binab, gegen Norden fentt fich ber Berg fieil in Die Delgergrube und noch ffeiler gegen Guben in ben Aupegrund, 2000 F. tief, binab, mabrend er fich gegen Often fanfter zu bem Forftfamme abbacht. Berfolgt man ben, fur Fußganger und Lafttrager gebahnten Deg über ben Riefenkamm in ber Richtung von Often nach Beffen, fo fleigt man von bem ebenen Roppenplane in nordweftlicher Richtung gu ben Seichrandern und bem Mittagfteine (4512 F.), von mo fich herrliche Aussichten nach ber ichlesischen Seite öffnen. Rach Bohmen zu blicht man, wenn man fich füblicher wendet, in die fieben ichwarzen Grunde; Die Aussicht in Die Ferne wird auf Diefer Geite burch ben Brunnenberg, bas Rameel und ben Ziegenruden verhindert. Bor uns feben wir jett einen ungeheuren Trummerberg, Die fleine Sturmhaube (4513 K.) an beren nördlichen Rande ber Aufmeg vorüberführt und bon ihr freigen wir ju ber Dabelwiese binab, eine mit Rutterfraut und Nadelhols bewachsene Sochebene, welche, wie schon oben bemerkt wurde, ben Ramm in zwei Salften theilt. Mus Diefer Ebne gelangen wir über ben großen Berg (4300 F.) und bie große Sturmhaube (4340 F.) au bem Steintrummerhaufen bes hohen Rabes (4660 F.), welches bie bochfte Erhebung bes weftlichen Rammes ift. Gegen Norben bat bier ber Ramm febr fteilen Abfall in die Schneegruben; wir folgen bem Beg gegen Guben zur Elbwiefe (4260 F.), ju bem Glbfall (auf ofterreichischem Gebiet) und wenden une bann nordlich gum Reiftrager (3988 %.) von mo fich ein malbbemachfener Ruden ju bem Jerkamme in D. 2B. Richtung bingieht. Um lohnenbften ift es, von ber fchlefifchen Baube ben Rufpfad in nordweftlicher Richtung einzuschlagen, wo man in bie ichauerlichen Grunde, in benen Rubezahls Emmmelplage find, ju bem Bacen und ber Rochel und zu ihren Bafferfällen hinabsteigt, bis inan endlich, nach furger Raft auf bem romantischen Ronast bie schonen Aluren von

Hefenkamn ist in der guten Jahreszeit nur ein Spaziergang zu nemnen, den man in einem, höchstens zwei Tagen mit aller Gemächlichkeit vollenden kann; die schwächeren und bequemeren Fußgängerinnen lassen sich tragen. Selbst, wenn man von ungünstigem Wetter überrascht wird, kommt man nicht so leicht in Verlegenheit, da man in den zahlreichen Sennhütten, hier Bauden genannt, gute Herberge findet, wo uns Forellen, Ungarvein, gutes Brod und Milch, Koppenkäse, Vier und ein dustensder Seuboden erwarten. Nur in der nassen Jahreszeit sind die Wege, selbst über die hochgelegenen Wiesen, weich und morastig; höher hinauf, wo nur ein niedres Nadelholz, das sogenannante Knieholz, wächst, wird der Weg fest, bis man auf den höchsten Punkten, wo sich nur noch Teuselsbart (anemone alpina) isländisch Moos und auf dem Glimmersschiefer Veilchenmocs (bissus iolithus) sindet, auf nackten Felsentrümmern geht.

Dbwohl, wo von dem ichlefischen Gebirge gesprochen wird, bornehm: lich bas Riefengebirge gemeint ift, fo hat diefe Proving bennoch mehrere andere bedeutende Bebirge, welche wir nicht unerwähnt laffen burfen. Die Grafichaft Glat ift ale ein vollftanbiges Gebirgeland zu betrachten; bie Glazer Gubeten ichließen fich unmittelbar an bie Rarpathen an, und bier bilben bie Schneeberge, beren bochfte Spiffen, bie Schwalbenfteine, fich bis gegen 4500 F. erheben, bie fuboffliche Band eines großen Be-Gingelne Bohen find bier noch: ber fleine Schneeberg birgefeffels. 3850 F., ber Rammfoppel 4000 F., ber Mittelberg 3600 F., ber fcmarge Berg 3600 F., Die Klapperfteine 3400 F. u. a. Gin zweites Sauptgebirge ber Glater Gubeten ift bas Sabelichmerbter Gebirge, beffen beträchtlichfte Soben ber Meibelberg, Rohlberg, Ginfiebelberg, ber Sammer und Steinhubler, ber Barhubler, ber Dohlen: und Biebelberg, Die Schlüffeltoppe, ber Schwellenftein, auf welchem letteren fich bie Erun: ner eines, von ben Suffiten im Jahre 1428 gerfiorten Ochloffes befins ben, find. Bon bem 3300 F. hohen Menfes ober Mange. Gebirge erwahnen wir bie golbenen Stollen, fonderbar gebilbete Sohlen, bas Summelfchloß 2600 F., ben Grunewalb 3400 F., ben Capellenberg, Grabieta u. a. Ein eigenthumlich gerfluftetes Granitgebirge ift bas Beufcheuerges gebirge, beffen bochfte Roppe, ber Safelftein, fich jedoch nur 2900 F., erhebt; einzelne Berge find: bie fleine Scufcheuer, ber Bogelftein, ber

<sup>\*)</sup> Gemöhnlicher ift es, bie Wanderung über ben Riefenfamm von Warmibrunn aus zu beginnen.

Spiegelberg, bie Schwarzefoppe, ber Friedrichsberg, hampelsberg, Schafferberg, Jägerfoppe u. a. Nicht so bedeutend ift bas Neurodergebirge mit bem Schillerberg, Bogelberg, Geiersberg, Wolfstoppe.

Die nordössliche Wand des Glater Kesselgebirges bildet das Eu lengebirge, welches ein nach Offen hin gelagertes Glied der Kette der Sudeten ist. Einzelne Erhebungen desselben sind: die Sonnenkoppe 2850 F., der Ottenstein 3150 F., der Ochsenstein 2600 F., der Glässerberg 2800 F., die hohe Eule 3350 F. Gines der vornehmsten Seitengebirge des Eulengebirges ist das Silberberger Gebirge mit dem Lindenberge, Rohlenberge, Dürrenberge, Graubenberge, der großen und kleinen Strohhaube, dem Hahnenkamme und dem Schlosberge.

Deftlich an bas Gulengebirge schließt sich bas Barthagebirge an, ju welchem ber Warthaberg, ber Tobtenfopf, Mobberg u. a. gehören.

Die Berbindung des Eulengebirges mit dem Riesengebirge bildet das Balbenburger: ober Mittelgebirge, zu welchem der Spissberg, der Rosenberg, der Milberg, der Hochwald, der Sonnenwirbel, der Gleisberg, der Kohlberg und Butterberg bei Balbenburg und die

Kürftenfteiner Berge gehören.

Alls ein selbsiständiges Gebirge erhebt sich in dem Schweidniter Rreise das Jobtengebirge, welches nur durch einen mäßigen höhenzug mit dem Eulengebirge verbunden ift. Die einzelnen Berge dieses Gebirges sind: der Jobtenberg (2225 F.) dicht an dessen Nordseite erheben sich: der Engels: Mittel- und Stollberg; im Besten der Bruchberg, im S. M. der Költschnerberg, im S. der Költschnerberg, im S. der Geiersberg. Die Grundlage des Jobtens ist Serpentin, auf diesem erhebt sich vom Jusie bis & seiner höhe Granit und auf diesem lagert ein fester Urgrünstein, auch Gabbro oder Schillersels genanut.

Bon anderen Sohen haben wir noch zu erwähnen: den Annaberg (1400 F.), bei Leschnitz in Oberschlessen am rechten Oberufer; an demselben Ufer die Trebnitzer Berge bei Breelau; bei Glogau die Dalfauer Berge; bei Strigan die Striganer Berge. Alls einzelne Berge nennen wir den Pritschenberg zwischen Strigau und Kostenblut; den Spitzberg bei Probstheim; den Gröditzberg zwischen Goldberg und Löwenberg, ein abgestumpfter Basaltsegel.

# Strome und Fluffe.

Nachdem wir die Gebirgerucken und Ribben und das bebaute Land, also gleichsam bas Knochengerust und die Fleischmuskeln des schlesischen Körpers kennen gelernt haben, suchen wir auch die Puls- und Schlage adern mit ihren Alesten und Zweigen auf. Schlesiens eigentliche Herz-

ader ist die Ober, und, sei es nun als zufällige Gabe ber Natur, sei es als überlegte Berechnung der Staatsverwaltung zu betrachten, immer bleibt es von der größten Wichtigkeit, daß ein schiffbarer Strom diese Provinz der Länge nach durchströmt und durch Brandenburg und Vonnnern, ohne das Ausland zu berühren, seinen Weg zum Meere nimmt.

Die Ober, welche ihre Quellen in Mahren hat, tritt bei bem Dorfchen Olfan als ein ansehnlicher Rluß bon 100 F. Breite in bas preuffische Bebiet. Bei Ratibor wird fie ichiffbar und, bon beiben Ufern burch Rebenfluffe reichlich genabrt, machft fie mit jedem Schritt fo daß ihre Breite bei Oppeln 250 F., bei Schurgaft 400 F., be Breelau 435 F., im Derbruche 800 F. beträgt. Ihre Sohe über bem Oftfeespiegel beträgt bei Rosel 510 F., bei Breslau 370 F., bei Glogan 210 F. Bon Ratibor bis Rofel beträgt bas Befälle bes Stros mes auf 1200 F., ber Strombahn 12 3cll, von Rofel bis Dopelit 11 Boll, von Oppeln bie Brieg 10 3., von Brieg bie Breelau 9 3., von Breefan bie Steinan 8 3., von Steinan bie Blogan 7 3. und von Steinau bie Gabor 6 Boll, fo baf ihr Gefälle mahrend ihres Lan: fes burch Schleffen auf Die Meile 74 &. beträgt. Bon Ratibor bis Brieg begleiten Sugel und bobere Ufer die Oder, von Brieg an ftrom fie burch eine offene Landichaft und von bier ab find Damme, Die fie leider oft burchbricht, jum Schuffe ber ebenen ganbichaft aufgeworfen

Den reichlichsten Jufluß erhalt die Oder von dem Riesengebiege; sie nimmt am linken Ufer auf: die Oppa bei Hoschialtowit; die Jinna bei Bentowit; die Hothenplot bei Kroppit; die Stradune bet Stradune; die Reisse hinter Schurgaft; die Ohlau zwei Meilen unterhald Teschnit; die Lohe bei Masselwit; die Beistrit, später das Schweidnitzer Basser genannt, Haselei gegenüber; das Neumär fer Basser hinter Kamöse; die Kathach, welche zuletzt schiffbar wied uinterhalb Leubus; der Bober mit dem Queiß, wird ebenfalls schiffbar, mündet jedoch nicht in Schlessen, sondern in der Provinz Brandenburg unterhald Erossen in die Oder. Ebenso mündet die gleichfalls schiffbare Lausitzer Reisse, nachdem sie das schlessiche Gebiet verlassen hat unterhald Guben in der Provinz Brandenburg in die Oder.

Auf dem rechten Ufer nimmt die Ober folgende Fluffe auf: die Olfa bei Olfar; die Rubfa bei Ruda; die Birawka oberhalb Roslel; die Klodniß unterhalb Rosel bei Pogarzeliß; die Malapane bei dem ehem. Kloster Charnowanz; die Brinita bei der Sawader Fähre; die Stober bei der Stoberauer Holzablage; die Benda bei dem Vorwerke Hasele 3 Meilen unterhalb Breslau; die Bartsch, der

einige schiffbare Fluff, welcher ber Ober auf dem rechten Ufer in Schleffen juftromt, bei Schwufen im Glogauer Rreife. —

Der Marthe flieft die, auf ichlesischem Gebiet entsprungene, Profana duz der Weichsel die Pezizunka, Korzenit, Gostina und Brinica; der Elbe: Die: Fier, Erlit und Meta; der March fließen nur einige unbes beutende Gebirgsbache zu.

# Stehende Gemaffer.

In einem Gebirgstande, in welchem die Flußgerinne das gesammelte Walfer im schnellen Laufe davon führen, konnen sich auf dem abschüssigen Boden keine so großen stehenden Gewässer anstammeln, wie wir sie in unsern niederländischen Provinzen an der Ostee finden, und da außerdem die schlesse Gehre bedeckt sind, sins den wir auf ihnen keine Alpenseen, sondern nur in der Nähe der Riessensper ein Paar Teiche, welche aus den dortigen Schneegruben ihren Bussus erhalten.

Mur zwei größere Seen besitst Schlessen: 1. den Schlawer See im Freistähter Reeise des Regierungsbezirkes Liegnitz, welcher 1½ M. lang und an einigen Stellen 2 M. breit ift, 2. In bemfelben Regierungsbeziste, 12 M. öftlich von der Stadt Liegnitz, liegt der Aunitzer See. Die anderen stehenden Gewässer, obwohl sehr zahlreich, werden nur als Teiche und Fischweiher angeführt; große Leiche werden 100; mittlere 250 und kleine 7400 namhaft gemacht.

Da wo das Gebirgswasser die zum Abstuß nöttigen Gerinne nicht gesynden und nicht mächtig genug ist, um Seen zu bilden, entstanden Moraste. Diese sinden sich selbst auf den hochgelegenen Wiesen des Riesenkammes; in größerer Ausdehnung gehören dazu die Seefelder in die Grasschaft Glat, die noch 2000 F. über dem Ostsreigeel lies gen und einen Flächenraum von 355 Morgen einnehmen. Das Ganze bildet ein sumpsiges Thal, dessen ziehen sich in Oberschlessen, längs dem rechten Oderuser, morastige Strecken hin, welche jedoch von Jahr zu Jahr der Cultur weichen müssen. Der Oderbruch hat zwar auch Torf zu seinem Grunde, ist aber zum großen Theil in fruchtbares Land umgeschaffen worden. An den Ufern der Bartsch kommen ebenfalls noch morastige Strecken vor.

# Bafferverbindungen.

Bum Betriebe ber Gifenbutten und Steinkohlengruben in Obersichleffen find brei wichtige Canale angelegt worden:

- 1) Der Rlobnig Canal ift von bem Sauptschluffel: Stollen, einem Steinkohlen Stollen im Rreise Beuthen acht Meilen lang bis nach Bleiwiß geführt, wo er in bie Rlobnit mundet.
- 2) Der unterirbische Canal, auch ber Fuchsstollen genannt, ift über 6500 F. lang unter ber Erde geführt, 7½ F. hoch gewölbt; er wurde im Jahre 1792 zum Betriebe der Kohlenwerke bei Beißstein angelegt; von Balbenburg aus wird dieser Canal fleißig von ben Wanderern ber Sudeten besucht.
- 3) Der Turowaer Canal beginnt bei Turowa, ift zum Betrieb ber Gifenhutten bei Konigehuld angelegt und mundet, in bie Malapane.

# Rature Dra Duck Chelding we

1, Das Mineral Reich of the grinden at dies

liefert an Metallens Silber, Aupfer, Gifen, Blei, Kobalt, Miesil, Sink (Galmei), an halbedelfteinen: febr große Rauch, and Golde Lopases Bergeristalle, Jaspis, Abenturin, Garneol, 11.00 m., an Gisinzund Erdanteur: Marmor, Kolk, Gerpentin, Granit, Steinkohlen, Mengel, Porzeti lanerde, Maun, Bitriol, Salpeter, Schwefel; mineralische Duellen und Baber besinden sich zu Altwasser, Bukowine, Charlottenbrunn, Eudowa, Diersborf, Flindberg, Griesen, Hole, Koloschüß, Kunzenborf, Landeck, Langenau, Muskau, Naumburg am Bober, Peterwiß, Reinerz, Saltz brunn, Warmbrunn.

# 2. Das Pflanzenreich:

nein Luster den gewähnlichen Getreibe-Acten Kordbeutchlands ist vornehmlich der Flachsbau in Schlessen zu Haus und neuerdings haben die bort gezogenen Aunkelrüben zur Zuckersabrikation eine große Berühmte heit erlangt. Färberröthe, Tabak und Hopfen mird in einigen Wegens ben mit gutem Erfolg gebaut.

ben Manner Beindau wird, feitbem man aus bem sonft berüchtigten fieben Manner Bein in Grunberg einen, in guten Rufingekommenen Champagner zu bereiten wersteht, schwunghaft betrieben; im Jahre, 1834 nahmen die schlessichen Weinberge 46000 Morgen Kandes einem Beinberge

Die Garten Eultur, insbesondere ber Obstbau, fust in neuerer Zeit in Aufnahme gekommen.

Die Baldungen der Gebirge verforgen durch Flosgraben und durch das Flosgen auf den angeschwollenen Baldbachen die niederen Segenden bins länglich mit Brennmoterial und außerdem fehlt es nicht an Zorf aud Steinfablen, da indessen diese letzteren nicht allein jum Betriebe der Eissen, hütten verwendet werden können, so halt sich das Solz immer im Preise.

#### 3. Das Thierreich

befindet sich in Schlessen in vorzüglich gesegnetem Stande. Gleich ben sächsischen Stammschäfereien spanischer Bucht erlangten die schlessischen in neuester Zeit eine große Berühmtheit, so daß ber Breslauer Wollmarkt gegenwärtig die Preise fur den gesammten deutschen Wollhandel bestimmt.

Nicht minderer Fleiß ist auf die Beredelung des Rindviehstandes gewendet, welcher durch Schweizer und Throler Juditvieh gehoben worden ift.

Beniger gunftig waren bie Erfolge in ber Pferbegucht. Auch von ben schlefischen Schweinen macht man nicht viel Ruhmens, bagegen werben im Gebirge viele Ziegen gehalten.

Der Jagbliebhaber findet in Schlessen gute Nebiere, in denen Roths wild in zahlreichen Nudeln steht; Auerhulhner, Birkfühner, Rebhühner fehlen ebenfalls nicht und der schlessische Fasan wird dem besten bohl mischen gleichzeachtet.

die Untern den Flußbewohnern gebuhrt ber schön gefleckten Foretle, bie sich in allen Gebirgebachen und Fluffen findet, beruerfte Rang; bie Deiche liefern Karpfen; und die Ober vorzüglich Sechte, Schleie und Krebfe.

Der Seiben bau wird nur Bersuchsweise betrieben; mit mehr Eifer die Bienenzucht.

# Producte bes Ruftfleifes und Gemerbes.

Un die Spige der Erzeugnisse des schlessischen Gewerbsteißes stellen wir das schlessische Garn und die Leinwand, welche schon seit Jahrhunderten einen europäischen Auf haben und trot aller Vervollkommnung der englischen Spinnmaschinen noch immer ihren Werth behaupten, obwohl die Aussuhr und der Gewinn dabei nicht nicht so bedeutend sind, als sie es ehebem waren. Wie aber der Vergmann, welcher die fostlichsen Metalle, das Gold und das Silber zu Tage fördet, sich mit der kärglichsten Kost begnügen muß, so silber zu Tage fördet, sich mit der kärglichsten Kost begnügen muß, so sinden wir auch den schsessischen Weber, der den König mit dem beschenkt, was seinem Serzen das Nächsteist, der für die Tasel des Kaisers und für das Brautbett der Fürstin sorgt, in drückender, keineswegs froher Armuth. In enger Wohnung leben mit Betten, Webstühlen und Spinnrädern Alt und Jung von drei und mehreren Familien beisaninen, kochen sür sich und das Vieh in der Wohnstube selbst in den heißesten Sommertagen das Essen ur in Grüße und Kartosseln besteht und verdienen mit dem angestrengen

teffen Fleife nicht mehr, als um ihr Leben fummerlich zu friften, ba mur ber reiche Raufmann ben eigentlichen Gewinn bes Sanbels giebt.

Bahrend die Leinenweberei mehr in den Gebirgsthälern und Dörfern zu Saus ift, finden wir die Suchweberei mehr in dem Flachlande und in den Städten, unter benen fich Breslau, Grunberg, Liegnit und Görlift durch dieses Gewerbe auszeichnen.

In neuerer Zeit find auch die Baumwollen-Spinnereien, Debereien

und Cattundruckereien fehr in Alufnahme gefommen.

Nächst ben Spinnereien beschäftigen die Eisenhütten und Eisengiez gießereien eine große Anzahl Menschen, zumal da mit den mehrsten ders selben Rohlenbergwerke in Verbindung stehn. Der Eisenstein ist in Schlessien in so reichen Massen vorhanden, daß die Gewinnung dieses Metalls hier nicht für ein Regal erklärt worden, sondern jedem Privatbesitzer freigegeben ist. Die vorzüglichsten Königlichen Gisenhütten, Eisenhämmer und Eisenstesein sind: Gleiwitz, Königehütte, Malapane, Kreuzburger Sütte, Neubodland und Rybnist, welche Stadz, Reck; Bandz, Zainz, Nundz und Schmiedeeisen, Eisenbleche, emaillirte Kochgeschirre und seinere Guswaren aller Art liefern. Außerdem sind auf den Besitzungen der Grasen Senzsel, des Grasen Styrum, u. a. große Anlagen zur Gewinnung von Zink und Eisen vorhanden.

Eines vorzüglichen Rufes erfreuen sich bie schlesischen Glasmaren, welche gegenwärtig ein Eristallglas liefern, bas sich nur wenig von bem bohnischen und englischen unterscheidet. Um berühmtesten sind die Glassschleifeteien in Schreiberau und Marmbrunn, wie benn überhaupt biese Fabrifation ben Ortschaften des Riesengebirges und ber Grafschaft Glat eigenthumlich ift.

Bon Bien find zwei Industriezweige nach Beeslau verpflanzt worden, welche daselbst vortrefflich gedeihen: Die Fabrifation musikalischer Instrumente, inebesondere ber Fortepianos, und die ber Wagen.

Die erfte Runtelrubenguderfabrit legte bereits vor einigen breißig Jahren ber Director Achard in Cunnern bei Wohlau an; jwar ging fie wieder ein, allein neuerdings find bafur einige andere Stabliffements biefer Art entflanden.

Die übrigen Gewerbzweige sind bie in allen übrigen Provinzen gewöhnlichen; Bier wird von vorzüglicher Gute gebraut, ba es nicht an gutem Hopfen fehlt; Brandweinbrennereien, Tabaffabriken, Muhlen aller Urt, Gerbereien, Steingutfabriken u. f. w. sind fur ben Bedarf ber Provinz hinreichend vorhanden.

Der Sandel der Proving concentrirt fich dornehmlich in Breelau;

bie voruehmsten Aussuhr : Artifel sind: Wolle, Linnen, Garn, Lücher, Töpferwaaren, Butter, Obst, Mein, Gisen, roh und verarbeitet, Bint, Glaswaaren. Ginfuhr: Artifel sind: Galz, Kaffee, Bucker, Gewürze, Ungar: Französischer und Rheinweine, insbesondere beliebt sind die Franzfen. Weine aus Benshausen; gefalzene und getrochnete Fische u. s. w.

# Die Ginwohner.

Ihrer Abstammung und Sprache nach sind die Mehrzahl der Schlesser Deutsche, nur in einigen Kreisen Oberschlessens hat sich die polnische Sprache und in der Lausis die wendische erhalten. Die Einwohners zahl im Jahre 1756 betrug 1,300,000 Seelen; im Jahre 1789 betrug sie 1,712,000 S. Durch den Zuwachs, welchen Schlessen durch Sins zuschlagen eines Theiles der Obers und Nieder-Lausis erhielt, sieg die Bevölkerung im Jahre 1818 auf 1,900,000 S. und durch den zunehmenden Wohlstand in den folgenden Friedensjahren bis zum Jahre 1836 auf 2,600,000 Seelen, davon kommen:

auf ben Regierungsbezirk Breslau 1,014,850 auf ben Depeln 774,550 auf ben Liegnig 810,600.

In Beziehung auf Volledichtigkeit nimmt Schlesten unter ben preufsischen Provinzen ben britten Rang ein, indem dasselbe im Durchschnitt 3400 E. auf der Gev. M. zählt. Sonderbarer Weise finden wir hier eine dichtere Berölkerung in den durftigen Gebirgsgegenden, als in dem fruchtbaren Sbenen, so daß in dem Kreise Waldenburg 6000, und in den eben so gebirgigen Kreisen Landshut und hirschberg 4550 Menschen auf der Gev. M. wohnen, während in den fruchtbaren Sbnen, der Kreise Grünberg und Freistadt nur 2600 und in den Kreisen Rothenburg und Hoperswerda sogar nur 1550 Menschen auf der Gev. M. leben.

Diese gesammte Bevölkerung lebt in 6520 Dorfern, Bormerken u. s. w. 37 Flecken und 147 Stabte; von den lettern gehört nur Bredlau in die erste Classe; awanzig Stadte gehören in die zweite, drei und funfzig in die dritte, vier und siebenzig in die vierte Classe, nach der im Jahre 1820 in Beziehung auf Gewerhsteuer gemachten Einstellung

theilung.

## Gefdichtliches.

Die in ben Offfee- Drovingen, fo ift auch in Schlefien Die Streit frage erhoben worben: ob bie alteften Bewohner Germanen Quaben und Engier) ober Claven gewesen. Da Friedrich ber Große, ber Eroberer Schleffens, feinen Befittitel nicht von ber Enticheibung berlei Gras gen abhangig gemacht, wollen wir nicht muffige Untersuchungen barüber anftellen. Die Geschichte eines Landes und Boltes fangt mit ben ges Schichtlichen Ueberlieferungen an und Diefe beginnen in Schleffen erft mit bem gehnten Sahrhundert ber ebriftlichen Beitrechnung. Um bas Sahe 900 gehörte bas Gebiet von Brieg und Breslau unter bem Ramen Blefane zu bem Bergogthum Polen. Bergog Diesto vom Stamme ber Piaften, ließ fich 965 taufen, Breslau wurde ber Git eines Biichafs und die Schleffer nahmen bas Chriftenthum an. Der gewaltige Dart. graf Gero, ber bie Benben in ber Laufit unterjochte, machte um biefe Beit Ginfalle nach Schleffen und zwang ben Bergog bon Dolen; ibm Eri but ju gablen. Boleslav I., Bergog von Polen, erkannte anfänglich bie Lehnehoheit ber beutschen Raifer Otto's III. und Seinrichs IL an, und behnte feine Berrichaft (1002) über Polen, Schleffen, bie Laufit und Bohmen aus. 216 feine Dacht bem beutschen Reiche Gefahr brobte. jog Raifer Beinrich II. gegen ihn, brang bis Pofen vor und grang ibn gur Unterwerfung. Balb aber machte Boleslav fich wieder unabbangigi nahm 1025 ben Ronigstitel an, fchlug die Ruffen, Preufen und Dom. mern und behauptete fich in Rrafau. Gein Gohn und Nachfolger Diesto (1025-39) erkannte bie Lehnshoheit bes beutschen Raffers wieber an und behauptete fich gegen feinen Bruber Otto, ber ihm bie Gerrichaft Diesto hinterließ einen minderjährigen Gohn Cafimit, freitig machte. welcher zur Beit feines Sobes fich in bem Rlofter Clugin befanb, Schon maren bie Bohmen in bas Land gefallen und batten Schleffen erobert, allein Raifer Seinrich III. führte Casimir gurud und vertrieb bie Bohmen aus Schleffen. Die Ginfalle ber Bohmen bauerten unter Cafimire Cobnen Boleslav II. und Plabislav I. noch fort und Schlefien wurde ben Böhmen tributbar (1058 bis 1102). Blabislav I. beffimmite baß nach feinem Tobe bas Land unter feine beiben Gobne fo getheilt wurde, daß Boleslav III. Schlefien und Rlein Dolen, Stigner Dafovien erhalten follte. Dies veranlagte einen Bruberfrieg, in welchem Sbigner blieb. Gine neue Theilung geschah nach Boleslavs III. Lobe (4138), beffen drei Gobne fich babin vereinigten, bag Bladislav II. Schleffen Giradien und Rrafau, Miecistav III. Grofpolen (Polen und Ralifch)

Boleblav IV. Masovien, Gujavien, Dobrzin und Gulm erhielt. altere Bruder Bladislav murbe von Boleslav vertrieben, fich nach Deutschland und fand bei Friedrich Barbaroffa Unterfrugung, ber ibn 1157 wieder in fein Erbe einfette. Rach feinem Tobe gelang es fei: nen brei Gobnen unter bem Ochute Bohmens fich in Schleffen ju behaupten, welches fie unter fich fo theilten, bag Diecislav Dberfchleffen (Ratibor, Troppau, Tefchen und Oppeln); Bolestav Mittelichleffen (Deife, Brieg, Dele, Munfferberg, Jauer, Schweidnit, Liegnit); Conrad Rieberschleffen (Glogau, Sagan, Schwiebus, bas Land an ber Barthe und einen Theil ber Laufit erhielt. 2118 Contad ohne Rach. fommen ftarb, theilten bie Bruder bas Erbe. Dberichlefien murbe 1238 wieder in brei Bergogthumer Tefchen, Oppeln und Ratibor getheilt, mabrend Riederschleffen ein halbes Sahrhundert ungetheilt blieb und fich . burch die Erwerbung von Vojen und Ralifch vergrößerte (1239). Um biefe Beit wurde ber Beften Europas durch eine neue Bolfermanderung mongolischer Borben bedroht, welche unter Oftai Chan burch Rugland und Polen nach ber Ober vordrangen. Seinrich II., ber Fromme, von Bredlau zog in Gemeinschaft mit bem Berzoge Gulielav von Rrafan ben Mongolen entgegen. Auf ben Felbern von Bablifatt an ber Rab. bach tam es zur Schlacht (b. 9. April 1241), in welcher bas christliche Seer gefchlagen wurde und Bergog Beinrich fiel; allein auch Octai. Chan ftarb in Folge erhaltener Bunden und feine Sorden wendeten fich wie: ber ihrer Seimath gu.

Die Gefahr von Außen hatte die schlesischen Fürsten nicht belehrt, wie sehr ihnen Einigkeit und festes Jusammenhalten Noth thue, die Brüder: und Bettern befriegten sich unaufhörlich und die kleinen Gerzogsthümer wurden in noch kleinere Theile zersplittert, so daß es in dieser Zeit sechszehn Serzogthümer in Schlessen gab, wobei wir nicht außer Acht lassen, daß die größeren Städte und Burgherren sich ebenfalls vollkommen unabhängig zu machen gewußt hatten. Dadurch, daß Gerzog Beinrich von Großglogau eine Zeitlang in den Besith von Großpolen kam, wurde die Eisersucht der anderen schlessichen Serzöge so rege, daß sie es vorzogen, ihre Länder der böhnischen Krone zu verpfänden und sich unter die Lehnshoheit derselben zu begeben. Cassmir der Große von Volen entsagte zu Gunsten des Königs Johann von Böhnen aller Hosheitsrechte in Schlessen 1334, so daß um diese Zeit sämmtliche schlessiche Serzöge bis auf die von Neiße, Schweidnit und Münsterberg böhmische Bassallen waren.

Rarl IV. begnügte sich als Konig von Bohmen nicht mit ber blofen Bafallenschaft Schlesiens; als mit heinrich VI. 1335 bas haus der Serzöge von Breslau ausstarb, nahm er, Erot allen Ginspruches ber verwandten Saufer, von Breslau Befit und erwarb burch die Bermahlung mit der Fürftin Unna die Fürftenthumer Jauer und Schweidnit. ohne jedoch feinen Plan, Schleffen, Bohmen, Die Laufit und Brandens burg ju einem großen Ronigreiche ju bereinigen, aufzugeben. Konig Bengel von Bohmen forderte die fchlefischen Fürften auf, mit ihm gegen Jagello von Litthauen zu ziehen und Volen als Berlaffenichaft ber Diafte zu erobern. Dehr noch ale bie Fürften machten ibm bie unruhigen Burger von Breelau ju ichaffen; erft Raifer Gigiemund bezwana fie und ihm folgten viele der schlesischen Fürsten in den Rrieg wiber Die Suffiten, welche bafur in vermuftenden Bugen in bas Land einbrachen. Albrecht II. vertrieb bie, von ben Suffiten nach Schlefien gerufenen Dos len und empfing in Breslau als Konig von Bohmen bie Guldigung ber ichlesischen Fürften. 2118 nach Albrechte II. Tobe ber Statthalter Bobmens, Georg Podiebrad, fich, von ben Suffiten unterflutt, gum Ronige aufwarf, weigerte Brestau ihm die Suldigung, Bohmen mard in ben Bann gethan und bem Konige Matthias von Ungarn zu Theil. Dies fer verschaffte fich in Schleffen einen machtigen Unbang, fammtliche Sur: ften und Bergoge, mit Huenahme berer von Liegnit, Dele und Gagan, traten auf feine Geite und verjagten die Bobmen. Matthias marb 1469 in Olmut jum Konige von Bohmen gefront und empfing in bemfelben Sahre bie Sulbigung ju Breslau. Rach Pobiebrads Tobe (1471) entftanden neue Unruhen baburch, bag Bladislav, Gohn Cafis mirs von Polen, von einer Parthei in Bohmen jum Konige ausgerufen ward, und auch in Schleffen fand er Unbang. Konig Cafimir führte felbit ein heer nach Schlesien, worauf Matthias in bem Dorfe Mochber bei Breslau (b. 14. November 1474) einen Waffenftillftand auf 30 Monate ichloß, nach welchem Schleffen von den Dolen geraumt und Ungarn jugefprochen murbe, mas in tein Frieden ju Olmut 1478 nochmals bestätiget murbe. Damale regierten ju Glogau, Liegnit und Brieg, Dels und Bolau, Oppeln, Tefchen und Ratibor noch Bergoge und Rurften aus piaftifchem Stamm; Glat, Münfterberg und Frankenftein geborten bem Cohne Dobiebrabs, bem Berjoge Seinich. Breslau, Tauer. Schweidnit und Troppau maren der Krone Ungarn ale unmittelbare Fürftenthumer anbeimgefallen und Matthias erwarb biergu noch Dels, die Salfte von Glogau, Jagerndorf und Tefchen jum Theil. Bergebens versuchte Corvinus feinem Bater Matthias auf bem Throne gu folgen; das einzige Besithtum, welches ihm blieb, mar Troppau. Dem, von ben Ungarn ermählten Konige, Bladielav von Bohmen huldigten 1490 auch die fchlesischen Fürften und Stante. Neue Beranderungen erfuhr Schlesien dadurch, dass Wladislaw die Herrschaften Trachenberg, Warteinberg und Militsch an verschiedene Edelleute verkaufte, welchesals freie Standesberren ben Rang nach ben Fürsten erhielten (1492). Zu derselben Zeit gestättete er bem Herzoge Friedrich II. von Liegnit über Brieg und Wolau nach seinem Belieben zu verfügen und so errichtete dieser (1511) eine Erbverbrüderung mit bem Aurfürsten Joachim I. von Brandenburg.

Auf Bladislav folgte fein Cohn Ludwig, welchen ber Bater aus Borforge ichon in feinem britten Jahre (1508) die Rrone Ungarns hatte aufprechen laffen. Da er minberjährig mar, führten Raifer Daris milian und Ronia Sigismund von Volen bie Bormunbichaft, Die Ber: goge von Tetfchen und Liegnit bie Statthalterschaft in Schlesien. Lubwia fiel in ber ungludlichen Schlacht bei Mohacz (1526) unter ben Gabelbieben ber Turfen, ohne einen Erben zu hinterlaffen. Der Erzherzog Ferdinand I. von Deffreich, ein Gohn Maximilians, hatte Ludwigs Schwester Unna gur Gemablin; bies verschaffte ihm eine Parthei in Bohmen und Ungarn und in beiben Reichen wurde er gum Ronige gewahlt, worauf auch Schlesien ihm hulbigte, wo bamale folgende Bergoge regierten: Friedrich II. von Liegnit, Brieg und Bolau; Carl, ein Enfel Pobiebrade, Berr von Glat, Münfterberg und Dele, jugleich Dberftatthalter; Bengel von Tefchen, Georg Bergog von Jagernborf und Markgraf bon Brandenburg frankifder Linie. Gagan, welches bem Rurhaufe Sachsen geborte, murbe bemfelben von bem Raifer nach ber Schlacht von Muhlberg entzogen. Der lette piaftifche Bergog mar Georg Wilhelm von Liegnit, bei beffen Tobe (1675) ber Raifer, ohne anf bie Erbverbruderung mit Brandenburg Rudficht gut nehmen, bas Land einzog. Gben fo unrechtmäßiger Weife hatte fich Deftreich 1623 in ben Befit bes Bergogthums Jagernborf gefett, beffen Bergog ein Marfaraf von Brandenburg mar und wegen feiner Theilnahme fur Die Protestanten in Bohmen vertrieben murbe.

Nach bem Tobe Raifer Rarls VI. machte König Friedrich II. von Preußen feine Anfpruche auf die Herzogthumer Liegnit, Brieg, Bolan und Jägerndorf, erst mit der Feder, und als man darauf nicht Gebor

gab, mit bem Degen geltenb.

In bem ersten schlesischen Rriege eroberte Friedrich ganz Schlesien, welches ihm in dem Frieden von Breslau d. 11. Januar 1742 von Maria Theresia bis auf Troppau, Jägerndorf und Teschen abgetreten wurde. Bergebens versuchte Deffreich in dem zweiten Schlesischen Kriege das verlorne Land wieder zu gewinnen, Maria Theresia wurde zum zweiten Male besiegt und mußte im Frieden zu Dreeden (25. December 1745) nochmals die Abtretung unterzeichnen. Sie konnte den Berluft

nicht verschmerzen wiegelte fast sammtliche europäische Mächte gegen Friedrich auf, welcher in sieben denkwurdigen Kriegessahren gegen zehnfach überlegene Feinde sein gutes Necht und Schlesien dazu behauptete,
bessen Besit ihm in dem Frieden zu Hubertusburg (15. Februar 1763)
von sammtlichen Europäischen Mächten bestätiget wurde. Einige Kreise
ber, im Jahre 1815 von dem Könige von Sachsen abgetretenen Oberund Niederlausit sind gegenwärtig mit der Provinz Schlessen vereinigt
worden.

# Topographie.

Die Proving Schlessen hat die brei Regierungsbezirke:

Oppeln, Breslau und Liegnis.

Da feinem biefer Bezirfe ein Rang vor bem anderen in bem Staate zugestanden ift, fo folgen wir der, ihnen von der Natur angewiesenen Abstufung und beginnen mit Oberschlesien.

# I. Der Regierungsbezirf Oppeln

umfaßt die ehemaligen Furstenthumer Oppeln, Reiße, Ratibor, die Stanbesherrichaften Pleg und Beuthen, die preußischen Antheile an den Minberherrschaften Loslau und Oberberg und was ehedem Oberschlesien bilbete. Der Flächeninhalt beträgt 243 Gev. M. ober 5,300,000 pr.
Morgen, bavon kommen:

auf Aderland . . . 2,290,000 M. auf Unland . . . . 150,000 M.

- . Batbungen . . 1,300,000 . . Gewässer . . . 85,000
- . Wiefen . . . 780,000 . . Garten . . . . 35,000 .
- . Trift . . . . 660,000 .

Die Sinwohnerzahl betrug im Jahre 1834 noch 740,000 Seelen, to daß auf die Gev. M. gegen 3040 kamen, welche in Beziehung der Religion sich so vertheilten, daß man 648,000 katholische, 80,000 evangelische Sinwohner und 12,000 Juden zählte. Im Jahre 1836 betrug die Sinwohnerzahl 773,542, welche in 41 Städten, 18 Marktslecken, 2400 Dörfern, Borwerken u. f. w. wohnen.

Diefer Regierungsbegirt wird in fechegehn Rreife eingetheilt, bie wir ebenfalls nach ihrer geographischen Lage, im Suden beginnend, aufgahlen wollen.

## 1. Der Rreis Pleß

hat 18 Gev. M. Bobenfläche mit 53,000 Einw. in 2 Städten, 1 Marktflecken, 138 Dörfern Borwerken u. f. w. Diefer kleine Kreis, melcher das, dem Fürstenhause Anhalt Köthen zugehörende Fürstenthum Pleß umfaßt, gränzt an das Königreich Volen, an die Republik Krafau, an Mähren und Böhmen. Er hat 28 katholische und 3 evangelische Kirchen, mehr rere Eisenhämmer, Glashütten, Bleichen und Fabriken verschiedener Art. Tä b t e.

Pleß (poln. Pizczna), mit 3000 Einw., Residenz des Fürsten von Anhalt-Pleß, mit einem fürstlichen Schlosse, drei katholischen und einer evangelischen Kirche. Ein landrathliches Amt und die fürstlichen Behörden haben hier ihren Sig. Außer mehreren Fabriken ist neuerbings hier auch eine Runkelrüben Zuckerfabrik angelegt worden. Die Stadt ist von mehreren Kischteichen umgeben.

Rifolai, mit 2000 Ginm. zwei fatholijchen Rirchen.

Marttfleden.

Berun, an einem großen Teiche gelegen, hat 800 Ginm.

#### Dörfer.

In Althammer und Parroga find Gisenhütten; in Gardowit und Beffola Glashütten und Steinkohlengruben; in Thau ein fürstliches Jagbichloß; in Schedlig (Louisenhof) eine Waisenanstalt.

## 2. Der Kreis Ratibor

hat 15 Ger. M. Bobenfläche mit 65,000 Einm., in 2 Stabten, 3 Markifleden, 127 Dörfern, Borwerken u. f. w. In biesem Kreise befinden sich 47 katholische und eine evangelische Kirche.

## Stäbte.

Ratibor, unter 50° 1' R. B. und 35° 49' D. L. an ber Ober, welche hier schiffbar wird. Die Entfernung von Berlin beträgt 67 M. die von Breslau 213; bie Einwohnerzahl 6000. Sier ift ber Sig eines Oberlandesgerichts, einer Landschaftebirection; eines Sauptsteuerzamtes, landrathlichen Antes u. f. w.

Sultschin an ber Oppa mit 2000 Einm.

# Marttfleden:

Beneschau, mit 600 Einw. einem Schloß und Garten. — Kranowiß, mit 1700 Einw. — Zaudiß, mit 1200 Einw.

Bon ben Dorfern nennen wir:

Bofat, mit 200 Einw. und einer Snnagoge; Czerwentit und Schillereborf jebes mit einem Schloß und Linnenbleichen.

#### 3. Der Rreis Rubnif

hat 15 Gev. M. Bobenfläche mit 42,000 Einw., in 3 Städten, 1 Marktfleden, 183 Dörfern, Colonieen, Vorwerken u. f. w. 29 katholische und 2 evangelische Kirchen.

#### Stäbte.

Rybnie mit 2200 Einw., einer fatholischen und einer ebangelisichen Kirche, fonigl. Invalibenhause, einem Schloffe, Stadtgericht, Landsrath, huttenamt, Forstinfpection. Die in der Rabe befindliche Eisenhütte, der Rybnifer hammer, liefert jährlich: 8000 Etr. Stadeisen, 1000 Etr. Band., Red., Jain., Rund: und Schmiede: Eisen, 3000 Etr. Zinksbleche und 2000 Etr. Eisenbleche.

Loslau, mit 1700 Ginw., einem Schloffe, einer tatholifchen Rirche.

Sohrau, mit 2800 Ginm., 2 fatholifden Rirden.

Marttfleden.

Pildowif, mit 600 Einw., Schlof bes Grafen Sthrum : Limburg, Rrantenhaus ber barmberzigen Bruber, Gifenhutte.

#### Dörfer.

Groß Rauden, mit 1000 Einr., Gifenhammer, Pottafchenfiederei, Bleiche. Barglowfa, mit Gifengruben. In Czernig, Pfchow und Pieze Ghpsbruche und Ghpsmuhlen. In Bellef Rupferhammer.

# 4. Der Rreis Beuthen

hat 14 Gev. M. Bobenflache, mit 47,000 Einw., in 5 Stabten, 2 Marktflecken, 82 Dorfern, 19 Colonieen und 68 einzelnen Fabrif, und Bohnflatten. Der Bergbau auf Silber, Blei, Gifen und Bink, wird in diefem Kreise besonders lebhaft betrieben; es besinden sich hier 10 Hochofen, 10 Frischseuer, 1 Zainhammer, 9 Zinkhütten, mehrere Scheibehütten, Garhütten, Pottaschesiebereien, Glashütten, Alaunwerke u.f.w.

#### Städte.

Beuthen (poln. Byton) am Beuthner Baffer, Sauptstadt ber Standesherrschaft Beuthen, mit 3300 Ginm., einem Schloß, 3 katholisichen Rirchen, einer Spnagoge, Stadtgericht, Landrath.

Sarnowity (Zarnoweth Gurn), mit 3000 Ginw., einem Schloß, 2 katholifchen, einer evangelischen Rirche, Bergamt, Huttengericht. Auf bas Bortommen bes Gilbers machte 1512 ein Bauer Namens Ryska guerft aufmerksam.

Marttfleden.

Georgenberg mit 600 Einw. Bleibergwert. - Mislowit, an ber Brzemfa, mit 700 Einw.

#### Dorfer und Bormerfe.

Königshatte, mit mehreren Hochofen, Zinkhammern, einem Suttenamte. Die Gifensteine werden aus Tarnowis, Naklo, Beuthen, Zalenze und Kattowis beschafft und vier Sochöfen liefern jährlich 72,000 Etr. Robeisen. Die Königsgrube liefert dazu den nöthigen Bedarf von 174,000 Tonnen Stude und 64,000 Tonnen fleine Kohlen. Die hier befindliche Zinkhutte mit vierzehn Defen liefert jährlich gegen 15,000 Etr. Zink.

Friedrichegenbe und Friedrichehutte mit Dampfinublen und Pochwerten.

Bergfreiheit mit 2 Dampfmaschinen, 5 Pochwerten, mehreren Silber. und Bleigruben.

In Brzensfowit, Gargow, Michelfowit find Binthutten; in Laziwnit, Ogegow und Rudppifar Gifen; und Roblengruben.

# 5. Der Rreis Leobichus

hat 13 Seb. M. Bobenfläche, mit 62,000 Einre, in 3 Städten, 3 Marktsleden, 87 Dörfern, 19 Colonieen, Borwerken u. f. w. und besteht aus den, von Destreich an Friedrich II. abgetretenen, Theisen der Fürstenthümer Troppau und Jägerndorf.

#### Stäbte.

Leobichüß (poln. Subzien) an der Zinna, mit 5400 Einw., dem Standesherrn Fürsten Lichtenstein gehörend, mit einem fürstlichen Schloffe, 3 katholischen und einer evangelischen Rirche, Ghunnassun, Bürgerschulen, fürstlichen Regierung und landrathlichem Ainte.

Bauerwit, an ber ginna, mit 1800 Ginm., 2 fatholiften Rirchen.

Raticher, an ber Eroje, bem Carbinal Erzbifchof von Dinut ge-

## Marttfleden.

Deutsch. Reufirch mit 900 Ginm. Bladen mit 2000 Ginm. Eropplowig.

# Dörfer.

Grobnig, mit 1300 Ginm., 1 Schlof und einer katholifchen Rirche. Romeife burch feine Bleichen, Dirfchen burch feinen Gops. bruch bekannt.

# 6. Der Rreis Rofel

hat 12 Gev. M., mit 41,000 Einiv., in 1 Stabt, 2 Martte fleden, 105 Dorfern, 30 Colonien, Borwerten, Buttemverte u. f. w.

Die Gtabt ...

Rofel (poln. Rosla), Feftung an ber Dber, über welche eine bol gerne Brude führt, von Breslau 173 DR., von Berlin 64 DR. ent: fernt, hat 2900 Giner., 1 Schloß, 1 Laubhaus, 1 fatholifche und 1 evangelifche Rirche, Git eines Landschaftebirectors, eines Landrathe und eines Inqusitoriats. Marttfleden. Can T midbig

Schlawentfig, an ber Rlodnit, mit 600 Ginw. und einem Schloffe bes Furften Sobenlobe. Boristamit mit 200 Ginm.

Dorfer.

Gnabenfelb, eine herrenhuter Riederlaffung mit einem theologifchen Geminar.

Blechhammer und Diebar mit 430 Ginm., mit Gifenhutten

und Blechmaarenfabrif.

Jacobe malde mit Meffingwerf und Blechfabrif, Drathhutte u.f. m. Ortowit mit Gifenhutten, Deffinghammer, Papiermuble u. f. w.

# Der Rreie Soft. Gleimit

hat 16 Gev. M. Bobenflache mit 52,000 Ginm., in 3 Stabten 1 Marftifleden, 110 Dorfern, 11 Colonieen und 64 Riederlaffungen, Suttens und Sammerwerfen.

Stäbte.

Gleimit (voln. Gliwida), an der Klodnit mit 5500 Ginm., 2 fatholifchen 1 evangelijchen Rirche, Gymnafium, Burgerschulen, Gi: nagoge, Stadtgericht, Inquisitoriat u. f. m. Gine Biertelftunde von ber Stadt entfernt liegt eines ber bedeutenbften Guttenwerfe bes Staats in welchen jährlich 30,000 Etr. Gifengusmaaren aller Urt (befonders Dampfmaschinen) verfertigt werden. Huger den Bohnungen fur Die Bergbeamten und Suttenarbeiter find bier 1 Sochofen mit einer 24gols ligen Dampfmafchine jum Geblafe der abgefchwefelten Steinfohlen (Coaks) beim Schmelzen ber Gifenerge, welche bie Gruben von Sarnowit liefern; 10 Flamm : Defen, in welchem bas Erz burch bie Gluth rober Steinfohlen bei Bugluft gefchmolgen wird und 4 Cupol-Defen, bei benen bas Beblafe burch eine fechezehnzöllige Dampfmaftine getrieben wird. In Berbindung mit bem Gifenwerte fieht ein Ranonen : Bohr: und Drehmert, ein Schleifwert, Emailliemert beriftochgeschirre und 4 Steinfohlentheerofen. Durch bas Ubichwefeln ber Steinfohlen mirb bas gur Beleuchtung nothige Bas gewonnen. Die erfte Unlage ju Diefem, jett in bobem Flore ftebenten, Werte murte im Jahre 1742 gemacht. 

Doff (polnisch Dofged), mit 1300 Ginm., 3 fatholischen Rirchen, 1 Stabtgericht.

Peiebreticham (Piecowico), mit 3100 Ginw., 1 fathol. Rirche, 1 Schloß und einem Sochofen.

#### Marttfleden.

Bitichin, Brinnat und Rottulia mit Gifenhammern, Sochofen und Dottaschefiebereien.

#### Dörfer.

Schonwalde mit 1100 Einw. von fachfifchen Einwanderern abftammenb. Plamniowig, mit herrschaftlichem Schlof und Suttenwert. Groß-Schiernfowig mit verschiedenen Gifenhutten. Latticha mit Blechschmieden und 1 Löffelfabrif.

#### 8. Der Rreis Meuffabt - :

hat 14 Gev. M. Bobenfläche mit 60,500 Einw., in 3 Stabten, 2 Marktfleden, 117 Dorfern, 13 Colonieen, 20 einzelnen Rieders laffungen.

#### Stäbte.

Reuftadt (polnisch Prudnit), an ber Braune mit 5100 Ginw., 1 katholischen und 1 evangelischen Kirche, 1 Strafanstalt für kathol. Geiftliche, 1 Kloster ber barmherzigen Bruder, 1 Lands und Stadtges richt, 1 landrathlichem und 1 Sauptgrengzoll-Amt.

Oberglogau, auch Alein Glogau (Gornn Glogow) mit 1900 Einw. In bem Schloffe befindet fich eine Bibliothef, Ruftfammer und Silber Cappelle.

Bulg (poln. Biala) mit 4600 Einw., worunter 1500 Juden, 2 katholische Kirchen, 1 Spnagoge, 1 Schloß.

#### Marttfleden.

Steinau mit 750 Ginw. Rlein Strehlift mit 900 Ginw.

# Dörfer.

Rungenborf, mo feit einigen Jahren ein Mineralwaffer gum Trinfen und Baben benutt wirb. — Dobrau, wo ein herrschaftliches Schlof.

# 9. Der Rreis Groß . Strehlig

hat 16 Gev. M. Bobenflache mit 36,009 Ginw., in 3 Stab. ten, 88 Dorfern, 19 Colonieen und 24 einzelnen Nieberlassungen.

#### Stabte.

Groß : Strehlit (poln. Wielfe . Strzeleze), mit 1600 Ginm.,

2 fathol. Rirchen, und dem prachtvollen Schloffe des Grafen Renart mit geschmactvoll angelegtem Garten.

gefchnit mit 1000 Ginw.; Ujeft (poln. Blaff) mit 1900 Ginw.

Dörfer

Centava, Gr. Stein, Stubendorf, Ziandowith fammtlich mit Gifenhutten und Sammern. In Ralinow, Grodzief, Oberwith u. a. Pottafchefiedereien; Annaberg, auf beffen nahen Berge ein aufzgehobenes Klofter und 35 fleine Kapellen.

# 10. Der Rreis Lublinit

hat 19 Gev. M. Bobenflache, mit 33,000 Einw., in 2 Stabten, 1 Marktfleden, 89 Dorfern, 11 Colonieen, 130 einzelnen Fabrit: Unlagen.

Stäbte.

Lublinis (poln. Lubenely), mit 1600 Ginm., 2 fatholifchen Rirden.

Gutentag (Dobrbzien), mit 1900 Einw., mit 2 fatholischen Kirchen, 1 Schloß. Marktfleden.

Roschnick mit 1100 Einw.

Dörfer.

Rutichau, mit Gifenhutten; Glinit, Steingutfabrif; Nafchino-

# 11. Der Rreis Reiffe

hat 13 Gev. M. Bobefläche, mit 72,000 Einw., in 3 Stabten, 123 Dorfern, 4 Colonieen, 20 einzelnen Fabrifanlagen.

Stabte.

Neisse, Festung an ber Neisse, burch welche die Stadt in die eigentliche Stadt und die Friedrichstadt getheilt wird, von Breslau 11 Meilen,
von Berlin 53\frac{1}{4} Meilen, von der östreichischen Grenze 2 Meilen entsfernt, hat 12,000 Einw., 7 katholische, 2 evangelische Kirchen, 1 Schloß,
1 Commendantenhaus, mehrere Schulen, Magazine, 2 Pulvermühlen,
1 Fürstenthumgericht, Inquisitoriat u. s. W. Die nächste Umgegend ist
morastig und kann durch Schleußen unter Wasser geseht werden. Bis
zum Jahre 1810 gehörte Reisse dem Fürstbischof von Breslau, welcher
seitdem auf andere Weise dotirt worden ist. Friedrich II. vergrößerte
die Festungswerke nach dem schlessischen Kriege und in neuester Zeit ist
der Name Scharnhorst durch eine Schanze, welche diesen Namen führt,
hier verewiget worden. In der Nähe das Bad Heinrichsbrunnen

Patfchfau, on ber Reiffe, ehebem befeftiget, mit 3100 Ginto. 1 fathol, Rirche, 1 evangel. Bethaufe, Burgerfchulen, Boepital, Stabt gericht. Bor bem Thore eine Dofffaule gum Anbenfen an frubere Schredenstage.

Biegenhale, an ber Biele mit 2500 Ginwohnern und ? Patholi-The state of the second of the second of the state of the state of the second of the state of the state of the state of the second of the state of the second of the secon fchen Rirden.

. 2. 19 1 .... Dio r f.e r.

Rupferhammer, mit 1 Rupferhammer. Menoldeborf, mit 1 Daviermuble und 12 Bleichen. - Bielau, mit 3 Daviermublen. Gr. Runneredorf, mit Marmorbruchen. Schmelgborf, mit einem Bitriolmert.

#### Astronia Che 12. Der Rreis Oppeln

hat 19 Bev. M. mit 64,000 Ginm., in 2 Stadten, 2 Marfts fleden 36 Dorfern, 62 Colonieen, 23 einzelnen Fabrifaulagen.

#### Stäbte.

Dopeln (Oppolin) an ber Ober, über welche eine holgerne Joch. brude führt. Ginft die Refibeng ber ichlesischen Bergoge aus bem Stamme ber Diaften, gegenwartig ber Gis ber Koniglichen Regierung, hat 6800 Ginm., 1 fathol. Dem, 3 andere Patholl und 1 evangel. Rirche, Burgerschulen, Ctabtgericht u. f. to.

Brappit an ber Dber mit 1700 Ginm.

# Marfifleden. 22 in Doden arde ital

Prostau, mit 800 Ginm., 1 fatholifden, Rirche, 1 fathol. und 1 evangel. Schule, 1 Schloß nebft Steingutfabrif und Dottafche. fieberei.

Carleruh (Potoi), mit 1600 Ginm. In bem Schloffe refibirt Berjog Eugen von Burtemberg, faff. ruff. General. ំ រំប័រ គេរី មិន១ ១០០ ១១ 🔊 🕏 😉 🗗 e 🕫

Dalapane (poln. Drimed) an ber Malapane, großes fonigl. Gifenwerf, 24 Meilen von Oppeln entfernt, mit einem Dberbuttenamtegericht. Es befindet fich bafelbft 1 Sochofen nebft 1 Giegerei, 2 Reifchi feuer, I Beugfdmiede, 1 Dafchinen Bertffatt. Das Elfenerg liefern bie Bruben gu Babtomety, Libwigehof und Tornai Im Gemeinschaft mit Beblite, wo fich 4 Frifchfeuer befinden, liefert Malapane jabrlich 7000 Cir. Bufmaaren aller Art, 1400 Ctr Baugufmaaren, 300 Ctr. Bengarbeit, 500 Cir. Mobeleifen, 100 Ctr. Icheplatteneifen, 17.000 Ctr. Stabeifen 10,000 Ctr. Robeifen und 600 Ctr. Bafcheifen.

In Att Buttowit, Arojdrow, Friedrichethal, Rottore, Bengern nit Ronigehuld find ebenfalls vielbefchaftigte Gifenwerte in bem gulett genannten Ort ein Robfighlhammer. Friedrichegrag,

#### 13. Der Rreis Rofenberg

hat 17 Gev. D. Bobenfläche, mit 35,000 Einw., in 2 Stabten, 70 Dorfern, 30 Colonieen und 11 einzelnen Fabrifanlagen.

#### Stäbte.

Rofenberg (Dleeno), an ben Quellen ber Stober, mit 2500 Gintochnern, 4 fathol. Rirchen, einer aufgehobenen Augustiner Probstei und einem Schloft.

Landeberg (Gorgow) mit 1000 Ginw. 2 fathol. Rirchen 1 Schlof.

Ufchus mit 900 Ginw. Sier befindet fich eine Quarantaine-Anfalt gegen die orientalische Pest; eben so in Bodzanowith. Bobland mit einem Schloß und einem Eisenwerke. In Lownith, Stronalit, Wierschlowit u. a. sind große Pottaschessebereien.

#### 14. Der Rreis Grottfau

hat 10 Gev. M. Bobenfläche, mit 35,000 Einw., in 2 Stäbten, 83 Dorfern und 14 einzelnen Fabrifanlagen.

#### Stäbte.

Grottfau, mit 2300 Ginm.

Ottmachau, an ber Reiffe, mit 2500 Ginno. hier ein schones Schlof ber Familie von humbolbt.

## Dörfer.

Ruhichmals, mit 520 Einw. Ramit, mit einem Bitriolwert. Bedlit, mit Schloß und Garten.

# 15. Der Rreis Falfenberg

hat 11 Gev. M. Bobenfläche, mit 30,000 Ginw., in 2 Städten, 4 Markifleden, 89 Dorfern, 8 Colonieen, 15 einzelnen Fabrikanlagen.

#### Stäbte.

Falfenberg (niemodlin), an der Steinau, mit 1500 Einw., 1 fathol. 1 evangel. Kirche, 1 Schloß, Stadt: und Landgericht.

Schurgaft, an ber Neiffe mit 600 Eine., mit 1 fathol. und

# Marttfleden.

Friedland (nicht zu verwechseln mit bem, in Bohmen an ber schlofichen Grenze gelegenen, Schloffe Ballenfteins), mit 600 Einw., 1 Schloß und Thiergarten.

#### Dorfer.

In Tyllowit und Brande find Gifenwerte, in Gruben, mit 720 Ginm., ein Schwefelbad.

# 16. Der Rreis Rreugburg

hat beinah 10 Geb. M. Bobenflade, mit 29,000 Ginm., in 3 Stabten, 67 Dorfern, 25 Colonicen, und 19 einzelnen Fabrifanlagen.

#### Stabte.

Rreugburg, an der Stober mit 3400 Einw., 1 evangel. Rirche, Burgerichulen. Stadtgericht.

Pitichen (Bytrzinna) mit 1800 Ginm., 2 evangel. und 1

fathol. Rirche, 2 Schulen, 1 Stadgericht.

Canftabt, mit 1200 Ginm.

## Dörfer.

Schwerdt, ein bebeutendes Dorf, mit 4 Schlöffern, acht Borg werken und 6 Antheilen. Baniau mit 300 Ginw., 1 evangel. Rirche, 1 Schloß und einem Eisenwerke.

# II. Der Regierungsbezirf Breslau,

hat 248 Gev. M. Bodenflache, ober 5,400,000 Morgen, welche fich also vertheilen:

- auf Acterland . . 2,770,000 M. auf Unland . . . . 100,000 .
  - . Walbung . . 1,400,000 . . Gewässer . . . 85,000 .
  - . Wiefen . . . 650,000 . . Garten . . . . 45,000
  - . Triften . . . 350,000 .

In bem Jahre 1820 betrug bie Bevölkerung 556,868 Einw.; im Jahre 1834 aber 975,120; im Jahre 1836 betrug sie 1,011,735, so baß gegenwärtig hier auf der Gev. M. über 4000 Einw. leben.

Der Regierungsbezirk Breslau hat 54 Städte, darunter eine Stadt erster Elasse, 6 Städte zweiter, 20 Städte dritter, 29 Städte vierter Elasse; 5 Marktsleden 2250 Dörfer und Colonieen. Die evangelischen Gemeinden besigen gegen 300, die katholischen gegen 460 Kirchen, die Juden 30 Betsäle. Wie schon bemerkt, wird dieser Regierungsbezirk in 22 Kreise getheilt, die wir nach ihrer geographischen Lage auszählen, indem wir im S. B. mit demjenigen beginnen, welcher sich zunächst an den Regieungsbezirk Oppeln anschließt.

## 1. Der Rreis Babelichwerbt

hat 14. Geb. M. Bobenflache mit 44,000 Ginw., in 4 Stabten, 122 Dorfern, Borwerten u. f. w.

#### Städte.

Habelschwerdt (böhmisch Bistriece), an der Neisse, hat 3600 E. Während der obere Theil der Stadt Wassermangel leidet und durch eine Wasserleitung, welche im Jahre 1514 angelegt wurde, versorgt wird, ist der untere Theil durch Wasserüberstuß der Neisse mehrmals und zu-letzt noch 1827 ganzlich zerstört worden.

Die Stadt hat 3 kathol. Rirchen, ift ber Sitz eines erzbischöflichen Commissarius und eines Stadtgerichts. Hauptgewerbe ber Einw. sind: Tuch: und Leinewandwebereien.

Landed, an der Biala mit 2000 Einw., 4 kathol., 1 evangel. Kirche. Die Lage der Stadt (1355 F. hoch über dem Spiegel der Offfee) in einem von Bergen eingeschlossen Shale ift romantisch. In dem Jahre 1528 zählte Landed nicht mehr als 47 Häuser. In der Nähe der Stadt sind warme Quellen, und die Bäder von Landed gehören zu den berühmtesten Schlessens. König Friedrich II. badete hier im Jahre 1765 und rühmt in seinen Briesen die wohlthätigen Wirkungen der Quellen.

Mittelwaldau, am Abhange des Meissenberges, am rechten Ufer Der Reisse, mit 1550 Einw., meist Tuch und Leinwandweber. Nach einer Urkunde vom Jahre 1294 schenkte König Wenzel II. von Böhmen diese Stadt dem Kloster Kamenz. Später bis 1653 war sie ein Lehen der Freiherren von Tschirnhaus, deren Wappen sich noch am Schloß-Thore besindet; gegenwärtig Sit des Majorats der Grasen von Altann\*). Die Stadt wird durch eine Wasserleitung versorgt, welche das Wasser über & M. weit vom Gläserberg in die Stadt bringt. In der Nähe ansehnliche Bleichen, Leinwand Mangeln und Tuchwalkereien.

Wilhelmsthal, am Zusammenfluß ber Mora und Kamit und am fubofilichen Fuße des großen Schneeberges, mit 350 Ginw., hat

Die Sage erzählt: Bei ber Belagerung von Ptolomais 1170 wurde Herzog Leopold von Destreich schwer verwundet und kam in große Gesahr. Da sprengte Dietmar von ber Tanne, ein alter schwäbischer Ritter berbei und besfreite ben Herzog. Als dieser nach dem Gescht dem schwäbischen Ritter wieder begegnete, rief er ihm ju: "hia mein alt Tann, Du bischt a tapper Mann!" Im ganzen Lager wiederholte man den Ruf und Dietmar nannte sich seitdem Alttann.

1 Schloß, 1 kathol. Kirche. Bhreierste Anlägeweedankt die Stadt dem böhe mischen Münzmeister Bilhelm von Oppersdorf, welcher im 16. Jahr-hundert im nahen Klessengrunde Silberadern entdeckte und hier eine Coslonie anlegte, welche vom Kaiser Rudolf II. zur freien Bergstadt erhosben und nach dem Gründer benannt wurde.

nes et ut den vogel beier i Did trifte r. id be flande mit fine fiel. Grafenort; mit 1150 Ginm, gill für bas fchonfte Dorf ber Grafichaft Glat; es gieht fith am wefflichen Ufer ber Reiffe, von Dbftpflanzungen umgeben, binab, öftlich erhebt fich ber Delberg, weftlich ber 1600 B. hohe Eichbeig und ber 1300 Bobofe Butberg. Majeratefit bet Grafen Serberftein. beffen bochaelegenes Schlof mit fconem Datf 1. Dberlangenau, on ber Deiffe mit 570 Gint ganit Bobereien und Bleichen. Dieber Langenau, mit 420 Gime, berühmt burch einen Squerbrunnen. : Schon im 15. und 16. Jahrhundert: wurde die Beile quelle wonn ben Bandfeuten ginn Baben und Trinfen benutt; erft im Sahre 1819 forgte Die Ctabt Sabelidwerdt, welcher bas Dorf geborte, für Errichtung einer Brummenanftalt. Der Quell, ber aus bem Stollen eines eingegangenen Afanmverks Bervorguillt liegt 1330 F. hoch über bem Oftfeefpiegel; bas Baffer ift am Quell friftallhell, in ben Rlaften fett es eine Rettigfeit au with wird trube; fein Gefchmad ift angenehm fauerlich, gleich bem Brunnen bon Schmalbady und Spaa und brouft mit Bein und Buder bermijcht wie Gelterwaffer. Der Quell liefert binnen 24 Stunden gegen 60,000 Quart und wird viel bavon verfendet. Much finden fich jahrlich immer mehr Brunnengafte bafelbft ein. 194. Marpenflein, fleines Dorfchen mit 65 Ginm, befucht wegen ber auf ber naben Anhohe gelegenen Burgtrummer, wo einft Rauber hauften, bis im Rabre 1518 bas) Raubneft von ben Burgern gerftort warb.

# 2. Der Rreis Glat

hat 15% Gev. M. Bobenfläche mit 75,000 Enno., in 5 Städten, 188 Dörfern Colonieen u. f. w. und ist aus dem nördlichen, größeren Theile der ehemaligen Grafschaft Glatz gebildet worden. Diese gehörte ehedem zu Böhmen und wurde von Maria Theresia im Jahre 1741 mit dem übrigen Schlessen an Preußen abgetreten. Im Westen und Süden von dem Schneegebirge, Sabelschwerdter: und Menses Gebirge, im Norden von dem Gulengebirge einzeschlossen, liegt die Grafschaft Glatz, wie in einem Kessel. Die Neisse stiebt von Süden nach Opten mitten hindurch im geräumigen Thale, in welches sich die engeren Thäsler der Bila, Beistrig und Steina munden. Benn auch nicht so häufig

befucht wie bas Niefengebirge, fieht bech bie Graffchaft Glat als Gebirgeland jenem an Betriebfamkeit und Naturschönheit nicht nach.

Stäbte.

Glat, am finten Ufer ber Deiffe, 960 F. über ber Office, mit 8500 G., 121 M. v. Breelau, 521 M von Berlin entfernt. Der Gage nach foll ein romifcher Relbberr, Lucius, bier ein Caftell erbaut haben, bas fpas ter Que, Chles, Glat genannt wurde. Wahrscheinlicher ift ber Dame von bem bohmifchen klada, Solzhaufen abzuleiten, ba fich bier in altes fier Beit foon eine Solgflofie befand. Glat gilt fur eine Sauptfeftung, nm ben, von Bohmen bereinführenben, Deiffe-Daß zu vertheidigen. Muf bem Schlogberge am linten Ufer fand ichon im Jahre 981 eine Burg, welche Bergog Boleelav 1., Chrobri, von Doten im Jahre 1010 vergeblich belagerte. Im Sahre 1037 ward ber geachtete Bergog Dtto bon dem Raffer Conrad III. bier gefangen und bie Ctadt gerfiort. Ber: geblich belagerten Raifer Seinrich III. 1049 und 1428 bie Suffitten bie Ctabt; : 1622 murbe fie beim Quobruch Des breifigjahrigen Rrieges von ben Deffeichern genommen und 1742 an Friedrich II. abgetreten, welcher für beffere Befefligung forgte, allein fie beunoch . 1760 in bie Sande ber Deftreicher fallen fab, welche fie erft im Suberteburs ger Frieden wieder raumten. Friedrich ließ nicht nur ben Schlofberg noch mehr befestigen, fondern auch ben, auf bem rechten Reiffeufer gelegenen, Schaferberg, fo baß Glat eine unbezwingliche Bergfeftung ges worden ift. 2118 Merfmurdigfeiten murbe bier bas Saar ber riefenftars fen bohmifchen Fürftin Baliefa und eine, angeblich mit ber Saut bes Suffiten : Feldheren Biefa bezogene Trommel - Die lettere ward auf bie Runfifammer nach Berlin gebracht - gegeigt. Rir eine vorgefundene Statue bes beiligen Meponnut lief Friedrich auf bem Schlog ets nen befondern Chrenplat einrichten; boch war er mit ber Hufftellung nicht gufrieden. "In Schleffen bat biefer Beilige nichts gu fuchen," fagte er, laft ihn nach Bobmen ichauen;" bies wurde fofert ausgeführt.

Detrus gestanden haben, an ihrer Stelle wurde 1137 eine steinerne zum heiligen Johannes erbaut. Bur Zeit der Reformation, welche die Bürgerschaft von Glat einführte, wurde die Kirche nebst der Malteser Probsei der erangelischen Gestlichkeit übergeben, welche 1623 von Ferdinands Dragdonern und den Jesuiten, die sich hier mederließen, vertrieben wurde. Später mußten auch diese wiederum weichen, so wie auch ein Minoriten und ein Franziekaner Kloster aufgehoben worden sind. Auf Berankassung des Festungs Commendanten, Oberst La Motte Fou que wurde 1748 ein ehemaliges Bäckerei Gebäute, zur evangelischen Stadt.

pfarr. und Garnisonfirche eingerichtet. Gin Pump. und Druckwert bei ber Obermuhle hebt bas Masser aus ber Neisse in bie Stadt, beren Brunnenwasser nicht trinkbar ift.

Reinerz (böhmisch Duffnick) eigentlich Reinhardsstadt, da sie schon 1366 in einer Urkunde oppidum Reinhardi genannt wird, am Abshange bes Kreuzberges, am linken Ufer der Beistritz 1719 Fuß hoch gelegen, hat 1400 Einw., Tuch: und Leinwebereien, zwei Papiermühlen und 2 fathol. Kirchen. Die Kanzel in der Petri-Pauls-Kirche stellt eisnen Wallssich mit offnem Rachen vor, in welchem der Prediger als Jonas treten muß. In der Todtenkapelle daneben ein schönes Holzschniswerk, Maria mit den vierzehn Nothhelsern. Die Evangelischen halten ihren Gottesdienst in der, den dulbsamen Katholiken gehörenden Capelle zum heiligen Kreuz. Selt dem 30jährigen Kriege lag der, damals von evangelischen Bergleuten auf Eisen betriebene Bergbau ganz darnieder bis 1824 in der Nähe der Stadt ein Eisenhammer wieder angelegt wurde. In einem engen Wiesenkessell nahe bei der Stadt ist die Brunnens und Bade-Anstalt, deren Heiligen einen europäischen Rus haben.

Bunfchelburg, unweit ber Seufcheuer gelegen mit 1200 Einw. Neurobe, an ber Balbit, bem Grafen Anton Magnis gehörig, mit 5000 Einw., einer kafholischen Rirche, einigen Capellen und einer Einstedelei.

Lewien, am Fuße bes Stradista mit 1150 Einw., 1 fathol. Rirche und Capelle.

Dörfer.

Ehubsba (Armuth) nicht Cuboba, in einem 1235 F. hoch gelegenen, morastigen Thale am S. W. Abhange des Seuscheuergebirges, mit 300 böhmischen Sinwohnern. Die hiesigen Seisquellen (sprudelnder Sauerbrunnen) waren schon 1622 befannt, wurden jedoch erst 1792 durch den Grafen Stillfried zu einem öffentlichen Brunnen eingerichtet. Der gegenwärtige Besiser, Graf von Göt, hat für die Verschönerung der Gegend durch Parkanlagen und durch Badehäuser für die Bequemlichkeiten der Eurgäste gesorgt. In der Nähe besinden sich Sisenhämmer und eine Hussischen.

Ticherbenei, halb öftreichisch, halb preußisch, mit einer bohmisch evangelischen Gemeinde und einer evangelischen Kirche. Der pr. Generallieutenant Graf Göt liegt hier begraben. Beinkapelle mit 24,000 Schäbeln.

Albendorf, mit 1300 Ginm., berühmter Bahlfahrtsort. Gin erblindeter Greis erhielt, wie die Gage berichtet, bier ploglich fein Ge-

ficht wieder, und fab in ben 3meigen ber Linde, vor ber er betete, bie Junafrau Maria. Dies murde Beranlaffung ihr bier eine Capelle gu erhauen und ba bie Ballfahrer in immer größerer Denge berbeiftromten, erbaute Ludwig von Pannemit hier im Jahre 1268 eine, ber Maria geweihte, Rirche. Da feine Mittel nicht ausreichten, ben Bau ju vollenden, fetten über Racht bie Engel bas Dach und ben Thurm barauf. Daneben entsprang 1678 ein wunderthatiger Quell, worauf ber Undrang ber Sulfesuchenden noch größer ward. Gin neues Bunder begab fich bier am 30. Mai 1679, wo bei Gonnenuntergang Die Rirche mit eis nem Lichtalang umgeben ward, aus welchem zwei helle Strahlen hervorleuchteten, Die bis 9 Uhr schimmerten. Dbwohl Diefe Erscheinung nichts befonderes hatte, fo rief bennoch die glaubige Menge: Mirafel! und von Dien murbe eine fatholifche Commission geschickt, welche bas Bunber bon 11 Beugen beschwören ließ. Dieß gab bem Reichbarafen Got Beranlaffung im Jahre 1730 eine neue Rirche auf bem Orte, wohin vor bundert Jahren Die Strahlen gefallen maren, ju erbauen. Gie fteht auf einer Unbobe und 33 Stufen (gur Bezeichnung ber Lebensjahre Chriffi) führen binauf, die beständig von fniemandelnden Betern belagert find. Im Innern befinden fich viele Reliquien (ein Stud von bem Brobe, welches Catanas bem Berren vorgelat; Schlamm und Baffer aus bem Jordan u. f. w. Das Buffromen ber Buffertigen ift fo groß, baß im Jahre 1822 nicht meniger ale 83,000 bier Absolution ihrer Gunben holten, an Pfingsten find oft gegen 15,000 Menichen versammelt, wo benn auf erhaltene Albfolution luftige Machte gefeiert werben \*). Der Rirche gegenüber ift ber Calvari. Berg, ju welchem 47 Stufen (fo viel Blutetropfen vergoß ber Berr auf bem Wege nach Golgatha) führen; von ben brei Rreugen gilt bas Soly bes mittlern als ein befonders fraftiges Mittel gegen Sahnweh. Der gange Ort ift in ein zweites Jerufalem vermandelt, gwolf Thore fuhren hinein; ber Bach Ribron, ber

<sup>\*)</sup> Die heiligen Bilber find jugleich mit Libeserflärungen verfeben; unter einem Bilbe ber Maria befindet fich folgender Bere:

Sieh mein Schat, wie ich bich lieb Und was ich dir nicht alles gleb. Mein eigen herz, Maria Gruß, Und dazu einen Liebestuß. Oft sah ich dem Monden zu, Bann bu schlafft in guter Ruh; Dann wfinsch' ich nur bei dir zu sein, Und mit bir zu schlafen ein.

Teich, Bethesba; der Palloft des hohen Prieffers, das Grab des Seilandes und bergl. mehr fehlen nicht; Priefter und Serrschaft finden den frommen Unfug einträglich genug, um für das Fortbestehen desselben que sorgen.

Summelbretscham, in der Rabe die Burgruinen auf dem hummelberge (2470. F. hoch), welche lange Zeit, von Ranbrittern bewohnt wurde; unter ihnen zeichnete sich Siegmund von Kauffungen aus, ein Berwandter des fächlischen Prinzenräubers, welcher 1522 dem Kaifer felbst einen Absagebrief schickte, darauf gefangen und 1535 in Wien enthauptet wurde. Bon oben schöne Aussicht ).

Gellenan, von Chudoba aus fleißig befucht, um die Aussicht von bem Steinberge über bas Detathal ju genießen.

In Hausdorf Glachütte; in Altheide, Cifenhammer und Bat. In Ebersdorf und Schlegel Steinkohlengruben. In Alt. Wilms. dorf und Friedersdorf Kalksteinbrüche. In Schwedelndorf eine Pottschiederei; hier vertheidigte 17.79 der Hauptmann von Capeller mit großem Lelbenmuthe ein Blockhaus gegen die Destreicher. — Ullergeborf, dem Grafen Magnis gehörig, mit schönem Schloß und Park. Zum Andensen an einen Besuch der Königin Luise im Jahre 1800 ist hier ein Obeließ errichtet worden. Garnsabris mit Maschinen.

# 3. Der Rreis Frankenftein

hat 8 Gev. De Bodenflache mit 43,500 Ginne, in 5 Stadten 73 Dorfern, Colonicen u. f. w. Biele Bergruden burchziehen den Kreis und bifben anmuthige Thaler.

#### Städte.

Frankenstein, 94 Meilen von Breslau, am linken Ufer der Paufe in hochgelegener, von gutem Baizenboben umgebener, Ebne am Fusie des Eulengebirges, mit 5300 Einw., 1 kauhol., 2 evangel. Kirchen. Die älteste Urfunde der Stadt ist vom Jahre 1221; ungewiß aber, daß Kaifer Otto III. sie 983 angelegt habe. Der eigentliche Gründer der gegenwärtigen Stadt ist Herzog Kart von Münsterberg, welcher 1520 ben Befehl gab die hölzernen Säuser abzutragen und steinerne zu banen. In der 1413 gebauten St. Unnen-Kirche ruht genannter Herzog (st. 1435) und seine Gemahlin Anna. Die Kanzel von Albaster, ein Geschent der Bürgerschaft vom Jahre 1619 kostete 1500 Thaler.

<sup>\*)</sup> Rabere Ausfunft über bas hummelichloft findet man in Preufens Borgeit Bb. III. G. 153.

Die alte, 1469 vom Matthias Corpinus eroberte und vermuftete Burg wurde 1516 bis 30 wom bergoge Karl wieder aufgebauts feit 1619 bem Verfall anheimgefallen.

Martha, am Rufe bes Sohlerberges und bem linten Ufer der Reiffe, ringsum bon ben Albhangen bes Gulen, und Schneegebirges eingeichloffen. Gine bobmifche Grengwarte, Bardun, fand bier ichon im 11. Sahrhundert. Böhmische Caftellane hielten bie Burg bis 1276 befest; fpater fant fie in Trummer, und ju ihren Rugen blübte bas Städtchen Martha auf, welches 1299 bis 1816 ber Abtei Ramens geborte, bernach foniglich ward, bann Befitthum ber Ronigin ber Rieders lande murbe, mit 750 Einw. In ber 1403 bis 21 vom Abt 30: bannes erbauten fath. Rirche ju unferer lieben Frauen fieht ein munberthatiges Madonnenbild, ju welchem aus Dolen, Bobmen und Ungarn jahrlich an 50,000 Dallfahrer gieben, ein einträglicher Glaubenegifer, ben Friedrich ber Große febr in Ochut nahm, und ber Rirche eine fcone Orgel ichenfte. Muf bem Gipfel bes Barthaberges befindet fich ebenfalls eine Rapelle mit wunderthätigen Bilbern, im Jahre 1619 errichtet. Gine Menge Rruden und Beihgeschenfe bezeugen, wie viele Blaubige bier genefen find. In der Stadt Glasschleifereien, Steinschneis bereien, Berfertiger mufitalifcher Inftrumente u. f. m.

Gilberberg, Stadt mit einer unbezwinglichen Bergfestung, gwei Meilen bon ber bohmifchen Grenge. Die Ctatt in einem engen Thale bes Gulengebirges verbanft ihren Urfprung fachfifden Bergleuten, melde 1370 bier Gilber und Blei ju Sage forberten. Stadterecht ertheilten ihr bie Bergoge Johann und Georg von Münfterberg. Mit bem 30iah: rigen Kriege horte ber Bergbau auf, und fpatere Berfuche baben ibn nicht wieder in Aufnahme zu bringen vermocht. Die Stadt hat eine evangel. und eine fathol. Kirdje und 2000 Ginm. Die, von Friedrich bem Großen in ben Jahren 1765 bis 77 mit einem Aufmante von angeblich mehr als vier Millionen angelegte Festung, fann fur ein Schlefisches Gis beraltar, ober boch fur einen "Ronigftein" gelten, nur großgrtiger, als ber an ber Elbe. Die Feftung umfaßt feche einzelne Unboben, von benen ber Schlogberg D. B. von ber Stadt die Saupifestung tragt. Diefer "Bunderbau" ift von einem 70 Fuß tiefen Graben umgeben, enthalt Kelfen-Rasematten fur 8000 Mann., bas Commandantenhaus und einen Brunnen von 120 Auf Tiefe. Die funf anderen befeitigten Unboben find: ber hohe Stein, ber bobe Spitterg (1957 & boch), Die fleine Strobbaube (2238 F.), ber Sahnenkamm. Camuntliche Unboben find burch bededte Relfenwege verbunden und fperren Die Deichenbach: Glater Strafe. Gilberberg gehörte gn ben wenigen Festungen, welche die Franzosen 1806 und 1807 vergeblich belagerten. Die Stadt gablt 2000 Einw., mehrentheils Lein . und Suchweber; 1 evangelische, 1 katholische Kirche.

Reichenstein, 1143 Juß hoch, am Abhange bes golbenen Efels, im Thale bes Silberwaffers, hat 1 evangelische 1 fatholische Kirche und 1600 Einw. Schon im 11. Jahrhundert soll hier Bergsbau getrieben worden sein; man baute in dem nahen Gneißgebirge auf Gold, welches sich in Lagern von Arfenis Kies fand. Im 16. Jahrhundert war hier eine Münzstätte und 1518 wurde hier ber erste Dustaten geprägt. Später gab man den Goldgewinn, der zu gering war, auf und betreibt auch jeht nur den Bau auf Arsenisglas, wovon jährslich an 6000 Etr. gewonnen werden können.

#### Dörfer.

In Glafendorfund Schrabsdorf Chrpfopras. Gruben; in Protiau findet man Opale, Topafe Turtife; Maienfriedberg mit drei Pulv vermühlen, Kaubit, mit einem wunderthätigen Madonnenbild, zu dem viele Wallfahrten flatt finden. Stolz, mit dem Schlosse der Grafen Schlaberndorf, denen die Niederherrschaft Frankenstein gehört; früher lag bier das foste Schloß Storoles, in deffen Rabe ein Treffen zwischen den schlessichen Bergögen Heinrich IV. und Boleslav vorfiel.

Ramenz, Cisterzienser-Kloster, seit 1810 aufgehoben, gegenwärtig ein herrschaftliches Gut mit ausgezeichneter Musterwirthschaft, Besithtum der jüngst verstorbenen Königin der Niederlande. Seinen Ursprung verdankt Kamenz dem Herzoge Brzetislav von Böhmen, welcher 1094 auf einem Berg in Hartewalde eine Felsenburg, böhmisch Kamienica, anlegte und dabei dem heiligen Protop zu Ehren eine Kapelle erbaute. Das Kloster aber ward von Binzenz von Pagarell, einem schlessischen Edelmann, der sich mit einer Anzahl Augustinern aus Breslau 1209 niederließ, angelegt. Alls indessen die Mönche ein zu weltliches Leben begannen, entsernte sie Bischof Thomas I. von Breslau und besetzte das Kloster 1239 mit Cisterziensern. Pest und Krieg verheerten das Kloster zu wiederholten Malen, welches seine jetige Gestalt in den Jahren 1557 bis 67 erhielt.

# 4. Der Rreis Munfterberg.

hat 61 Gev. M. Bodenflache mit 29,000 Ginw., in 1 Stabt, 71 Dorfern, Colonicen u. f. w.

### Stäbte.

Munfterberg, am rechten Ufer ber Ohlau, mit 3000 Ginw. Auf ber Stelle ber, von Matthias Corvinus 1498 geschleiften, Burg ift 1809 ein Garten angelegt worben. In ber katholischen Begrabniskapelle jum heiligen Leichnam befindet sich der abgefägte Rumpf eines Birnbaums, an welchem 1725 der kaiserliche Musketier Johann Sögel eine Hostie freventlich angespiest. Jur Guhne wurde um den Stamm herum die Kapelle gebaut. Alls Friedrich der Große Schlessen erobert hatte, baten evangelische Flüchtlinge aus Böhmen um Aufnahme. Er wies ihnen Munsterberg an und sorgte für ein evangelisches Gotteshaus.

Dörfer.

Seinrich au, mit 425 E. Das Cifterzienfer. Alofter bieses Namens wurde 1810 aufgehoben. Stifter bieses Klosters war Nifolaus von Seinrichau, Domherr zu Breslau und Kanzler Herzog Seinrichs I. des Bärtigen (1220). Die Sinführung des ersten Abtes, des Paters Seinrich mit 12 Dr. densbrüdern aus Leubus fand den 28. Mai 1227 flatt. Das Kloster, zu welchem ursprünglich 11 Dörfer später sogar 34 Güter gehörten, untershielt ein Gymnasium, welches in sechs Classen eingetheilt war. Die jüngstverstorbene Königin der Niederlande war Besügerinn sämmtlicher, zu dem einstmaligen Kloster gehörenden, Güter. In der vom Albt Seinrich III. 1681 bis 1702 erbauten Stiftestirche findet man einige Gemälde von Willmann. Der Abt Anton II. legte 1724 seine Würde nieder und trat zur evangelischen Kirche über.

Topliwoba, mit 1100 Einm., 1 evangelischen Rirche und einem, bem herrn von Schweinigen gehörigen, Schloffe.

## 5. Der Rreis Strehlen

hat 6 Gev. M. Bobenflade, mit 27,000 Einm., in 1 Stabt, 1 Marktfleden, 75 Dorfern und Colonieen. Nur ber sechste Theil ber Bevollerung ist hier katholisch.

### Stäbte.

. Strehlen, mit 4000 Einw., 2 evangelischen 1 fatholischen Rirche und 1 alten Schloffe.

## Martifleden.

Bohrau, mit 600 Ginm., 1 evangelischen und 1 fatholischen Rirche.

### Dörfer.

Prieborn, mit ergiebigem Marmorbruche, gehort ber Charité (Krankenhause) in Berlin.

## 6. Det Rreis Brieg

hat 11 Gev. M. Bobenflache., mit 39,000 Ginw., (unter benen

sich gegen 8000 Ratholiken befinden) in 2 Städten, 2 Markisteden, 48 Börfern und 12 einzelnen Fabrikanlagen. Dieser Kreis, der von der Oder durchströmt wird, hat meist ebenes Land, doch ist der Boden. nur zum Theil fruchtbar.

Stäbte.

Brieg, am linken Ufer ber Ober, welche hier eine Insel, die Abrahams. Insel bilbet, und über die eine hölgerne Brude führt, hat gegen 11,500 Einw., 2 evangelische, 2 katholische Kirchen, Gymnasium, Bürgerschule, ein Theater, Irrenhaus, Spitaler, Strafanstalt.

Das Oberbergamt von Schlessen ein Land, und Stadtgericht und Inquisitoriat haben hier ihren Sip. Brieg war die Residenz der Herzöge von Brieg, deren Schloß noch steht. Die Gründung der Stadt fällt in die erste Häste des dreizehnten Jahrhunderts. Später ließ Herzog Bolfo I. sie befestigen In der Nähe das Schlachtseld von Mollwig, wo der jugendliche Preußen-König am 10. April 1741 die Destreicher schlug.

Lowen, am linken Ufer ber Reiffe, mit 1160 Ginw., welche bie gewöhnlichen flabtischen Gewerbe treiben.

Marttfleden.

Carlemarft, an ber Stober (Rarlowiece) vom Raifer Carl VI. mit ber Markifreiheit begnabiget, hat 650 Ginm.

Michelau, mit 900 Einw., gehorte ehebem zum Stifte Rameng; gegenwartig ift die Probstei in ein Schloß verwandelt und die katholische Capelle in eine evangelische Rirche.

Dörfer.

Mollwiß, 11 M. von Brieg; in der Nahe bas Schlachtfeld von 10. April 1741. hier fielen Markgraf Friedrich von Schwedt und der General Lieutenant Graf von Schulenburg. Friedrich felbst wurde in der ersten Berwirrung der Schlacht auf dem "langen Mollwißer Schimmel" mit fortgerissen und Maupertuis, der gelehrte Prafitdent der Akademie, hatte sich auf einen wilden Birnbaum geflüchtet, wo er den Destreichern in die Sande siel, die aber nichts besto weniger geschlagen wurden.

Loffen, fruher Orbens. Commende, mit 1 Schloß, 1 fatholifchen 1 evangelischen Rirche und 1100 Ginm.

Piaftenthal, eine Colonie mit Leinwandbleichen. Scheibelwit, wo sich die Piasten-Eiche befindet. Stoberau, große Holzablage.

## 7. Der Rreis Ramslau

hat 10 Gev. DR. Bobenflache, mit 29,000 Ginm., in 2 Stabten

71 Dörfern, Colonieen u. f. w. und 24 einzelne Fabrifanlagen; biefer Kreis gehorte fruher jum Furstenthume Breslau.

#### Stäbte.

Ramslau, an ber Weibe, ehemals mit boppelter Mauer befestigt, mit 3700 Einw., 1 evangelischen 1 katholischen Kirche, und einem gutbefestigten Schlosse; welches Friedrich II. am 30. Januar 1740 eroberte und schleifen ließ.

Reichthal, mit 1200 Ginm., 1 fatholifchen Rirche.

#### Dorfer.

Mintoweln, einem herrn von Prittwig gehörig. In bem Park befindet fich bas Grabmahl des berühmten Generals v. Seidlig, des Siegers von Rofbach, welcher hier ftarb.

Somorgau, wo fich bie altefte Rirche Schlefiens befindet.

### 8. Der Rreis Balbenburg

hat 8 Gev. M. Bodenflache, mit 44,000 Einw., in 3 Stabten, 1 Marktfleden, 66 Borfern. Diefer Kreis gehört wegen feiner Bergwerke, Eisenhutten und Baber zu ben interessantesten Gegenden Schlesiens.

#### Stäbte.

Walbenburg, an der Polenis, 1340 Fuß hoch auf dem Abhange eines Berges, umgeben von dem Sainberg, dem Gonnenwirbel, Sochs wald, den Beisifteiner Bergen, dem Galgenberge u. a. Man vermuthet, daß ein wunderthätiges Bild, welches schon im 12. Jahrhundert sich hier in einer Baldcapelle befand, Veranlassung zu dem Andau der Stadt wurde, die jedoch erst im 16. Jahrhundert städtissies Recht erhielt. Die Stadt hat 2500 Ginw. und gehört dem Grasen Sochs berg-Fürstenstein. Bon den beiden katholischen Kirchen, ist eine im Jahre 1428 erbaut. Die evangelische Kirche wurde 1788 von dem Baumeister Langhans für 16,000 Thaler erbaut. In dem Altar derzselben besindet sich der Stein, auf welchem zur Zeit der Destreichischen Protestantenversolgung der evangelische Prediger Reußendorf in dem Dittersbacher Gehölz tauste. Der Betrieb der Gewerbe ist in neuerer Zeit durch Spinnmaschinen und Dampsmaschinen belebter geworden.

Friedland, an der Steinau, auch Fr. unter bem Fürftenfteine

genannt, mit 1050 Ginm.

Gottesberg, am Sochwalde, mit 2150 Ginw. Sier find Steinstohlen:, Silber- und Blei: Gruben.

Martifleden.

Charlottenbrunn, mit 650 Ginwohnern, gebort bem Grafen

Buctler. Der hiefige Gauerbrunnen wird jum Erinten und Baben benutht.

Dorfer.

Fürstenstein, mit einem bem Grafen Hochberg gehörigen Schlosse, viel gerühmt und viel besucht von allen, die das schlesische Gebirge berreisen. Die Trümmer ber alten Burg, ließ Graf Heinich VI. von Hochberg wieder aufbauen und gab hier bem Könige Friedrich Wilbelm III. und seiner Gemahlin am 3. August 1800 eine Turnier. Prachte voller, wenn auch nicht so romantisch, ist das neue Schloß, in welchem sich eine reiche Bibliothek, Münzsammlung u. s. w. besinden. Auch ohne den Thurm zu ersteigen öffnen sich überall bie herrlichsten Aussssichten.

Abelsbach (Abelbertsbach) in einem buftern Thale, am Zeis ges legen, nördlich bavon bas Zeistenschloß, zu bem vor Zeiten eine Zugbrude führte. Um 15. April 1807 wurden hier die aus bem siegreis chen Gefechte bei Kanth zurudkehrenden Preußen von ben Baiern überfallen.

Salzbrunn, an ber Salzbach, welche am Hochwalbe aus bem Sirschborne entspringt, in einem anmuthigen Thale bes Hochwaldgebirges, 1238 Fuß hoch gelegen, mit 1900 Einw. Die evangelische Kirche, 1742 erbaut und 1818 mit einem Thurme verziert, gilt für eine ber schönsten im Gebirge. Die Beilquellen bes Salzbrunnen waren schon im Jahre 1333 bekannt; außerbem werden noch: ber Mühlenbrunnen, ber Heilbrunnen, ber Sauerbrunnen und ber Heinrichsbrunnen getrunken. Erst seit bem Jahre 1817 hat Salzbrunnen eine größere Berühmtheit erhalten und wird, namentlich von Brustkranken, wiel besucht.

Weißstein, & Meile von Walbenburg, in einem Thale bes hochwalbes, mit Salzbrunn verbunden. Berühmt und besucht wegen ber Rohlengruben, zu benen man burch einen Tunnel, ber Fuchs ftollen genannt, zu Kahn gelangt. Dieser Stollen ist seit 1792 gegen 7000 F. tief in ben Berg getrieben, 7 & F. hoch, 5 F. breit. Auf eigends bazu gebauten Kähnen werden bie Rohlen zu Tage gefördert und ber Reisende barf, wenn er sich in Walbenburg mit einem Fahrscheine versehen hat, auf solchem Kahne bie bunkle, nur von dem Grubenlichte erhellte, Böhle, besuchen.

Bu flewaltereb orf, mit 1300 Ginw. 1 evangelischen 1 fathol. Rirche, 1 Schloft, ift ein Sauptort für ben Leinwandhandel.

Altwaffer, war ichon im Jahre 1357, wegen feiner Beilquellen - aqua antica - bekannt, Die noch jeht, wenn auch nicht fo gable

reich wie Salzbrunn, besucht werden. Außerdem sind hier bedeutende Gifens und Roblenbutten. —

### 9. Der Rreis Reichenbach

hat 61 Gev. Meilen Bodenffache, mit 49,000 Einw., (mithin ber vollreichste im ganzen Königreiche) in 1 Stadt, 54 Dörfern und Colonieen.

Stäbte.

Reichenbach, auf hohem Uferrande ber Beila, ehemals fest, mit boppelter Mauer, Schangen und Bastionen ungeben. Auf ber Sobtensichange steht ein Bentmal ber im Befreiungefriege 1813 gefallenen Baterlandevertheibiger.

Die evangel. Rirche 1795 bis 97 burch Langhant erbaut; ble fathol. Rirche jum beil. Georg murbe 1159 vom Bergoge Boleblab ben Rraufen vollenbet. In ihrer Bluthezeit um bas Sahr 1600 hatte bie Stadt 6000 Einm., gegenwartig 4700. Die Sage führt bie Grundung ber Stadt auf bas Jahr 300 n. C., mo ber romifche Relbherr Lucca mit Franten und Wenben hierhergezogen und ein feftes Lager aufgeschlagen, auch einen Tempel erbaut habe, welcher fpater ein chrifflicher Ballfahrtsort geworben fei. Andere ergablen, bag bie Ungarn nach der verlornen Schlacht bei Merfeburg 925 burch biefe Gegenben gezogen maren und, bon ben Deutschen verfolgt, ihre Schate in ben Rlinkenbach geworfen baben. 216 nun ein vermundeter beutiche Ritter, Friedrich von Funtenftein, feine Bunben an biefem Bache gewasthen, habe er bie Schate entbedt, auf Befehl bes Raifers Beinrich eine Burg auf der Unbobe erbaut und biefe jum Undenfen an ben reichen Rund in bem naben Bache: Reichenbach genannt. Auf zuverläffigerem Boben befindet fich Die Geschichte, wenn fie uns melbet, daß in Diesem fleinen Städtchen im Jahre 1790 bas Schidfal bes ottomanischen Reiches ents Schieden ward. Diefem hatten die Cabinette von Betereburg und Bien Damale ein gleiches Schickfal, wie bem getheilten Volen zugedacht, als in Reichenbach und zwar in bem Saufe bes Raufmanns Gabebed bie Bevollmachtigten Englands, Sollands, Volens und Preugens, bas Fortbefteben ber hoben Pforte burch einen, mit Deftreich und Rugland abgeschloffenen, Bergleich ficherten. Man befucht ben ichon angelegten Rirchhof und erfleigt ben Rathhausthurm megen ber Ausficht auf bas nabe Gulen. gebirge.

Dörfer.

Langen : Bielau, am Rothwaffer, bas größte Dorf Europa's, behnt fich 1½ M. hinauf bis an den Gulenkamm und wird in Ober-

Mittels, Rieders, Große, Klein-Bielau u. f. w. eingetheilt, hat über 8000 Einw., 1 katholische und 1 evangelische Kirche. Die Bewohner sind mehrentheils arme Raschmacher, die mehr als 1000 Stühle im Gange haben. Die schönste Aussicht genießt man von dem Ascherkamme, 1000 F. hoch.

Gnabenfrei, herrnhuter Gemeinbe, mit 900 Einw., frommen, betriebfamen und ehrlichen Leuten, mehrentheils Weber. Die Colonie wurde im Jahre 1743 angelegt, wo eine kleine Angahl herrnhuter sich ein Stud Landes von einem herrn von Seidlit in Ober-Pilau kauften.

Peterswalde, großes Fabritborf, mit 4300 Cinw., unter benen sich viele Herrnhuter befinden, zu denen der Gutsherr, Graf Stollberg, ebenfalls gehört. Kaifer Alexander hatte hier 1813 während des Wafeferfillstandes sein Hauptquartier.

Pillau, großes Tabrifborf mit 4600 Ginm.

## 10. Der Rreis Rimptich

hat 7 Gev. M. Bobenflache, mit 28,000 Ginw., in 1 Stadt 91 Dorfern u. f. w.

## Die Stabt.

Nimptsch, an der Lohe, auf einer felsigen Anhöhe, eine der alleesten Städte Schlesiens. Ein böhmischer Ritter Namens Bonka legte 850 auf den nahen Spigberge eine Berschanzung au, unter deren Schuß deutsche Aussiedler die Stadt erbauten, welche von den Böhmen "niemiec" d. h. deutsch, oder "aiemieckie miasto" deutsche Stadt, genannt wurde. Während der Anwesenheit der heiligen Hedwig wurde 1213—16 die Stadt vergrößert und 1297 durch Bolko I. verschönert. Die Besatzung der Burg trieb so großen Unsug, daß die Breslauer und Schweidnitzer davon zogen und sie zerstörten (1431—34). Erst im Jahre 1585 stellte Serzog Friedrich II. die Burg wieder her, welche sich 1633 gegen Wallenstein tapfer vertheidigte. Seit dem Brande 1735 verfällt das Schloß. Gegenwärtig hat die Stadt 1700 Einw., 1 evangelische Nirche, 1 katholische Schloß. Eapelle, 2 Bürgerschulen.

Diersborf, mit 1 Schloft mit schönem Park, 646 Einw. Um Abhange eines Sugels im Niederborfe entspringt eine Schwefelquelle, ber Stänker genannt; sie ist in ein Baffin gefaßt und daneben ein Babehaus eingerichtet.

Dorfer.

Rofenit, mit 250 Ginm. Auf der Gobe bei ber Bindmuhle waren ehebem Chrysopras. Grabereien.

Schwentnig, auf ber Offfeite bes Bobten; hat einen ergiebigen Marmorbruch.

## 11. Der Rreis Dhlau

hat 11 Gev. M. Bobenfläche, mit 41,000 Ginw., in 2 Stäbten, 107 Dorfern und Colonieen, 12 einzelne Anlagen u. f. w.

## Stäbte.

Ohlau, am rechten Ufer ber Oblau und bem linken ber Ober, mit 4400 Ginw. In bem schönen Schlosse war einst ber Wittvensit ber Herzoginnen von Brieg aus Piastischem Geschlecht. Gine Bilberg gallerie, noch aus früherer Zeit, besindet sich hier. Nach ber Einnahme im ersten schlessischen Kriege ließ Friedrich II. Die Werke abtragen.

Manfen, mit 1200 Einm.

### Dörfer.

Rlein. Dels, Sauptort ber, bem Felbmarfchall Grafen Jorf von Bartenburg von bem Könige 1815 gemachten Schenkung, mit 1 Schloß und Garten.

Jeltich, mit 1 Schloß und Part ber Grafen Sauerma.

## 12. Der Rreis Ochweibnig

hat  $10\frac{1}{2}$  Gev. M. Bobenffache mit 56,000 Cinw., in 3 Stabfen, 108 Dörfern, mit fruchtbaren Feldmarken. In Diefem Kreise liegt bas Zobtengebirge.

Schweidnit (Sweinit), Stadt und Festung am linken Ufer Weistrig in schön gelegenem Thale, welches von dem Zobtengebirge, den Strigauer und Waldenburger Bergen umgeben ist. Ans hier gefundenen römischen Münzen hat man schließen wollen, daß die Römer hier eine Riederlassung, oder ein Lager gehabt. Mit mehr Wahrscheinlichseit wird angenommen, daß die herzoglich polnische Stadt Benetia oder Svenetia, durch welche Bischof Otto von Bamberg 1124 auf seiner Bekehrungssahrt nach Pommern kam, unser Sweinitz gewesen sei. Herzog Heinrich III. verlieh Schweidnitz 1295 deutsches Städterecht und Bolto II. versah es 1336 mit Festungswerken ). König Friedrich III. erhob es zu einer bedeutenden Festung 1748; sie ging ihm 1757 und

<sup>\*)</sup> Die Geschichte der Herzoge von Schweibnit findet man in Preufens Borgeit Bb. V. S. 150.

1761 verloren Jund wurde zweimal wieder genommen. Im Jahr 1807 ergab fie fich ben Franzosen, welche die Werke schleiften.

Unter den Kirchen zeichnet sich die katholische Kirche der heiligen Freunde Gottes Stanislaus und Wenzeslaus aus, 1330 vom Serzoge Bolfo II. erdaut, mit Fresken, Holzschniswert und Sopferarbeit. Sin im Jahre 1700 von 5 Breslauer Nonnen gestiftetes Kloster der Ursuli, nerinnen zum Uuterricht junger Mädchen besteht noch fort. Die drei Klöster der Minoriten, Dominikaner und Kapuziner sind 1810 aufgehosben worden. In dem sehr alten Rathhause befindet sich eine, 1449 erbaute, Kapelle mit einem Freskobilde: "Kaiser Sigismund und die beiden Kurfürsten." Außerdem auch noch eine beträchtliche Urkundensammlung, zwei Handschriften des Sachsenspiegels auf Pergament, das Seremonien-Schwert des Herzogs Bolfo I., sieben Fuß lang und ein Paar Pausen.").

Gegenwartig hat die Stadt 11,100 Einw., ein Stadt: und Land,

Gericht, ein Inquifitoriat und Steuer Umt.

3 obten, am nördlichen Fuße bes Bobten mit 1500 Ginw. Sier lebte ber Novellendichter van ber Belbe als Stadtrichter \*\*).

Dörfer.

Gortau (gewöhnlich Gurte), in einem Thale des Zobten, mit 120 Einw. mit einem Schlosse, welches ursprünglich eine im Jahre 1110 erbaute Augustiner: Abtei war. Innerhalb der Fensternische eines alten Thurmes besinden sich alte Fresken: eine Madonna mit dem Kinde und ein Ritter mit seiner Frau. In der alten Mauer des Schlosses sieht man einen Baren und einen Löwen von Granit eingemauert.

Beiftrig, mit 1 Papiermuhle und 1 Rupferhammer. Bon bier aus befucht man ben Blucherftein, einen Granitmurfel, welcher für

<sup>\*)</sup> Wegen eingenmächtiger hinrichtung eines bomischen Selmanns verlohr bie Stadt 1575 bas Obergericht und die freie Rathetühr. S. Preuffens Borzeit Bb. V, S. 51. — Die altefte Sage von einer biebischen Doble erzählt man in Schweidnit. Siehe Preugens Borzeit Bb. III, Seite 149.

<sup>\*\*)</sup> Die Sage von bem Ritter Peter bem Danen, welcher auf bem Schloffe bes Zobtenberges gehauft, findet man in Preugens Borgeit Bb. V, Seite 34. Bon ber, zwei Meilen von Schweibnig auf bem Felfenberg gelegenen Befte Rynsberg wird in Preugens Borgeit Bb. IV, Gelte 57 Melbung gethan.

Blüchers Grab bestimmt, feinen Bestimmungsort jedoch nicht erreicht hat, theils weil er gu schwer, theils weil er beim Transport gerklüftete.

### 13. Der Rreis Breslau

hat 14½ Gev. M., mit 137000 Einw., in 1 Stadt, 200 Dörfern, Colonieen u. f. w. Die Landschaft ist eine fruchtbare Sbne mit schösnen Triften und guten Ackerboden, nur am rechten Ufer der Ober, welche den Kreis durchströmt und hier die Ohlau, Lohe, das schweidnitzer Wasser (Weistritz) aufnimmt, findet man versandeten Boden.

Stäbte.

Breslau, (unter 51° 7' 3" R. B. und 34° 42' 4" D. L.) über dem Offeespiegel 385 Fuß, auf beiden Ufern der Oder, in welche hier die Ohlau mundet, 44½ Meilen von Berlin, 72 Meilen von Stralfund, 50 Meilen von Stettin, 112 Meilen von Trier, von Königeberg 80 Meilen entfernt, hatte (1834) 90,000 Einw.

Durch die Ober, welche hier eine Breite von 48 Ruthen hat, so wie durch einzelne Arme berfelben wird Breslau in die eigentliche Stadt, den Bürgerwerder und die Sandinsel getheilt. Die Festungsrverte sind seit 1807 geschleift und zu öffentlichen Spaziergängen verwendet worden. Ueber die Ober führt eine hölzerne Jochbrucke, über
den Stadtgraben am Rifolaithor die eiserne Königs. Brucke, welche 1822
mit einem Rostenauswand von 24,000 Thalern erbaut wurde; außer
diesen sind noch 7 andere Brucken vorhanden.

Unter ben Platen zeichnet sich ber Blücherplat, ehebem Salzering genannt, aus, auf welchem die von Rauch modollirte, folosfale Erze Statue Blüchers, als Feldmarschall Borwarts, aufgestellt ist; der Tauenzien-Plat mit der, von Schadow gearbeiteten Marmorstatue des tapfern Bertheidigers Breslaus mahrend des siedenjährigen Krieges; der Neumarkt, mit Kunstbrunnen und Bildsaule des Neptun, hier Gabel. Jörge genannt. Der große Ring besteht eigentlich aus vier Abtheilungen, von denen der Paradeplat und der Naschmarkt den größeten Raum einnehmen.

Ausgezeichnete Gebäude find: bas Rathhaus, mahrscheinlich im 14. Jahrhundert erbaut, mit vielen Bergierungen im gothischen Stol, großen Galen, in welchen einst Fürsten Bersammlungen und Landtage gehalten wurben, und geräumige Reller, in welchen bem Breslauer Schops, einem berühmten Biere, tuchtig zugesprochen wurde \*).

<sup>\*)</sup> Ueber bas Breslauer Rathhaus fiehe Prenfens Borgeit Bb. IV,

Breslau hat 21 fatholifde, 9 evangelische Rirchen, und 17 Gn, nagogen.

Die vorzüglichste katholische Kirche ist: die Domkirche 1148 bis 1170 erbaut, mit silbernem Hochaltar und Tabernakel; in den Seitensschiffen und den 14 anstoßenden Capellen besinden sich bemerkenswerthe Gemälde und Statuen; berühmt ist die im Jahre 1802 gehaute Orzgel und die 1373 schon vorhandene Domuhr, die erste Kirchenuhr in Schlessien. In der Nähe des Doms besindet sich die fürstbischösliche Residenz, 12 Eurien der Domherrn und das Gebäude der Vicarien. Das Bisthum selbst mit der ersten Kirche in Schlessen besand sich ursprüngslich in Smogra, wurde 1640 nach Ruthgen und 1552 nach Breslau verlegt.)

Die zweite große katholische Kirche ist die Kirche zum heiligen Kreuz und unter derselben die zu St. Bartholomäus, in welcher sich das Denkmal Herzog Heinrichs IV. befindet. — Die Kirche unserer lieben Frauen auf dem Sande 1150 aus Holz erbaut und 1330 bis 36 neu aufgeführt aus Stein; sie gilt, was das innere Schisstehetrist, sür die schönste Kirche Breslaus. In der St. Bincent Kirche bessindet sich die Capelle der Grafen Hochberg. Die Pfarrkirche zu St. Matthias gehört dem 17. Jahrhundert an. Bon den Kloskerischen haben sich die zu St. Adalbert (Dominikaner), St. Dorothea (Augustiner), zur heiligen Dreifaltigkeit (Barmherzige Brüder), zu St. Anton (Clisabethinerinnen), und eine der Ursulinerinnen erhalten. Die der Kapuziner, Franziskaner und Catharinnen-Jungkrauen sind eingegangen. Unter den Capellen bemerken wir die zu St. Martin, einst Hoscapelle der Herzöge; die Begräbniß-Capelle zum heilgen Grabe.

Bon den evangelischen Kirchen nennen wir: die Hauptkirche zu St. Elisabeth in den Jahren 1253 u. f. erbaut, den Kreutherren mit dem rothen Stern übergeben und von diesen im Jahre 1525 nach Einführung der Reformation dem Magistrat und der Bürgerschaft überlassen. Das Schiff der Kirche ist 228 Fuß lang und 104 Fuß hoch, mit mehreren Denkmäsern und Bilbern geschmüstt. Die größte der

Seite 52. Seenen aus bem Burgerleben ber alten Zeit, ebenbafelbft 286 V,

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Bisthums ju Breslau findet man in Preufiens Borzeit Bb. III, Seite 231. Die Bandel bes Bischofs Nanker mit bem Könige von Polen Bt. IV, Seite 191.; andere Handel ber Geiftlichkeit Bb. V. Seite 32:

Gloden wiegt 220 Str. Der Thurm ist bis zur Gallerie 216 Juß und von da bis zur Fahne noch 148 Fuß hoch. Die zweite evanges lische Kirche ist die Maria Magdalenen Kirche, ein alter, gothischer Bau, mit zwei, durch einen Bogen verbundenen, Thürmen. Am Altar die zwölf Apostel in Gyps, die Kanzel aus Marmor und Serpentin, die Thüre des Haupteinganges von schöner Arbeit. Die evangelische Pfarrfirche zu St. Bernhard in war ehebem Klosterkirche der Bernshardiner; in ihr befindet sich ein Gemälde, das Leben der heiligen Sedwig darstellend, die Sedwigstafel genannt. Die Kirche zur heiligen Barbara ist zugleich die Garnisonkirche. Merkwürdig ist in der Odersvorstadt die Kirche zu den 11,000 Jungfrauen im Jahre 1400 von der Familie Strube zugleich mit einem Hospital gegründet; über dem Portale ist Bildhauerarbeit. Vom Jahre 1503, welche sich ehedem am Rifolaithore befunden.

Die reformirte Gemeinde hat eine, im Jahre 1750 vollendete Rirche; die Brüdergemeinde einen Betsaal.

An der Spike der Lehranstalten sieht die Universität, welche im Jahre 1811 aus der 1702 hier vom Kaiser Leopold gegründeten Tesuiten: Universität und ans der von Frankfurt an der Oder hierher verlegten Universität gebildet wurde. Sie hat eine evangelische und eine katholische theologische, eine philosophische, eine juristische und eine medizinische Facultät, mehrere Seminarien, naturhistorische Sammlungen, Bibliothek, Sternwarte und alle zu einer bollständig und gut organistren Hochschnle nöthigen Institute; die Anzahl der Studirenden beläuft sich auf 1000 bis 1200.

Breslau hat brei evangelische Gymnasien zu St. Elisabeth, Maria Magdalena und Friedrichsgymnasium, und ein katholisches, früher Tjuiten Collegium. Außerdem mehrere Bürgerschulen, Töchterschulen, eine Bauschule, Gewerbeschule, Fandlungsschule, Blindenanstalt, Taubstunmenschule u. s. w. Besonders reich ist Breslau an Armen und Kranken-Bersorgungs-Anstalten, welche ihr Entstehen und Bestehen zum größten Theile dem Bohlthätigseitssinne der Einwohner, milden Stiptungen und der Singebung und Menschenfreundlichkeit verdanken. Ausgezzeichnet in dieser Beziehung sind die Krankenanstalten in dem Kloster der barmherzigen Brüder und in dem der Elisabethinerinnen, oder der barmherzigen Schwestern; serner das große Krankenhaus zu aller Heiligen, das heil. Geist Hospital, das Armen-Bernhardin-Syronismus und Lazarus "Hospital, das zu den 11,000 Jungfrauen, das Neichsche, das Selenksche, das istaelitische Krankenhaus und mehrere andere.

Breslau ift der Sit eines katholischen Türst: Bischofs und Domscapitels, eines evangelischen Superintendenten und Consisterums, eines Ober-Präsidenten, Präsidenten der Regierung und Oberlandesgerichts. Präsidenten; eines Direktors der Provinzial Steuer-Berwaltung, Directors der General Commission zur Negulirung der guteberrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, ein Comtoir der königlichen Bank und ein dergl. der Seehandlung; außerdem besinden sich hier die zur Berwaltung des Kreises und der Stadt gehörigen Behörden und Aemter.

Unter ben Fabrifen sind: die Tabate, Effige, Chigoriene, Strohhute, Kattun-Fabrifen, Buckerraffinerien und Brandweindestillationen die vorzägiglichsten. Die Fabrifate berselben und außerdem Wolle, Leinwand, Getreide, Glas, Eisenwaaren, rohes Eisen, Jint und Steinkohlen sind die vornehmsten Gegenstände des Handels.) In geschichtlicher Hind bie vornehmsten daß Breslau, (Wrazislawa) in der ersten Hälfte des 10ten Jahrhunderts von Polen gegründet wurde. Später wurde es die Hauptstadt des Gerzogthums Breslau, welches 9 Städte, 2 Flecken, und 464 Dörfer umfaßte. Nach dem Tode Herzog Heinrichs VI. der ohne Erben start, siel das Herzogthum 1337 an Böhmen, doch wurde der Stadt die Landeshauptmannschaft und andere große Priviligien erstheilt, welche ihr Kaiser Ferdinand II. 1635 wieder entzog.\*).

## 14. Der Rreis Dels

hat 15% Gev. M. Bobenfläche, mit 52,000 Ginw., in 4 Stabten, 128 Dorfern, und Colonicen.

### Stäbte.

Dels (vom flavischen Ossa, b. h. Erle), an ber Delse, mit 6000 E. Bon ben früheren Festungswerken ift nur eine hohe Mauer noch übrig. Die Stadt hat 3 evangelische und 1 katholische Kirche. Der herzog Wilhelm von Braunschweig hat als Standesberr des Fürstenthums Dels hier seine Residenz. Das Schloß enthält eine ansehnliche Bibliothek, Münzen und Naturalien und einen gut unterhaltenen Park. In Gesschichtlicher hinsicht bemerken wir, daß das Fürstenthum Dels in früherter Zeit einen Umfang von 31 Gev. M. mit 7 Städten und 320 Dörs

<sup>\*)</sup> Raberen Nachweis über bie Stadt Breslau findet man in Rente's Sandbuch fur Frembe und Ginheimische. - bon Zedlit Reisetafchenbuch.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Geschichte bes Herzogthums Breslau findet man Nacherichten in Preugens Borzeit Bb. II, Seite 38. 124. Bb. III, Seite 27. 146. 224.

fern hatte. Bis zum Jahre 1492 befanden sich die Nachkommen bes Herzogs Conrad zu Glogau in dem Besit dieses Fürstenthums, dann kam es auf drei Jahre an den König Wladislav von Böhmen, der es an den Herzog Heinrich von Münsterberg abtrat. Bei diesem Hause blieb es von 1495 bis 1647, wo es an die Häuser Würtemberg und Braunschweig kam.

Bronftadt (poln. Brrutoma), an ber Beibe, mit 3300 Einw., 1 Schloß bes Herzogs von Braunschweig-Dels.

Juliusburg, mit 1600 Ginm.

Sundefelb mit 900 Ginm.

#### Dörfer

Briefe, mit einem Schloffe bes Grafen Rospoth. Spahlig, mit einem Rupferhammer. — Sphillenort, mit einem Lufichloß und Schauspielhause. Wilhelminenort mit einem Schloffe.

## 15. Der Rreis Bartenberg

hat 14 Gev. M. Bobenfläche, mit 39,000 Einw., in 3 Städten, 1 Marktflecken, 119 Börfern und Colonien und 12 einzelnen Fabrif. Unftalten. Diefe, bem Fürsten Biron von Wartenberg gehörige Stanbesherrschaft ift, aus ben, früher zu dem Fürstenthum Dels gehörenden herrschaften Medzibor und Tseschen gebildet worden.

### Stäbte.

Bartenberg, (polnisch Szychow), mit 1900 Einw., Sauptort ber Standesberrschaft mit fürstlichem Schlosse, in welchem eine evangel. Rirche ift. Die Stadt hat eine katholische Rirche.

Festenberg, mit 2400 Einm., Schloß des Grafen Reichenbach. Medzibor (Mittenwalbe), mit 1350 Einm., 1 Schloß und 1 evangelischen Kirche. Auf den nachsten Berglehnen sind Weinberge angelegt.

## Dörfer.

Gohichüt, Sauptort ber Standesherrschaft Martenberg . Gohischut, mit 1 Schloß, bes Grafen Reichenbach, Standesherren, 1 evans gelische 1 katholische Rirche, 1 Rupferhammer, 1 Papiermühle und 1 Pulvermühle in Buntei. But owine (nicht mit ber Gebirgefolonie Butowina in ber Grafschaft Glatz zu verwechseln), mit einer mineralischen Quelle, Brunnens und Babe-Anstalt, dem herrn von Weger ghörig.

## 16. Der Rreis Militid

hat 17 Gev. M. Bobenflache, mit 42,400 Einw., in 5 Stabten, 1 Markifieden, 139 Dörfern, 12 einzelnen Fabrif: Anftalten. Die Standebherrechaft Militsch gehörte früher ber freiherrlichen Familie von Kurzbach. Der Freiherr Johann von Kurzbach führte 1525 die Reformation ein und unterzeichnete 1528 den schlessischen Landfrieden. Der lette aus diesem Hause, Heinrich II. starb ohne Kinder und hatte die Herrschaft dem Freiherrn von Malzan, welcher eine Enkelin von ihm zur Gemahlin hatte, vermacht.

Stäbte.

Militsch, am linken Ufer ber Bartsch mit 2500 Ginw., Schloß bes Grafen Malzan, mit einem Park und barin ein 30 Fuß hober, 54 Fuß breiter, 8 Fuß tiefer Triumph, und Friedens. Bogen.

Erachenberg (Straburd), am Ginfluß ber Schunta in bie Bartich, mit 2500 Ginm., einem feften Schloffe bes Fürften Satfelb, 1 fatholifchen 1 evangelifchen Rirche. Das Fürftenthum Trachenberg umfaßte fruber eine Bobenflache von 16 Bev. DR., mit 4 Stabten, 1 Martifieden, 1 Rlofter, 127 Dorfern; es gehorten biergu bie Standes. berrichaft Militich nebft ben freien Minderherrichaften: Reufchloß, Gulau und Freiban. Erachenberg gehorte bem tapfern und eblen Frei: berrn Johann Ulrich von Schaffgotich, welcher 1635 ju Regeneburg auf Befehl Ferdinand II. hingerichtet murbe, auf ben blogen Berbacht, baß er ein Mitverschworner Ballenfteins fei, ber, wie jest erwiefen, niemale an eine Berichwörung gebacht hatte. Die eingezogenen Guter verlieh ber Raifer, obwohl noch Rinder bes von Schaffgotich vorhanben waren, bem Grafen von Satfelde Gleichen. Friedrich II. erhob biefe Ramile in ben Rurftenftand. Erachenberg fam nach bem Ausfferben Diefer Linie an ben Grafen Frang Satfelb. Bilbenberg. Berther, welcher 1803 in ben Fürftenftand erhoben murbe und 1827 ftarb. hermann hatfelb ift gegenwartig Befiger ber Stanbesherrichaft.

Prauenit, mit 2100 Ginm., bem Fürsten Sathfeld geborig, mit 1 Schloff. 1 tatbol. 1 evangel. Rirche.

Sulau, mit 800 Einwohner, 1 fatholifden 1 evangelifchen Rirche.

# Der Marttfleden

Freihan, Schloß des Freiherrn von Teidymann, Besiger ber freien Minberherrschaft Freihan, Die seit 1628 bem Freiherrn Wilhelm Malgan, später bem Grafen Stratma, ber Fürstin Sapieha und noch vielen anderen Besigernn gehörte, die sie burch Rauf an sich brachten.

# 17. Der Rreis Striegau

hat gegen 5 Gev. M. Bobenflache, mit 25,000 Ginm., in 1 Stadt 64 Borfern.

#### Stäbte.

Strigau, mit 4000 Einw. 4 fathol. und einer, in ben aufgehosbenen Carmeliter : Rlofter errichteten evangelifchen Kirche. Die Stadt war früher befestiget und hat aus alter Zeit eine ftarte Mauer.

#### Dörfer.

Pitschen am Berge, bem Grafen Matuschla geborig, mit 1 Schloffe und Schauspielhause.

Giborf, hier gewann Friedrich II. den 4. Juni 1745 ein Ercf. fen, in welchem ber General-Lieutenant Graf Eruchseff fiel.

### 18. Der Rreis Reumarft

hat 12 Gev. M. Bobenflädye, mit 44,000 Einw., in 2 Stabten, 1 Marktfleden, 132 Dorfern und Colonicen, 9 einzelne Fabrif: Anftalten.

#### Städte.

Neumarkt, am Neumarkter Wasser, mit 3500 Einw., 1 fathol. und 1 evangel. Kirche, und einem, ber Stadt Breslau gehörigen alten Schlosse ').

Ranth, an bem Schweidniger Baffer mit 1400 Ginw., mit 1 fatholifchen 1 evangelischen Rirche und einem, ehedem bem Fürsts Bischof gehörigen Schlosse.

## Der Marktfleden

Roftenblut hat 900 Einm., die mehrentheils Feldbau treiben.

## Dörfer.

Leuthen, burch die Schlacht, welche Friedrich II. am 5. Dezember 1757 hier gegen die Destreicher gewann berühmt; es hat 1 fathol. 1 evangel. Kirche und 1 Schloß.

. Liffa mit einem Schloft, in welchem Friedrich II. Die gu einem Kriegerath versammelten öftreichischen Generale nach der Schlacht von Leuthen mit seinem "bon soir Messieurs" überraschte.

## 19. Der Rreis Trebnit

hat gegen 14 Geb. M. Bobenfläche, mit 46,000 Einm., in 2 Stabten, 163 Dorfern, Colonieen und 15 einzelnen Fabrit : Anstalten. Diefer Kreis gehörte ehebem zum Fürstenthum Dels.

<sup>\*)</sup> Die Sage von ber bier ermorbeten Gemablin bes Tartar: Raifers Batu wird in Pr. Borg. Bb. III, C. 24 ergabit.

#### Stäbte.

Trebnit, am Trebniger Baffer, mit 4000 Ginm. In einer Rapelle ber ichonen Stiftefirche bes aufgehobenen Jungfrauenftiftes be: finden fich in einem Grabmal von ichwarzem Marmor bie Bebeine ber heiligen Sebwig \*). Unter ber Rirche fprubelt in einem Gewolbe ber Bedwigsbrunnen. In ben Rloftergebauden ift eine Spinnmaschine, welche wochentlich 4000 Pfund Bolle fpinnt. Die Stadt hat 1 evan: gelifche Rirche und eine Guperintenbentur.

Stroppen, mit 1000 Ginwohner, 1 evangelifchen Rirche und 1

Schloß.

### Dorfer.

Deutschichammer, mit 1000 Ginm., von benen viele bei bem Gifen: und Rupferhammer beschäftiget werden.

Starfine, ehebem ein Bab und noch jest ale Bergnugungeort fleißig befucht.

### 20. Der Rreis Bohlau

hat gegen 16 Gev. DR. Bodenflache, mit 44,000 Ginm., in 3 Städten, 1 Martifleden, 142 Dorfern und Colonieen, 19 einzelnen Rabrif Unftalten. Das Fürstenthum Bohlau hatte früher 33 Bev. D. Bobenflache, mit 5 Stadten, 1 Martifleden und 204 Dorfern. wurde von bem Bergoge Friedrich II. ju Liegnit und Brieg 1524 burch Rauf und Taufch jufammengebracht, ba es fruher fein eigenes Fürftenthum bilbete.

## Stäbte.

Bohlau, von Teichen umgeben, mit 1900 Ginm., 2 evangelischen 2 fatholifden Rirchen.

Bingig, mit 1700 Ginm., auf einem Sugel gelegen, führt mit Recht feinen bescheibenen Ramen.

Auras am rechten Ufer ber Dber mit 800 Ginm., 1 evangel. 1 fathol Rirche und einem alten Schloffe.

. Leubus, an ber Ober mit 400 Ginm. und einem, in ber Beschichte Schlesiens oft genannten Rlofter, welches gegenwartig ju einer Irrenanstalt eingerichtet worben ift.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber beiligen Bebwig finbet man in Preugens Borgeit Bb. I, G. 139. Die Geschichte ihres Gemable, Beinrichs bes Bartigen, 28b. II, S. 122.

### Der Darftfleden.

Dphrnfurth, an ber Ober mit 1200 Einw., unter benen fich gegen 400 Juben befinden. Das Schlof hat einen schönen Park, Fafanerie, Weinberg u. f. w.

### 21. Der Rreis Steinau

hat 9 Gev. M. Bobenflache, mit 22,000 Einw., in 3 Stabten, 57 Borfern u. f. w.

#### Stäbte.

Steinau, an ber Steinau, mit 2500 Einw., 1 evangel. Rirche und 1 fatholische Capelle im Rathhause.

Paudten, mit 1300 Ginw., mit 1 evangelifchen und 1 fatholi-

Roben, mit 1100 Ginm., 1 evangelischen 1 fatholischen Rirde.

### Dörfer.

Dieban, Schloß ber jungern Grafen von Schweibnig.

### 22. Der Rreis Guhrau

hat 121 Gev. M. Bobenflache, mit 35,000 Einw., in 3 Stabten, 112 Dorfern, Colonieen u. f. w.

### Stäbte.

Guhrau, in fruchtbarer Gegend, eine Meile von dem rechten Ufer Bartich entfernt mit 4000 Einw., 3 fatholischen Kirchen, von benen bie Pfarrfirche einen schönen Hochaltar und große Orgel hat, und einer evangelischen Kirche. Die Bürger treiben viel ländliches Gewerbe und Gartenbau; außerdem wird viel Mehl, welches auf den hiesigen Windemühlen gemahlen wird, nach der Mark Brandenburg abgesetzt.

herrnftadt (polnifd Bagciorg), in sumpfiger Gegend zwischen zwei Urmen ber Bartich, mit 2000 Ginm., 2 evangelischen 1 fathol.

Rirche und einem Schloß.

Groß : Thirna, mit 1150 Ginw., gehort bem Leftwitiden abe-

Dörfer.

In diesem Rreise befinden sich, was zu den seltenen Borkommniffen gebort, zwei Dorfer, welche in früherer Zeit Stadte waren. Rugen, mit 555 Ginw., fruher der Sitz eines Bischofe, jest bem Grafen Carmer gehörig. Der berühmte Gesetzgeber und Großkanzler Graf Carmer ftarb hier ben 3. Mai 1800 auf seinem Schloffe. — Sandewalbe, am rechten Ufer ber Bartich, mit einer evange: lischen Kirche.

# III. Der Regierungsbegirt Liegnig

hat 250 Gev. M. ober 5,400,000 Morgen Bobenflade; bebon fommen:

auf Aderland . . 2,840,000 M. auf Unland . . . . 120,000 M.

- · Balber . . . 1,200,000 . . . . Geröffer . . . . 70,000 .
- s Biefen . . . 720,000 : . Garten . . . . 50,000 .
- : Triften . . . 400,000 :

Die Einwohnerzahl belief sich im Jahre 1836 auf 810,000, so bas auf ber Gev. M. über 3200 Menschen leben. Ihrer Herunft und Sprache nach sind die große Mehrzahl der Einwohner Deutsche, nur in einigen Dörfern der Lausit hat sich wendische Bevölferung ershalten. Ihrer Religion nach sind 670,000 evangelischen

136,000 fatholischen

4,000 mofaifden Glaubens.

Dieser Begirf hat funfgig Städte, unter benen sich eine Festung befindet, 15 Marktsteden, 1800 Dörfer Colonieen u. s. w. 750 Kirschen und Capellen, von denen die evangelischen 20 Superintendenturen und 346 Kirchspiele, die der Katholischen 18 Erzpriestereien bilden, welche 137 Haupt- und 200 Mutter- und Tochterfirchen versehen. Außer 1 Ritterafademie sind 9 Gymnassen, 1 Schullebrerseminar, 1 Padagogium der Brüdergemeinde, 6 höhere Bürgerschulen, 1070 evangelische, 230 fatholische Elementarschulen vorhanden.

Die einzelnen Bestandtheile bieses Regierungsbezirks sind: die chemaligen unmittelbaren Fürstenthumer Liegniß, Jauer, Glogau,
die mittelbaren Fürstenthumer Sagan und Carolath und ein großer Theil der Oberlausiß. Das Riesengebirge mit seinen kahlen Scheiteln und grünen Matten, mit seinen Felsenschluchten, Schneegruben und Basserfällen bietet so viele und eigenthumliche Naturschönheiten dar, wie wir sie in keiner andern Landschaft des Königreichs sinden und in Betriebsankeit und Gewerbthätigkeit stehen die steisigen Gebirgeberochner, die regsamen Städter und Landseute keinem Bolke der Erde nach. — Der Regirungsbezirk Liegniß wird in 19 Kreise getheilt, wir zählen sie nach ihrer geographischen Zusammengehörigkeit so auf, daß wir uns zuerst auf das Riesengebirge begeben, die Gebirgskreise kennen lernen, bann, bem Laufe ber Fluffe folgend, in die Flufgebiete ber Ragbad bes Bober, der Ober eintreten und und julest ju bem, aus ber Ober laufit gebilbeten Rreifen wenden.

## 1. Der Rreis Landshut

hat 71 Gev. D. Bodeuflache mit 38,000 Ginm., in 3 Stabten, 56 Borfern, 5 Colonieen.

Stäbte.

Landshuth, am rechten Ufer bes Bobers und bem linfen ber Bieber, Die fich unterhalb ber Stadt in jenem ergiefit, liegt in einem 1200 Ruß boben, offnem Thale, im B. von ben Abhangen bes Landes buther Rammes, in D. von bem Buch: und Forfiberge, in G. von bem Gruffauer Berge umgeben. Bergog Bolfo I., ber Streitbare, beffen Ragdborn hier noch aufbewahrt wird, erbaute auf bem nahen Buchberge 1286 eine Burg "bes Landes Suth" genannt, unter beren Schut bie Stadt entftand, welche 1292 ftabtifches Rechte erhielt und gegemartig 3600 Ginm. jablt. Die Stadt bat 1 evangelische und 2 fatholische Rirchen, von benen bie jum beiligen Leichnam, vor 1294 erbaut, bis aur Reformation ein besuchter Ballfahrtsort mar. Bahrend bes fiebenjabrigen Rrieges wurde oft um biefen Ort gefampft, am heftigften ben 23. Juni 1760, wo ber General Fouqué mit 10,000 Preußen fich bier gegen 30,000 Deftreicher fchlug, Die ihn endlich übermaltigten und verwundet gefangen nahmen. - Die hiefigen Darfte find burch ben Leinwand : und Damafthandel lebhaft. In ber Rabe eine Steintob. lengrube.

Liebau, an ber Schwarzbach in einem 1530 F. hochgelegenen Thale, am Fuse des Ueberschaargebirges. Auch hier legte Bolfo I. zum Schuse frommer Wallfahrer gegen Wegelagerer und Raubritter 1290 eine Burg an, unter deren Schut die Stadt entstand, welche gegenwärtig 1700 Sinwohner zählt, 1 katholische Kirche und 1 Hospital hat. Auf dem nahen Tatarberg hatten die Tataren 1241 längere Zeit ihr Lager und noch jest werden dort zuweilen Pfeilspisen und Huseisen (Tatereisel) gefunden.

Schömberg, in einem engen. 1540 Fuß hohen Thale an ber Ratbach, vom Ueberschaargebirge, vom Streits, Schweins und Fuches berge eingeschlossen, & Meile von der bohmischen Grenze. Derzog Deins rich L, der Bartige, legte hier 1207 eine Grenzburg gegen die Bohmen an. Der Ritter Schömberg, welcher mit der Gemahlin des Serzogs, der heiligen Sedwig aus Schwaben gekommen war, gründete 1214 das Stadten, wozu ihm der Herzog das Gebiet geschenkt. Das Stadts

chen gehörte von 1343 bis 1811 bem Rloffer Gruffau. Die Stadt bat gegenwartig 1700 Einw., 1 kathol. Pfarrfirche und die Annenkapelle, zu beren Errichtung eine, von Kindern aus Holz und Moos aufgebaute, kleine Kapelle Beranlaffung gab.

Dörfer.

Gruffau, eine feit 1810 aufgehobene Fürftliche Giffergienfer Abtei jur "Gnaben Maria," am linten Ufer ber Bieber, in einem febr freundlichen, offenem Thale, welches in alten Zeiten eine wilbe Balb. gegend war und Rreffabor bieg. Rachbem fruber bier nur eine Balb. capelle geftanden erbaute Bergog Bolfo I. von Schweibnit bier 1292 ein Rlofter, welches er mit 60 Gifterzienfern aus Beinrichau befette. Bahrend bes Suffiten . Rrieges wurde bas Rlofter verwuftet und bie Monche erfchlagen. Raum maren bie Gebaube mieber hergeftellt, als ber breißigjahrige Rrieg bie Ochweben bis hierher führte, welche es rein ausplunderten und angeblich fogar bas Archiv mit nach Schweben führ. Den wohlhabigen Vralaten fehlte es indeffen nicht an teichlichem Buffuß und Bufchuß ber Glaubigen, fo bag ber Abt Bernhard Rofa im Jahre 1662 bas gegenwartige Stiftsgebaube in großartigem Styl anlegte. Ginen noch impofanteren Gindrud macht bie 1728 neuangelegte Stiftefirche jum beiligen Repomud, Die fich ber berühmten Certosa di Pavia vergleichen barf, wenn fie auch an Runftwerten und Reichthum ihr noch bedeutend nachfieht. Zwei Portale, über benen fich zwei Thurme erheben, fcmuden bie Borberfeite; im Innern wird man gwar burch bie überlabenen Bergierungen, Studaturen, Statuen und Freelen an ben Gefchmad bes Peruffenfinis, gegenwartig unter bem Da. men "Rotofo" wieder eingeführt, jugleich aber auch an eine Beit erinnert, in welcher bem Runftler wurdige und lohnende Aufgaben geftellt wurden. Die bornehmften Maler, beren Arbeiten bier an Banben und Dedengewolben fich ben frifcheften Glang erhalten baben, maren : Brandel, Scheffler und ber fleißige Billmanns. Die Orgel, 1735 von Engler in Breslau erbaut, gebort zu ben berühmteften biefes Deiffers. Gie hat 3 Claviere, 68 Regifter, 206 Pfeiffen, bon benen mehrere etnen Bufat von Gilber erhielten, indem ber Abt Innocentius eine Menge biefes eblen Metalls in Die Schmelgpfanne geworfen haben foll. - Das Tabernafel bes Sochaltars vermahrt bas berühmte munberthatige Das rienbild von Gruffau, ein mit Gilber vergiertes Solgbildchen, welches nach ber Legende fich im Jahre 1276 aus einer Capelle ju Rimini beimlich fortstahl, hierauf unvermuthet in ber Butte bes Ginfieblere zu Gruffau wieber jum Borfchein fam und bem Bergoge Bolfo I. bas Gelübbe abforberte ber beiligen Jungfrau ein Rlofter bier zu erbauen." Bu Rlos

ster Grussau gehört noch die Josekskirche 1692 die 96 zu Ehren Josu, Maria, Joseks und der gesammten allerheiligsten Berwandschaft erbaut; Bethlehem, ehebem eine Einstellerwohnung im Balde, ges genwärtig ein Vergnügungsort. — Das Kloster besaß bei seiner 1810 erfolgten Ausshehung zwei Städte und 40 Dörfer und unterhielt eine gelehrte, 1800 zum Gymnassum erhobene Schule. Die Klostergebäude sind zu einer Spinnanstalt verwendet worden. Dicht unterhalb des Klosters liegt das Dorf Hermsdorf an der Zieder, mit 1500 Einw. ')

Schreibendorf, an Fufe tee Bebirges, Fabrifborf mit 900

Ginwohnern.

Mohnau, an der Afchirnit in einem Thale bes Landshuter Rammes. In bem hiefigen Glimmerschiefer liegen beträchtliche Lager von Schwefelfies, aus welchem Schwefel, Bitriol, Smalte und verschiedene rothe und gelbe Farben gewonnen werden.

# 2. Der Rreis Sirichberg

hat 11 Gev. M. Bodenfläche, mit 52,000 C., in 2 Städten, 1 Marktfleden, 55 Dörfern, 32 Colonicen, 8 Vorwerken. Diefer Rreis ift aus einem Theile bes ehemaligen Fürstenthums Jauer gebildet worden.

### Stäbte.

Sirschberg, 1050 Fuß über bem Spiegel ber Ofifee, am linken Ufer des Bobers und bem rechten des Zackens, welche unterhalb der Stadt von dem ersteren aufgenommen wird, in einem freien, fruchtbaren Phale, war schon im Jahre 1002 vorhanden und erhielt vom Serzog Boleslaus III., Schiesmaul, städtische Gerechtsame und eine doppelte Ningmaner. Bon den vier katholischen Kirchen ist die älteste zurn heiligen Crasmus und Pankratius 1304 vom Serzoge Bernhard erbaut worden; die zur heiligen Anna ist vom Jahre 1514. Die evangelische Kirche ist eine der sechs Gnadenkirchen, welche Kaiser Joseph I. den Schlesischen Protestanten, gegen Erlegung bedeutender Geschenke, zu bauen gestattete"). Diese Kirche wurde in den Jahren 1709 bis 18 erbaut, in der Form des Kreuzes mit einer Kuppel, mit mittelmäßigen Bilde

<sup>\*)</sup> Ueber bas Rlofter Gruffan f. Prenfens Borgeit Bb. II, G. 225.

<sup>\*\*)</sup> Die Protestanten in hirschberg, Landsbut, Freistat, Militich, Sagan und Teschen mußten bem Kaifer Josef für biefe Erlaubniß ein Geschent von 70,500 Gutben und ein Darteben von 310,000 Fl., — welches lettere nie jurudgezahlt worben ift, — machen.

werken und Gemalden im damaligen Zeitgeschmack und mit einer vorstrefflichen Orgel. Der Baldachin über der Kanzel hangt an einer eifernen Stange, was Beranlassung war, daß hier am 1. August 1745 der Archidiakon Adolf wahrend der Predigt von einem Blisstrahl getodstet wurde.

Gegenwärtig zählt die Stadt gegen 6500 Einwohner, Linnens, weberei, Bleichen u. f. w. (hier ift ein Bleichengericht) und Leinwandhandel sind die vornehmsten Gewerbe der Stadt, obschon nicht mehr so schwengeheiten, als um das Jahr 1630, wo die Stadt den Alleinhandel mit Schleiern hatte und der Burgmeister Flode, wegen seines Berdienstes um den Handel in's Ausland in den Aldelstand erhoeben wurde und den Namen: von Ehrenschild erhielt. Unter den schönen Umgebungen zeichnet sich durch die Sonderbarkeit der Anlage "der Helton" aus. Während wir fast überall in Ober Schlessen nur katholischen Capellen, heilgenbildern und dem nachbarlichen Freund St. Nepomus begegnen, sinden wir uns dier unter die Götter Griechenlands versetzt, denen der Stadtdirestor Schönau 1788 hier Tempel und Altäre errichtete, von denen jedoch nicht viel mehr übrig ist; nur Apolls und Friedrichs des Größen Tempel haben sich erhalten.

Auf bem Kirchhofe vor bem Langgaffenthore liegen drei preußische Officiere: Major von Pfuel, hauptmann von Schenkendorf und Lieuztenant von Zange, welche an ben, in ber Schlacht bei Lüten ben 2. Mai 1813 erhaltenen Munden, hier starben, beerdigt \*).

Schmiedeberg, 1390 Fuß über ber Office, mit 4200 Einw., wird in Obers, Mittels und Niederschmiedeberg getheilt und erstreckt fich in einer langen Sauserreihe eine Stunde Beges von Buchwald längs der Eglit hinauf bis zum Paßberge. Schon im Jahre 1148 soll hier der Bergmeister Lorenz Ungel Gisenbutten angelegt haben und hier waren die ältesten Waffenschmieden und Klingensabriken Schlestens. König Bladislav von Böhmen erhob Schmiedeberg 1513 zur untersthänigen, Friedrich II. 1747 zur freien Bergstadt. Mehr als die Klingensabriken kauen später die Damaste und Leinwand. Webereien und Bleichen in Aufnahme. Die Stadt hat 2 katholische und 1 evangelische Kirche, 1 Wachsbleiche und Tabakfabrik.

## Marttfleden.

Barmbrunn, berühmter Babeort, 1062 F. über ber Offfee, an

<sup>\*)</sup> Gine Chronit ber Stadt hirschberg im Auszuge, findet man in Pr. Borg. Bb. III, S. 150. Bb. IV, S. 59. 154.

beiden Ufern des Zadens, in fruchtbarer Ebne am Fuse des Riefengebirges, mit 2100 Einw., 1 fathol. 1 evangel. Rirche, warmen Schwequellen, einem Schloffe der Grafen Schaffgotsch, welcher um die Aufnahme des Bades sich große Berdienste durch den Bau eines Gesellschasthauses, Theaters, Verlegung seiner ansehnlichen Bibliothes von Hermsdorf hierher, vortrefflichen Badehäusern u. s. w. erworben hat.

Ungeblich foll Bergog Boguelav ber Kraufe auf ber Jagb zuerft bemerft haben, bag angeschoffenes Wild an Diefer Seilquelle fich gebabet und bem Seiligen Johannes, bem Schutpatron Schleffens bier eine Capelle erbaut haben. Moch im Jahre 1569 mar bie Quelle bes Probftei Babes nur in eine enge, bolgerne Schalung gefaßt, fo bag nur 6 Perfonen jugleich darin baben fonnten. Gegenwartig fonnen in Dies fem Bade 20 Perfonen und in bem graflichen, großen Bade 40 bis 60 Perfonen zugleich baden. Huffer biefen marmen Quellen find auch falte Baber eingerichtet. In Warmbrunn findet man icon ge: fchliffne Bergfriftalle, Topafe und andere eble Steine Schlefiens bei Berg. mann, und funftreiche Glasmaren, in verschiedenen Laben, menn auch nicht in fo reicher Muswahl, wie in Toplit und Carlebad. Barmbrunn ift berjenige Ort, von wo aus man bie Besteigung bes Bebirges und Die Ausflüge in Die nabe gelegenen Thaler am beften unternehmen fann ").

Dörfer.

Hermeborf (1170 Fuß hoch gelegen), & Meile von Warmbrum am Tannwasser. Nahe babei eine ber schönsten Burgruinen Schlesiens, ber Kienast (auch Khnast) auf einem einzelnen Felienhügel gelegen, ber zum Theil mit Nabel und Lautholz bewachsen ist, und auf welchem häuserhohe Granitblöde in wildem Burfelspiel von Titanen umhergesschleubert worden zu sein scheinen. Schon im Jahre 1278 stand hier ein Jagdschloß, welches Herzog Bolfo I. von Schweidnitz 1292 in eine Burg verwandelte, mit welcher Herzog Bolfo II. den tapfern Nitter Gotthard Schass (Gotsche Schos) beschenkte. Zu den Besiszen des Knnastes gebörte auch der unslückliche Johann Ulrich Schaffgotsch, welcher unschuldig auf dem Blutgerüst (1635) zu Regensburg stard. Am 31. August 1675 schlug ein Blitz in den Thurm, die fämmtlichen Gebäude wurden ein Raub der Flammen und sind nicht wieder ausgedaut worden. Auch in ihren Trümmern erkennt man noch den Umfang und

<sup>\*)</sup> Bir empfehlen bem Gebirgewanderer bie Führer ju Marmbrunn unt unter benfelben inebefondere unfern muntern Freund Rückert.

ble Bertheilung der inneren Raume, so daß sich genau nachweisen läst wo die Burgkapelle, der Speisesaal, Rüche und Keller, Frauen-Zimmer und andere Gemächer sich befanden. Im hofe steht noch die Säule mit dem Halbeisen, auch die Brunnen, Berließe und Pferbeställe sind noch vorhanden; vor allem aber schön und schuend ist die Aussicht von der Zime des Thurmes. In einem gutversorgten Wirthshause auf der Burg sinde man nach aller Mühsal gute herberge und dazu die Geschichten und Sagen der Burg ").

\*) Da in Preufens Borgeit ber Rienaft übergangen worben ift, fo geben wir nachträglich bier zwei Cagen von ibm :

Für eine ber alteften Sagen gilt bie "bon bem Ritt um bie Dauer." In ben Beiten bes Ritterthums und ber Minne, wo es nicht fo leicht wie beut ju Tage mar, bas Berg eines Ebelfrauleins ju geminnen, fontern mo nur bem Tapfern fo fchoner Lobn ju Theil mart, lebte auf ber Burg Ronaft em Fraulein Runigunde, viel gerühmt megen ihrer Schonheit und nicht minber begehrt bon Bielen, als bie reiche Erbin einer großen Berrichaft. Je mehr ftattliche Brautwerber inbeffen fich auf ber Burg einfanden, befto übermuthiger, trotiger und fprober marb unfer Fraulein, benn welcher That fich auch bie Ritter rubmten, fie mochten mit Riefen gefampft, Drachen erlegt, ober am beiligen Grabe gegen bie bermegenften Dufelmanner gefochten haben, Franlein Runigunde meinte, bag all bergleichen Thaten nicht bes Unborens werth waren. 2016 mm wieber einmal eine tapfere Genoffenschaft fich auf ber Burg jum Turnier eingefunden, und man bas Fraulein mit Fragen befturmte: welche That fie ale Preis fur ibre Sand begebre? geigte fie mit lachendem Uebermuthe auf bie fchmale und bobe Burgmauer und fagte: Run eble Berrn, wem von Euch allgufehr nach meiner Sand geluftet, ber reite auf jener Mauer bier unter meinem Goller vorbei und grufe breimal mit ber Sanb. Die Ritter faben fich vermindert an, und feber fchwur mit Freuden Leib und Reben baran ju magen, fo ichonen Befig ju gewinnen. Gin jeber wollte ber Erfte auf ber Mauer fein, einer brangte fich bor ben anbern und boch mertte man es ihnen an, baf fie biefen Streit nur als einen Bormand brauchten, um ben gefährlichen Ritt nicht unternehmen ju muffen. Denn ale Fraulein Runigunde jest ein feibnes Band gerichnitt, um ben Borrang burch bas Loos ju entscheiben, mußten bie Dehrften fich fur biegmal ju entschulbigen. Dem Einen war bon bem nadtlichen Tange noch etwas fchwindlich, ber Zweite meinte: hatt' ich nur meinen Schecken bier, mit bem wollt' ich's ichon magen; bem Deitten mar ber Baum geriffen, ber Bierte wellte fich erft ein leichteres Naghtleib bringen laffen. Dur ein einziger Ritter, welcher ohne feinen Ramen ju nennen, an bem Turnier Untheil genommen breimal aus ber Sand ber ichonen Runigunde ben Rampfpreis gewonnen, und bor allen anberen fich eines gnabigen, man wollte fogar bemerft haben, gartlichen Blices .

4. Petereborf, mit den Colonieen Barbenberg, Saidelberg, feibeliche Seite und Ricfelmald, & DR. von Warmbrunn, am großen und fleinen

bes ftolgen Frauleins zu erfreuen gehabt, erklarte fich bereit, bas Wageftuck zu unternehmen und eilte binab in ben Schlofihof, wo er fogleich seinen getreuen Rappen bestieg.

Man hatte einige Bretter fo an bie Mauer angelegt, bag ber Mufritt gang bequem mar, auch mar an biefer Stelle bie Mauer oben fo breit, bag der Mitter fowohl, als fein Pferd, fich an bie fchauerliche Tiefe gewöhnen tonnten. Trompeten gaben bas Reichen, ber Ritter flopfte mit freundlichem Bufpruch feinen Rappen auf ben Sals und bem Fraulein Runigunde fchlug bas Berg bod auf, ale fie ben braungelockten Jungling auf fo halebrechenber Babn einherreiten fab. "Es ift genug," rief fie ibm ju, ale er noch auf ber breiteren Rinne ber Mauer bielt, "mir genugt biefes Bagnif und ich berlange nicht mehr." Run wollten aber bie Unberen ichon fruber bemertt baben, bag Fraulein Runigunde gerabe biefem Ritter eine gang befondere Muf= mertfamfeit und Theilnahme bewiefen batte, obichon er burchaus bermieben, fich ibr gefällig ju zeigen, ober fich um irgend eine Begunftigung ju bemuben. Der frembe Ritter aber, mar feiner Cache fo gewiß, bag er, ohne auf ben Buruf bes Frauleins ju boren, auf bie fchmale Geite ber Mauer binlentte und nur jum Goller binaufrief, bag man fein Pferb burch teinen fernern Buruf icheu machen moge. Bergebens winfte Fraulein Runigunbe mit bem Tuche, mit ber Sanb; obne ju manten ging bas Roff, als ob es an folche Aufgaben langft gewöhnt fei, bie Dauer ficher entlang, brei Dal grufte ber Riiter jum Goller binauf, allein bas Kraulein pernabm nichts babon, ibr maren langft bie Ginne gefchmunben und fie ermachte nicht eber, ale bie Ermopetengeschmetter und lauter Aubel ber bingbgeeilten Freunde ibr verfunbeten, bag ber Ritter gerettet fei. 2016 er mit einem fühnen Sprunge fein Pferd berab in ben Schlofhof gelenft batte, boben ibn bie Freunde auf ibre Schitte und trugen ibn im Triumphe feinem Glude entgegen. Bleich und gitternb, auf ihre Frauen gelehnt, mantte Runigunde bie Stufen berab und reichte ibre ichone Band bem Gieger. Diefer aber fagte: "nicht alfo mein Fraulein, nicht um biefen fchonen Dreis ju gewinnen magt' ich mein Leben, fondern um bas Leben fo vieler eblen Ritter, Die vielleicht im blinden Wahn ber Liebe unbefonnen einem fichern Tobe entgegen gegangen maren, bem Rais fer und bem Baterlande ju erhalten. Er verbeugte fich, beftieg fein Rog und lentte es rubig ben fteilen Telfenmeg binab. Roch ebe es Abend murbe mar bon all ben Rittern nicht Giner mehr auf ber Burg, feiner febrte gurud, ju feinem Turnier fanten fie fich auf bem Ronaft wieber ein und Kraulein Runigunte beschloß ihr einfames Leben in einem naben Rlofter. Der fremte Ritter war, wie man fpater erfuhr, ber Landgraf Albrecht bon Thuringen. Baden; icongelegenes Gebirgeborf, mit 2000 Einw mit vielen Bleichen, 1 Vapiermuble und Soluffoffe.

Seitbem hat man in gang Schneffen nie wieder von einem übermuthigen Fraulein gebort." -

Eine zweite Sage, bie bem Banberer auf bem Ronaft ergablt wirb ift folgende: "Bans Ulrich von Schafgotich, Raiferlicher Dberft und Commanbant in Schlefien war mit großem Gifer ber Intherifden Lebre jugethan, bennoch aber ein getreuer Diener bes Raifers, Berbinanbs II., fur welchen er feit bem Musbruch bes breifigjabrigen Rrieges in mander Schlacht Leib und Leben gewagt. Den Raifer aber umgab eine fpanifch : fatholifche Bofparthei, welche es besonders barauf abgefeben batte, bem Raifer alle Proteftanten, welche fich in feinem Dienfte befanben, berbachtig ju machen, jumal wenn biefe viel Gelb und Gut befagen. Als es nun biefer Parthei gelungen mar, ben Raifer ju veranlaffen, ben machtigen Bergog bon Friedlanb ermorben ju laffen, um fich feiner Guter ju bemachtigen, wußten fie febr fchlau noch viele andere in tiefen fchanblichen Projef ju verwickeln, unter anbern auch ben eblen Grafen Bane Ulrich Schafgotich. Bu einer Beit nun, wo biefer noch feine Abnbung bavon batte, bag irgent ein Zweifel an feiner Treue und Ergebenbeit in bie Ceele bes Raifers tommen tonne, batte et mabrent bes Binters einmal, ale bie Schweben aus Schleffen bertrieben maren, feine Freunde jur Jagb nach ber Burg Rynaft gelaben, wobei es munter und luftig berging. Unter feinen Gaften befand fich auch ber Dagifter Johann Anbreas Thieme aus Ghiereborf, welcher fich viel mit Aftrologie befchaftigte auch einige Jahre in Sagan, unter bes berühmten Repplere, bes Sofaftrologen Ballenfteins, Anweifung biefe Biffenfchaft ftubirt batte. Der Graf mar vermunbert, ben Geiftlichen Berrn, ber fonft burch allerhand Ergablung die Tifchgefellfchaft aufheiterte, beut fo fchmeigfam gu feben und bon bem Saushofmeifter erfuhr er, bag ber Dagifter bie gange Racht binburch bie Sterne beobachtet und am Morgen ibm gefagt: ber nachfte Stern, ber nach bes Bergoge von Friedlands Stern in einem blutrothen Gegenschein untergegangen, fei ber Rativitateftern feines gnabigen Berrn, bes herrn Grafen Schafgotich. Der Graf befrug nun lachelnb ben Magifter, ob er benn in ber That an folche Thorheit glaube und vermeine, bie Schidfale beffen, mas auf ber Erbe vorgebe, in ber Babn bet Gestirne lefen ju tonnen, worauf ber ftomme Mann ibm geantwortet: es fallt tein Sperling vom Dache ohne bes herrn Willen. "Run bann, fagte fchergent ber Graf, wenn fein Sperling obne Bestimmung ber Sterne bom Dache fallt, fo wird ja mobl auch bie Bufunft meines Saushammels, ber bier eben um ben Tifch berumläuft, ba oben verzeichnet fein. Ich bitte euch, Berr Magifter, ftellt ihm bie Rativitat unb fagt une morgen friib, mas ibm bevorftebt." - Alle bie Gefellichaft am anbern Morgen beim Morgenimbif beifammen faß, fant fich auch ber Dagis

Schreiberau (Schreiberehau), beffeht aus neunzehn einzelnen Ortschaften und Colonicen, welche in bem Thale Des Badens in ben

fter ein und auf Befragen gab er jur Untwort : "Berr Graf, feht ench bor, ber Raifer finnt Uebles wiber Guch und Gure Unfchulb wird euch fo menia bor bem Benterbeil fchuten, ale bie Unfchuld biefes Lammes ficher ift por bem Rachen bes Bolfes!" Dbichon biefe Rebe bem Grafen nicht gang gleichgultig war, jumal ba er mertte wie einige feiner Gafte baburch berftimmt wurden, fuchte er bennoch burch beitre Scherze jene ernfte Dahnung vergeffen ju machen. Die Jagbborner riefen, Die Pferbe und Ralten murben borgeführt und bie Gefellichaft machte fich jur Jagb fertig. Bebor nun ber Graf fein Pferd bestieg, rief er feinen Saushofmeifter und fagte ibm : "lagt boch fogleich bas Lamm fchlachten und braten und wenn ich beut am Mittagtifch einen Bint geben merbe, fo laft es gang, wie es am Spiefe gebraten ift, auftragen. Cobalb bie Gefellichaft bie Burg verlaffen batte, that ber Saushofmeifter, wie ihm ber Graf befohlen, ließ bas Lamm fchlachten und übergab es bem Roch jur weiteren Bubereitung. Dit reicher Beute fehrte bie Jagbge= fellichaft jurud und fette fich jur Tafel, an welcher fich auch ber Dagifter wieber eingefunden batte. "Dun, fagte ber Graf ju ibm, feib 3hr immer noch um meinen Saushammel beforgt?" - ,, Ge liegt mir allerbings, antwortete ber gelehrte Berr, bies Lamm noch immer gar febr im Ropfe." -"Beruhigt euch, jagte ber Graf, bas Lamm foll uns balb wo anbers, als im Ropfe liegen. Deba! Saushofmeifter, laft nun ben Braten bringen!" Indem biefer jur Thure ging, fturgte ber Roch mit betroffner Miene berein und fagte ju bem Saushofmeifter laut genug, baf man es an ber Tafel boren tonnte: ,,mas fangen wir an! 3ch fann teinen Braten fchaffen, ber Bolf bat bas Lamm rein aufgefreffen!" - Bas fagt ibr? rief ber Graf unb ftant rafch bom Stuble auf, "mas ift mit bem Lamm gescheben? Bo ift es? "Ich bin ein geschlagener Mann, fagte mit betrubter Diene ber Roch, Em. Gnaben wiffen vielleicht nicht mehr, bag wir in ber Ruche feit gebn Jahren fcon einen alten, jahmen Bolf berumlaufen laffen, ber abgerichtet ift, ben Bratenwenber ju breben, fonft aber ein gutes, frommes Thier und gar nicht nafchhaft und gefräßig ift. Allein beut ift ibm einmal feine alte, ange= borne Ratur wieber in ben Ginn gefommen, benn taum, baf ich ben Rutfen gewenbet, um bie Deblfpeif eingurühren, reift ber Bolf bas Lamm bom Spief berab und frift es auf, fo groß es war." Run, herr Dagifter, fagte ber Graf, mas bas Lamm betrifft, fo haben euch bie Sterne nicht belogen; ich feb' nun wohl, will man bor bem Bolf ficher fein, muß man fich nicht am Spiefe braten laffen." Dbichon ber Graf es berfuchte ben ganjen Borfall als einen Edjerg bes Schicffals ju betrachten, fo mar boch bie Gefellichaft berftimmt und ber Graf nahm, ale ibn bie Freunde am Abend verließen, bon Ginigen mit ungewöhnlicher Behmuth Abschiet. Balb nach

Rebenthälern und auf den Berglehnen zerstreut liegen, so daß der Gerichtsbote drei Zage zu laufen hat, wenn er von Saus zu Saus gehen muß. Flüchtlinge aus Böhmen sollen sich während der Sussitenfriege hier zuerst angesiedelt haben. Auf dem Vitriolwerke sindet man gute Serberge, wandert von da zum Kochelfalle und weiter hinauf zum Zackenfalle. Glashütten und Glasschleisereien, Mühlen und Bleichen, liegen durch die Thäler zerstreut. Alls Erinnerungszeichen an einen Besuch Friedrich Wilhelms III. und seiner Gemahlin Luise zeigt man hier zwei Buchen, in welche der König und die Königin im Jahre 1801 ihre Namen eingeschnitten haben. Gebirgswanderer sleigen vom Zackenfalle aufwärts nach der neuen schlessischen Baude, von da zum Neisträger und hohem Rade, um über den Kamm (s. o. S. 115) zur Riesenskoppe zu gelangen.

Ugnetendorf, eben fo icon gelegen im Tannenwafferthale bis an ben Jug ber großen Sturmhaube.

Steinseifen, am Eulenbache, von Laboranten, Krautersammlern Solzschnigern und Webern bewohnt. hier verfertigte Sigmund Rahl bie ersten Holzmodelle bes Riefengebirges, von benen sich eines vom Jahre 1787 auf der foniglichen Runftsammer in Berlin besindet, welches zu feiner Zeit fur eine verdienstliche Arbeit galt.")

Rrummhubel, mit zerstreut liegenden Saufern an ber großen Comnit; vornehmlich von Laboranten bewohnt. Die bieber genannten Derfer find sammtlich in Gebirgethalern gelegen; nicht minder fcon find bie

blesem Borgange ward ber Graf auf Befehl bes Raifers verhaftet und als Mitverschworner bes Herzogs von Friedland peinlich angeklagt. Da man ihm nicht das Geringste beweisen konnte, was ihn strafbar gemacht hatte, und man ihm boch gern an das Leben wollte, befahl der Kaifer, ihn auf bie Foleter zu spannen und mit entsetlichen Martern ein Geständuss abzudringen. Der Graf aber behauptete standhaft seine Unschuld, wie gräßlich auch die Folterknechte ihn qualten; allein seine Feinde blieben ungerührt und ber Kalfer Ferdinand ber Zweite unterzeichnete zu Wien das Todeseutheil, welches an dem Grafen zu Regensburg den 23. Juli 1635 auf offinen Martte vollzegen wurde. Die Zesuiten hatten ihn noch überreden wollen zur katboliziegen wurde. Die Zesuiten hatten ihn noch überreden wollen zur katboliziechen Kirche überzutreten, allein der Graf starb getreu seinem edangelischen Glauben und betheuerte noch auf dem Blutgerüste seine Unschuld.

<sup>°)</sup> Das gelungenfte Relief bes Riefengebirges in neuerer Beit machte ber Oberlehrer Berger am Gymnafium ju Bunglau, baffelbe befindet fich ebenfalls auf ber fonigl. Runftfammer in Berlin.

Umgebungen ber folgenden, welche an bem Fufie bes Gebirges im flas chen Lande, jedoch immer noch in ber Rabe einzelner Berge liegen.

Erdmannsdorf, früher bem Feldmarschall Grafen Gneisenau gehörig, gegenwärtig Privatbesithtum Er. Maj. des Königes, welcher hier eine neue evangelische Kirche (1837) bauen ließ und diesen Ort den, zum evangelischen Glauben sich bekennenden, ausgewanderten Eprolern des Zillerthales als Niederlassung angewiesen hat. Schloß und Park sind einladend und freundlich.

Urnsborf, mit bem vorigen gufammeuhangenb. Auf bem Schloffe befinden fich die Naturaliensammlungen bes Grafen Matufchea.

Lomnit, an ber Lomnit, berühmt wegen feiner fconen Orgel.

Buchwald, mit einem im großartigen Sthl von bem, 1815 verftorbenen Director bes ichlesischen Bergbaues, Grafen Reben angelegten Park, welcher eine große Landschaft mit Teichen, Anhöhen, Balbungen, Tempeln und Grotten umfaßt, mit ben herrlichften Aussichten auf bas gegenüberliegende Gebirge.

Rifchbach an ber Rifchbach, mit 1 fathol. und 1 evangel. Rirche, boch ift die große Mehrzahl ber Ginwohner evangelisch, ba die fathol. Schule nur von 10, Die evangelische von 200 Rindern besucht wird. Das ichone Schloß, urfprunglich den Tempelherrn gehörig, ift gegenmartig ein Besitthum bes Pringen Bilbelm, Bruber bes Konigs, welcher bie Umgebungen auf mannigfache Weise burch einen Park mit englischen Cottages, burch Bartthurme, Ochweizerhaufer u. f. m. verfconert hat. Auch bie Natur hat bie Gegend freigebig bedacht; befonbers gemähren die naben Falfenberge, welche wie zwei Riefenbruber, mit ausgezachten Granitfronen emporragen, ber Gegend etwas Romans tifches. Dur ber öftliche Kalfenberg ift gegenwartig burch eingehauene Stufen bis jur hochsten Spite, (2064 F. bod) welche ein bobes eifernes Rreug fchmudt, juganglich gemacht worben. Dem Fürften Blucher ju Ehren ift auf der Stelle, wo fich bie Aussicht nach Sirfcberg öffnet, ein eiferner Abler auf einem Feleblock aufgestellt worben, mit einer Auffchrift, Die an ben Gieg an ber Ratbach 1813 erinnert. Der Pringeffinnen Stuhl, eine Felfenbant mit einer Aussicht auf das Boberthal, ift eine Anlage ber Gemablin bes Pringen Wilhelm, welche Schloß und Umgegend mit finniger Unordnung vielfach verschont bat, und bie augleich mit milbem Bergen es fich angelegen fein läßt, in die Sutte ber Armuth, ble gerade in Diefen Thalern groß ift, gleich einer zweiten beiligen Bedwig hülfreich und troftend einzutreten.

Rubberg, fruher im Befit bes Miniftere, Grafen Sonm, gegenwartig (1837) Eigenthum ber Furftin Banda Czartorista, geborenen Prinzessen Radziwill. Das Schloß ist mit freundlichen Wiesen und bewaldeten Soben umgeben, durch welche Gange zu verschiedenen Punkten geführt sind, von wo man die dunkte Kette des Riesengebirges und die freundlichen Ortschaften der einzelnen Thaler wie die reizendsten Landschastesgemalde vor sich liegen sieht.

Stohnsborf, mit einem graftich reuffischem Schloffe und einem Park. In ber ganzen Umgegend und felbst in ben hochgelegenen Bauben bes Gebirges wird bem Wanderer "Stohnsborfer Bier" als ber willsonunenste Labetrunk geboten. — In ber Nahe ber fegelformige Prudelberg.

### 3. Der Rreis Lowenberg.

hat 13½ Gev. M. Bodenflache, mit 66,000 Cinw., in 5 Stabten, 1 Marktfleden, 108 Dorfern, Colonieen, Borwerken u. f. w. St a b t e.

Lowenberg, am linten Ufer bee Bober, zwifden bem Moifer und Borisfeifner Baffer, 775 Ruß über ber Offfee, in einem fruchtba. ren Thale, bat 3900 Einm., 3 fathol. 2 evangel. Rirchen. Die Gtadt gebort ju ben alteften Stadten Schleffens und mar ben Romern bereits unter bem Ramen Luppurbum befannt. Boleelav IV., ber Rraufe, ließ fie 1158 befestigen, Bergog Seinrich I., der Bartige, Gemabl ber beil. Sedwig, verlieh ihr 1209 beutsches Recht und errichtete baselbft einen Schöppeuftuhl. Bis zum Jahre 1810 befand fich bier eine Dals thefer Commende. Auf bem naben Topferberge werden viele Urnen gefunden, welche einen Begrabnipplat aus beibnischer Borgeit bafelbft vermuthen laffen. In Gagen und geschichtlichen Erinnerungen ift bie Stadt reich. In der Rirche zu unserer lieben Frauen fieht man einen Leichenftein mit einer Nonne und einem Ritter. Dit Gewalt gum 211: tare geführt, rief die fromme Jungfrau, ale fie ben Trauring nehmen follte, zu ihrer himmlischen Schutpatronin und Braut und Brautigam fanten auf der Stelle todt nieder. - Ueber bem Saufe, wo Raifer Rudolf II. 1577 übernachtete, ift zur Erinnerung bas faiferliche Bap: pen angebracht. - In bem Saufe bes Stadtgerichtebirectore Streden: bach batte Ravoleon den 21. bis 23. August 1813 fein Sauptquartier. 218 er bier beim Frühftud Die Nachricht empfing, bag Deftreich fich mit Preußen und Rugland verbunden habe, entfiel ihm bas mit Bein gefüllte Glas, aus welchem fein gefürchtetes N. fammt ber Rais ferfrone berausbrach; bas Glas wird hier noch aufbewahrt. - Um 21. August 1813, fand hier ein Gefecht fatt, in welchem napoleon vergebens versuchte Blücher gurudaubrangen.

Greifenberg, am rechten Ufer ber Queiß, in welchen sich hier die frumme Else ergießt, mit 2100 Einw. und 1 kathol. Rirche zur himmelfahrt Maria's, im Jahre 1252 von heinrich III. hölzern, 1512 steinern erbaut, seit 1546 Familiengruft der Grafen Schafgotsch, Die evangelischen Ginwohner besuchen die Kirche zu Niederwiese, auf lausstischem Gebiet, welche zur Zeit der öftreichschen Bedrückung die Bürger von Greifenberg mit Genehmigung des Kurfürsten Georgs II. von Sachsen 1668 erbauten. Gute Damaste und Leinen-Webereien.

Friedberg, am Queiß (nicht mit Hohen-Friedberg im Bolfenhainer Rreise zu verwechseln), mit 1500 Einw., 2 fathol. 1 evangel. Kirche, 1100 Fuß über ber Oftsee. Bon dem nahen Marze (Martine-) Berge schone Aussicht auf das Jiergebirge und nach der Lausis.

Lehn, am Bober, welcher das enge Thal bier im Bogen burchrauscht, mit 900 Einw. Um 18. August 1813 fand bier ein blutiges Gefecht zwischen Franzosen und Ruffen statt, in bessen Folge die ganze Stadt bis auf die evangel. Kirche niederbraunte.

### Dörfer.

Flineberg, am Queifi, 1525 Fuß über ber Office, in einem eingen, vom Jerkamm, Hermstorfer Kanm, Kamnistamm u. f. w. einsgeschlossenen Thale mit 1600 Einw. Um Fuße des heusuders befindet sich ein Brunnen-Anstalt, wo sowohl gebadet, als auch getrunken wird. Die älteste Quelle, der heilige Brunnen, von den Landsleuten der Bierbrunnen genannt, war bereits 1572 bekannt; sein Wasser enthält viel Rohlensäure, ist hell und schmeckt säuerlich.

Plagwit, am rechten Ufer bes Bober, auf einem Abhange bes Spirschberges, mit 750 Einw. Das Schloß erbaute 1550 Rambolbt von Talkenberg; später kam es an die gräflich Hochbergische Familie und gegenwärtig befindet siche eine Irren Anstalt darin. — An einem Felsenrande am Bober zeigt man den Hufarensprung, wo ein preußischer Husar von den Panduren im siebenjährigen Kriege verfolgt, glücklich hinüberseste. Am 29. August 1813 wurde ein französisches Corps nebst ihrem tapfern Anführer, dem General Puthod, auf dem nahen Popelberge niedergehauen und gefangen.

Querbach, am Boigtsbache, mit 1000 Einw. In bem nahen Glimmerschiefer . Gebirge wurde ehebem auf Silber und Zinn gebaut; später hat man es vortheilhafter gefunden nur auf Robalt zu bauen, aus welchem hier Smalte (blaue Mineralfarbe) gewonnen wird.

## 4. Der Rreis Bolfenhain.

hat 6 Gev. Deilen Bobenflache, mit 31,000 Ginwohnern, in

2 Statten, 1 Markifleden, 55 Dorfern, 27 Colonieen; früher ein Be-ftandtheil bes Fürstenthums Schweidnig.

#### Stäbte.

Bolkenhain, an der wüthenden Reisse mit 1600 Einw., 2 fathol. 1 evangel. Kirche und einer, von Bolfo I. erbauten Burg, deren erste Anlage jedoch in viel frühere Zeit fällt; die Stadt erhielt 1312 städtliches Recht. In der Hedwigskirche (1298 erbaut) wird ein geheimnisvoller Calender vom Jahre 1500 verwahrt. Schon im Jahre 1206 sollen Tempelherren hier gehaust haben, welchen Bolfo I. 1294 die Probsteifirche zum heiligen Geist erbaute. In der Mongolenschlacht bei Wahlstatt fochten die Ritter tapfer mit, so daß nur 6 von ihnen entkamen ).

Hohenfriedberg, an einer Berglehne mit 630 Einw., gehörte früher zur Herrschaft Zaisberg, gegenwärtig dem Freiherrn von Seher. Toß, hat 1 evangel. 1 kathol. Kirche und ein Schloß. hier erfocht Friedrich II. am 4. Juni 1745 einen glanzenden Sieg über den her zog Carl von Lothringen.

Marftfleden.

Rubelstabt (Audolfsstadt) am Bober 1261 Fuß über ber Ostsee, mit 1050 Einw. Seit dem Jahre 1747 ließ der damalige Besiser, Freiherr von Schweidnith die seit Jahrhunderten verfallenen Gruben wieder aufsuchen, worin man gediegenes Silber in großen Stücken und reichhaltiges Rothgüldenerz fand. Früher hieß der Ort Rudelsdorf und wurde erst 1754 zum städtischen Markstecken erhoben. Zeht wird vornehmlich auf Arfenis und Schwefelsies gebaut und die Erze in dem nahen Adelsruh verarbeitet. Besiger des Schlosses und der Gruben ist Graf Matuschka.

#### Dörfer.

Nimmerfatt, am Fuse des Bleiberges auf der Sochebne des Kahbachthales. Der Ursprung des Namens ist unbefannt, und wir wissen nicht auf welcher Veranlassung es beruhen mag, daß an der äußersten Grenze gegen Rußland in Offpreußen und hier an der nahen Grenze gegen Destreich der preußische Abler den Nachbarn diesen Namen zuruft. Auf der nahen Bergspise steht ein alter Warthurm und Trümmer einer verfallenen Burg. Daneben erhebt sich ein neueres Schloß, von Georg Zedliß: Alffe (d. h. Opis oder Apps) 1545

<sup>\*)</sup> Raberes über die Geschichte biefer Stadt in Preugens Borgeit Bb. III, G. 155.

angelegt; später gehörte es einem Baron von Stillfried, bis es burch viele Sande hindurch an den Raufmann Lingt in Sirschberg gelangte. Der Wartthurm wird wegen der schönen Aussicht viel besucht.

Reichenau, früher wegen bes bahnlofen Weges von ben Fuhrleuten Sollen frücke genannt, gegenwärtig eine Posistation zwischen Landshut und Schweidnit. Bu bem Dorfe, welches zwei kathol. Rirchen hat, gehören die Colonieen Neudörfel am harteberge und Neudörfel am Krahenbusche, zusammen mit 2600 Einw. Bur nahen Unna-Capelle findet jährlich eine Wallfahrt statt.

Schweinhaus (Soihoisel), am Albhange des Steinberges, mit 1 fathol. Capelle und der Colonie Schönthalchen. Auf dem Berge die verfallene Burg des edlen Geschlechtes der Schweinichen, als deren Stammherr Bivoi genannt wird, welcher 716 auf der Jagd mit der Königin Libussa einen wilden Sber lebendig sing und ihn zu den Füsen seiner Gebieterin legte, welche ihn dafür den Ehrennamen "Swinka" Schweinchen gab, weshalb er seine Burg das Schweinhaus nannte \*).

## 5. Der Rreis Ochonau

hat 6 Gev. M. Bobenfläche, mit 28,000 Ginw., in 2 Stäbten, 44 Borfern, 7 Colonieen, 12 Borwerfen.

### Stäbte.

Schönau, am linken Ufer ber Kathbach, mit 2 kathol. 1 evangel. Kirche. Herzog Bolko I. erbaute die Stadt um das Jahr 1296, auf Beranlassiung seiner Gemahlin, welche diese Aue so schön fand, daß sie ihrem Gemahl, wegen begangener Untreue, die Strafe auflegte hier eine Stadt zu bauen. Die kathol. Kirche zur himmelsahrt Maria's ist vom Jahre 1381, die evangelische vom Jahre 1748. Bon der alten herzoglichen Burg, welche 1534 von Otto von Zedlit der Stadt verkauft wurde, ist nichts mehr vorhanden.

Rupferberg, auf bem Nordabhange bes Ochsenkopfes 1580 Fuß über ber Ofifee, mit 1 kathol. 1 evangel. Kirche und 1000 Einw. Die hiesigen Kupfergruben wurden 1156 von bem Bergmeister Lorenz Angel aufgefunden; im Jahre 1539 erhielt die hiesige Knappschaft ihre Bergordnung und gegenwärtig ist hier ein Bergamt. Außer dem Rupfer

<sup>\*)</sup> In wie fern beffen Nachstommenschaft sich ihres Namens würdig er, wiesen und es im Trinken allen andern zuvorgeiban, kann man in Preußens Borzeit Bb. V, S. 265 und in der von Bissching herausgegebenen Selbste biographie des hans von Schweinichen lefen.

wird auch Blei, Arfenif, Schwefel und Bitriol gewonnen. In den naben Bergen bricht grauer Marmor.

#### Dörfer.

Liebenthal (Soben.) am Rellerbache, mit 1200 Ginm., in ber Rabe ber Sopfenberg und ber hohe Galgen.

Janowig (Janowice b. i. Johannieborf), an beiben Ufern bes Bober, 1200 Jug über ber Offee, mit 1200 Einw.

Raufung in einem Thale ber Ratbach, von fleilen Bergen umgeben, in benen in vielen Steinbruchen ber berühmte schlesische graue Marmor bricht. Das Dorf besieht aus vier verschiedenen Antheilen und hat 2000 Einw., welche zum großen Theil in den Marmorbruschen, Kalfosen und Krysfallgruben beschäftiget sind.

Renfirch, an der Ratbach mit 1 Schloff, 1 fathol. 1 evangel. Rirche, 1100 Ginm. Die hiesige Gemeinde war eine ber erfien, welche bie Reformation annahm.

Dief Sartmannsborf, großes Fabritorf in einem ichonen Shale bes Mittelgebirges mit 1 fathol. 1 evangel. Rirche, 1300 Ginm. Dier find Marmorbruche und Ralfofen.

# 6. Der Rreis Jauer

hat 6 Gev. M. Bobenfläche mit 28,000 Ginw., in 1 Stabt, 48 Dörfern, 5 Colonieen, 36 Vorwerken. Früher bilbete biefer Rreis ben hauptbestandtheil bes Fürstenthums Nauer.

## Stäbte.

Jauer (vom flavischen jawor, Ahorn), 620 Tuß hoch über ber Ofisee, in einer Thalebne an einem Seitenarme ber wüthenden Reisse, mit 1 lutherischen, 3 katholischen Kirchen, 5800 Einw. Die Stadt war bereits 1008 vorhanden; die herzogliche Burg vom Jahre 1300 wurde 1656 erbaut und ist gegenwärtig ein Zucht und Arbeitschaus. Auf dem alten Rathhause werden Holziaseln, mit Wachs überzogen, in welche gerichtliche Verhandlungen eingeschrieden worden sind, ausbewahrt. In Funfzighuben, vor dem Liegnitzer Thore, zeigt man den Platz, wo Herzog Heinrichs III. Gemahlin Jutta unerwartet von einem Prinzen entbunden wurde, welcher später als Herzog Heinrich IV. und als schlessischen Winnesänger sich auszeichnete. Friedrich der Große zählte Jauer zu seinen schönsten Erobrungen, — weil ihm diese Stadt ein Lieblingssgericht, die besten Vratwürste — noch jetzt ein gesuchter Handels-Urtisel — lieferte. Auch Napoleon ließ sie sich hier am 29. Mai 1813 gut schmesken, bis Blücher ihn dabei störte, worüber er in dem Hause

einer Fuhrmannswittwe in ber Golbberger Borftabt eine Bachefiodifcheere liegen ließ, welche man bafelbft aufbewahrt.

#### Dörfer.

Leipa (Lipa, Linde), wird in Ober., Mittel- und Nieberleipa eingestheilt, hat mit der Solonie Petersgrund und den Borwerken Antheils Mochau und Vierhäuser 1500 Einw., 1 evangel. 1 kathol. Kirche und ein altes Schloß, welches schon 1364 vorhanden war. In dem nahen Moorarunde wird Torf gegraben.

Lobris, an der Jauer-Reumarkter Strafe, mit einem Schlof, in welchem sich eine Bibliothek von 12,000 Banden, eine Bilbergallerie mit 56 Uhnen der gräflich Rostifischen Familie und eine Sammlung

alter Baffen befinden.

Profen, mit der Colonie Naben an der Beibelache, mit einem gräflich Nostibischem Schloffe und vielbesuchten Schlofigarten. Am 2. Juli, dem Tage der Heinsuchung Maria's, wird eine Puppe der heiligen Jungfrau aus Jauer in Prozession nach Profen getragen, um der, in der dasigen Elisabethkirche befindlichen heiligen Elisabeth einen Besuch abzustatten.

## 7. Der Rreis Liegnit

hat 11 Gev. M. Bodenflache, mit 50,000 Ginw., in 2 Stabten, 126 Dorfern, 20 Borwerten; früher hauptbestandtheil bes Fürstenthums Liegnit.

Stäbte.

Liegnig, am linken Ufer ber Rathad), welche unterhalb ber Stadt Das Schwarzwaffer aufnimmt, in einer fehr fruchtbaren Ebne, 351 Fuß über ber Ofifee, früher eine ftarke Festung, beren Werke Friedrich II. 1758 schleifen ließ.

Liegniß gehört in die zweite Classe ber preußischen Stadte, hat 11,000 Ginw., ist der Sit einer Regierung, eines Stadts und Lands gerichts erster Classe, einer Landschafts Direction u. s. w., hat 3 fotholische und 2 evangelische Kirchen, eine von dem Kaiser Josef I. gestiftete Ritterakademie, ein Gymnasium. Die Burg, gegenwärtig das Regierungsgebäude, welches jedoch durch einen Brand im Jahre 1835 sehr gelitten hat, wurde von Boleslav den Langen 1170 erbaut und befestiget, so daß sie eben so vergeblich wie von den Tataren 1241, von den Hussen 1430 bestürmt wurde. In dem 1732 erbauten Rathshause besindet sich eine Sammlung alter Wassen. Drei berühmte Schlachtsselber liegen in der Rähe der Stadt. Um 3. Mai 1634 schlug der sächlische Feldmarschall von Urnim (Urnheim) hier die Destreicher unter

Soloredo. Ginen der gloreichsten Siege des stebenjährigen Krieges ets fecht hier Friedrich II. am 15. August 1760 gegen das vereinigte östreischisch russische Beer, welches Laudon, Daun und Soltistow befehligten. Die britte Schlacht, deren Donner in jüngster Zeit die Liegniger in Schrecken versetzen, war die Schlacht an der Kathach am 26. August 1813, in welcher Blücher einen glanzenden Sieg über die Franzosen unter Macdonald erfocht. — Liegnit ist mit vorzüglich schönen Gemusgegarten versehen.

Parchwit, an ber Berlin-Breslauer Strafe, mit 2 evangel.

1 fathol. Rirche, 1 alten Schloß und 1100 Ginm.

## Dörfer.

Eichhold, nahe babei bas Monument von Gufeisen: "die gesallenen Seiben ehrt bankbar König und Vaterland." Jur Erinnerung an die von Blücher am 26. August 1813 gewonnene Schlacht an ber Katbach.

Wahlstatt, in einer, von mäßigen Anhöhen umgebnen, Ebene, mit 360 Einw. Den Namen erhielt dieser Ort nach der großen Tatarrenschlacht am 9. April 1241, in welcher das christliche Heer geschlagen und Herzog Heinrich II. von Liegnit sein Leben verlor. An der Stelle, wo nach der Schlacht die Mutter des Herzogs, die heilige Hedwig, den Leichnam ihres Sohnes fand, ließ sie eine Capelle bauen, um welche sich bald mehrere Landleute ansiedelten \*\*). In den Jahren 1707 bis 1723 erbaute der Abt Ottmar Jink hier ein Benedictiner Klosser, welches 1816 ausgehoben ward. — In neuester Zeit ward der siegreiche Feldherr an der Kathad zum Fürsten Wlücher von Wahlstatt, welcher Ort Zeuge seines Sieges war, erhoben.

# 8. Der Rreis Golbberg . Sainau

hat 11 Gev. M. Bobenfläche mit 47,000 Einw., in 2 Stadten, 104 Dörfern, 1 Colonie, 7 Vorwerfen, und bildete fonst einen Theil bes Fürstenthums Liegnig.

Stäbte.

Goldberg an der Ragtach, welche unterhalb der Stadt ben Bettelbach aufnimmt, auf einer Berglehne, 830 Fuß über der Office, 118 F.

<sup>\*)</sup> Ueber bas Schlof ju Liegniß f. Preufens Borgeit Bb. II, S. 135. Die Geschichte ber Bergoge von Liegnig ebenbafelbst Bb. III, 25. V, 135. 140.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Bergang ber Schlacht f. Pr. Borg. Bb. II. G. 128.

über ber Ratbach, mit 2 evangelischen 1 Fatholischen Rirche, 6400 E. Schon im 12. Jahrhundert ward bier Bergban auf Golb betrieben, fo baß angeblich im Jahre 1112 wochentlich 120 Pfund reines Golb que. gebeutet murben und in ber Schlacht von Bablitatt fochten 600 Bergkappen tapfer mit. Nach bem Suffitenfriege ging ber Bergbau ein, und der Difolausberg, einft reich an Goldgruben, ift fett ber Sobtenader. Die evangelische Rirche ju Ct. Dichael, in gothischem Styl aus Sandftein erbaut (1212), gehorte bis 1270 ben Tempelberen, fpa. ter ben Johannitern. Bei ber Belagerung burch bie Suffiten 1428 batte fich ein Theil ber Burger in die Rirche geflüchtet, bier einen Bruns nen gegraben und einen Bacofen gebaut. 216 man bem Reinde eine gebratene Rate zeigte, wie einen Safen angerichtet, und marme Gemmeln hinabwarf, ward biefer ber Belagerung mude und jog ab. Sier lebte ber, im Rufe ber Schwarzfunft ftebenbe, gelehrte Tropendorf, von beffen Bibliothef noch 60 Bande, bie er mit Retten angeschloffen batte, aufbewahrt werben. Die Gage, baf Albrecht von Balbffein auf bem Symnafium gu Golbberg ftudiert und als Beneraliffimus feinen einftmas ligen geftrengen Rector Fechner in bas Lager beschieben babe, ift neuerbings in Zweifel gezogen worben. Bor bem 30jahrigen Rriege gahlte bie Innung ber Tuchweber und Gewandschneiber über 500 Meiffer. Auf bem Burgberg ift eine 1724 erbaute Bafferfunft, Durch welche bas Baffer 444 Fuß hoch gehoben wird, um von ba burch Röhren in die Stadt geleitet ju werben. Der Sage nach besithen bie Gold. berger einen Brunnen, wer babon trinft, muß bei ihnen bleiben.

Hainau, in einem freundlichen Thale unweit bem linken Ufer ber Deichse mit 3400 Einw. 2 evangel. 1 fathol. Kirche. Der Sage nach stiftete die heilige Hedwig hier schon im Jahre 1240 die Kirche zu unserer lieben Frauen, die Stadt war bereits im Jahre 1276 vorhanden und erhielt 1333 vom Berzoge Voleslav Liegniper Stadtrecht. Die Hussiehen verwüsteten die Stadt (1428), welche Greuel man hier bisblich dargestellt sindet. Ueber der Capelle eine Bibliothek, darin ein handsschriftliches Rechtsbuch aus dem 14. Jahrhundert. Beim Einbruch der Hussiehen Bürger, die einzigen die ihr Leben retteten, auf den Thurm gestüchtet und hinter sich funsundwanzig steinerne Stuffen abgebrochen, welche später durch hölzerne ersetzt wurden. Das Gesecht bei Hainau im Mai 1813 gehört mehr der Feldslur von Baudmannsborf an.

Dörfer.

Baubmanneborf (gewöhnlich Bauneborf), & D. von Sainau, berühmt durch ein fiegreiches Gefecht Blüchers am 26. Dai 1813.

Die Schlachten von Lügen und Bauzen waren verloren, bas niedergeschlagene, wenn auch nicht entmuthigte heer der Verbündeten zog nach Schlessen zurück, die Franzosen folgten und auf den Fersen. Da legte Blücher hinter die Höhen von Baudmannsdorf einen hinterhalt von 21 Schwadronen und 24 Geschühen, zu deren Unterstützung er bei Pohlsdorf noch ein Regiment Infanterie zurückließ. Sobald die brennende Windmühle bei Baudmannsdorf das Zelchen gab, daß der Feind unvorsichtig auf der Straße nach Liegnitz vorgerückt sei, brach die Reisterei aus dem Thalgrunde bei Pohlsdorf hervor und warf sich bei Ueberschaar mit solchem Ungestüm auf die vorgegangene Division des Generals Maison, daß 1200 niedergehauen, 3000 zu Gesangenen gemacht, 20 Geschütze erobert wurden, während wir 70 Todte und Berwundete, darunter 16 der tapfersten Offiziere zu beklagen hatten. Ein Denkmal von Gußeisen, wie sie auf den anderen großen Schlachtfeldern ausgestellt wurden, ist auch hier errichtet worden.

Grödigberg (Grazberg b. h. Burgberg). Schones Schloß, fruher bem Grafen Sochberg und jest bem Banquier Benecke von Grödigberg gehörig. Auf bem nahen Bafaltberge eine, im Jahre 1473 vom herzoge Friedrich I. von Liegniß erbaute Burg; gegenwartig eine Schenk-

wirthschaft mit schönfter Aussicht \*).

## 9. Der Rreis Bunglau

hat gegen 20 Gev. M. Bobenflache mit 50,000 E., in 2 Stabten, 87 Borfern, bildete chebem ben nordwestlichen Theil bes Fürstenthums Nauer.

Stäbte.

Bunglau, am rechten Ufer bes Bober, an ber Breklauer-Dresdner Straße, mit 5000 Einw. Boleslaus I., der Lange ertheilte dem Ort schon im Jahre 1196 städtisches Recht und in einer sehr alten Bilb-hauer : Arbeit am Gasthause zu den drei Nautenkrängen will man die Bildniße breier schlesischen herzoge in Gesellschaft einiger Wildschweine erkennen. Die ältesten Kirchen sind die Dorotheen-Kirche von der heiligen hedwig 1298 gegründet und die Dominikaner Kirche, mit einem Kloster von heinrich dem Bartigen 1234 gestiftet. Im Jahre 1755 gründete hier nach dem Borbilde des, zu halle von Franke gestifteten, Waisenhauses der Mauermeister Gottstried Jahn eine ahnliche Ansigt,

<sup>\*)</sup> Pr. Borg. Bt. IV, S. 161.

welche fortwährend in Berbindung mit einem Seminar in blühendem Justande erhalten wird. — Alls curiosa werden hier einige astronomische und geographische Arbeiten des verstorbenen Webers Hüttig, die Leidensgeschichte des Erlösers von dem Tischler Jacob, ein Topf von sieden Fuß Höhe, 16 Fuß Umsang von dem Töpsermeister Joppe gezeigt. Ein Denkmal ernsterer Art ist das, von Friedrich Wilhelm III. dem am 28. April 1813 hier verstorbenen Kaiserl. Russischen Feldmarsichall Kutusow Smolenskoi errichtete Denkmal, von Schinkel und Schadow entworfen und modellirt und in der Königl. Eisenzießerei zu Berlin (600 Etr. schwer) gezossen. Drei Stufen führen zu zwei Postamenten, auf denen vier Löwen ruhen, dann fünf andere Stufen zu dem Würfel, auf welchen sich eine gothische Pyramide mit der Inschrift erhebt; das Ganze hat 38 Fuß Höhe. — Ein Hauptsabrischen Thon \*).

Raumburg, am Queis, mit 1400 Ginw., 2 fatholifchen, 1 evan-

Dörfer.

Groß Krausche mit ber herrnhuter Colonie Gnabenberg, ½ M. von Bunzlau. Bahrend ber östreichischen herrschaft ward keine herrnhuter Colonie in Schlesien geduldet. Sobald Friedrich II. herr von Schlesien geworden, wendeten sich Mitglieder der Mährischen Brusbergemeinde an ihn und ein herr von Falkenstein erhielt die Genehmis gung zur Erbauung eines Bethauses auf seinem Gute Groß Krausche. Seit jener Zeit hat die Colonie sich gemehrt und blüht durch Ordnung, Fleiß und Gottebsurcht.

Sartmannsborf, am Boberle und einem Abhange des Grobigberges, bildet mit Bilhelmedorf, Mittelau und Liebichau eine endlofe Dorfagse.

Mitifchdorf, bem Grafen von Solms gehörig, mit ichonem Schlof, Part und Gifenwert.

Baldau, noch größer als Sartmanneborf, hat über 2000 Ginm. — In Behrau Gifenhammer; hier ein Bafferfall bes Queis, bas Teufelswehr genannt.

10. Der Areis Sprottau

hat 131 Ger. M. Bodenflache mit 30,000 Ginwohnern, in

<sup>\*)</sup> Bon ber Denffanle bes tapfern Stabtvoigte Bleihabn ift nichts mehr vorhanden; f. Pr. Borg. Bb. V, C. 281.

2 Stabten, 58 Dorfern, 3 Colonieen; einft ju bem Fürstenthume Glogau gehorig.

Sprottau, am Ginfluße ber Sprotte in ben Bober, mit 3300 C., 2 fathol. 1 evangel. Kirche.

Prinfenau, mit 1000 Ginm.

### Dörfer.

Mallmig, deffen zwei stattliche Schlösser schön gelegen sind; in ber Rahe 2 Gisenhütten. In Ober: und Nieder : Leschen und Ditters: borf sind ebenfalls Gisenhämmer.

# 11. Der Rreis Gagan

hat 20½ Gev. M. Bodenfläche mit 43,000 Einm., in 4 Stabten, 1 Marktfleden, 124 Dörfern, 9 Colonicen und Vorwerken; es giebt in diesem Kreise mehrere Eisen: und Rupferhämmer, Glashütten, 1 Spies gelfabrik, Pottaschefiederei, Theerofen, Bleichen u. s. W. Dieser Kreis ist aus dem mittelbaren Fürstenthum Sagan gebildet, welches der Fürstin von Sagan, gebornen Prinzessin von Curland, gehört.

### Stäbte.

Sagan, am Bober mit 1 evangel. 1 fathol. Kirche, 5700 Einw. Das Schloß ließ ber Herzog von Friedland, welcher bas herzogthum i. 3. 1627 für 125,000 Rihlt. gekauft hatte, von Grund auf neu bauen. Ein mit 80 haufern bebauter Platz wurde geräumt, die Fundamente 4 Klafter tief gelegt, die Mauern aus Quadersteinen bombenfest aufgeführt. Das Schloß hatte drei Stockwerke, sollte mit Bastionen umgeben und "das achte Bunder der Welt" werden. — Ein reiches Augusstiner-Chorheren. Stift wurde 1810 aufgehoben ").

Naumburg, am Bober mit 2 fatholifchen, 1 evangelifchen Rirche,

1 Schloß und 900 Einm.

Pribus, an ber laufiger Reiffe mit 1 evangelischen 1 fatholischen Rirche und 600 Ginw.

Salbau, an ber Efchirne mit 1 ebangelifchen Rirche, 1 Schlof und 600 Ginm.

<sup>\*)</sup> Einige Buge aus bem Leben bes graufamen Bergoge Johann I. werben in Pr. Borg. Bb. V, S. 152 befchrieben.

### Marttfleden.

Freiwalbe, mit 1 evangelifchen Rirche und 700 Ginm.

### Dörfer.

In Dohms, Reuhammer, Thorndorf find Gifenhutten; in Biefau eine Glaebutte.

### 12. Der Rreis Luben

hat gegen 12 Gev. M. Bobenflade mit 27,000 Ginw., in 1 Stadt 1 Markifleden, 70 Dorfern, 5 Colonicen.

### Stäbte.

Luben, am kalten Bach und ber Berlin : Breflaner Strafe, mit 3 evangelischen 2 katholischen Rirchen und 3200 Einw. Der gegenwartig regierende König von Würtemberg murbe hier geboren.

### Marftfleden.

Robenau, mit 1 evangelischen Rirche und 400 Einw. In ber Rabe ein Gifenhammer.

### Dörfer.

Muhlrablit, mit einem fcongelegenen Schloft. Barfchau, mit einem Frauleinftift.

# 13. Der Rreis Glogau

hat 17 Gev. M. Bobenflache, mit 62,000 Einw., in 2 Stabten, 2 Marktfleden, 163 Dorfern, 2 Colonieen und war ein Sauptbestandtheil bes Fürstenthums Glogau.

### Stäbte.

Groß Glogau, an ber Ober, Festung, mit 1 Schloß, 3 katholischen, 2 evangelischen Kirchen, 13,000 Einw. Das Oberlandesgericht für Niederschlessen und die Lausit \*).

Polfwig, an ber Berlin-Breslauer Strafe, mit 2 fathol. 1 evan: gelifden Rirche, 1400 Ginm.

### Marftfleden.

Ruttlau, mit 1 fatholijchen Kirche, 1 Schloß und 1200 Einw. Quarif, mit 1 evangelijchen 1 fatholijchen Kirche, 1 Schloß und 1600 Einw.

<sup>\*)</sup> Ergablungen von ben Bergogen von Glogau und von ber Stadt felbft findet man in Pr. Borg. Bb. III, S. 33. 236. Bb. V, S. 120.

### Dorfer.

Sochfirch, mit 1 katholischen Rirche, zu ber noch Ballfahrten stattfinden. — Rlopschen, Posistation. — Berrndorf, einige Jahre. hindurch ber Aufenthaltsort Melanchthons.

# 14. Der Rreis Freiftabt

hat 16 Gev. Meilen Bobenflache, mit 43,000 Einw., in 5 Stabten, 104 Dorfern und Colonicen, und war ehebem ein Bestandtheil bes Fürstenthums Glogau.

Stäbte.

Freiftadt, mit 2 evangelijchen 1 fatholijchen Rirche, 3300 Ginm. Der hiefiege Rofmarkt ift gablreich befucht.

Reufalz, an der Ober und der Berlin : Breblauer Straße, mit 2300 Einm., 1 evangelischen, 1 katholischen Kirche und einem Bruderund Schwesterhause fur die herrnhuter Colonie. hier befindet sich eine Königliche Salzfactorei und eine Gisenhutte mit Emaillir Werk.

Reuftabtl, mit 1200 Ginm.

Glave, am Glave: Gee mit 900 Ginm.

Beuthen, an der Oder, mit 1 evangelischen, 1 katholischen Kirche und 2600 Einwohnern. Sit ber Fürstlich Carolathschen Regierung. Marksleden.

Carolath, an ber Oder, mit einem schonen Schloff, Resideng bes Fürsten Carolath und einem schonen Park. In ber Rabe Beinberge und Walbungen mit schoner Lagb.

Serzogewaldau, mit einer evangelischen und einer katholischen Rirche, 1 Schloff, Schloffgarten und 1600 Einm.

# 15. Der Rreis Grunberg

hat 15 Gev. M. Bobenflade mit 44,000 Ginw., in 3 Stabten, 2 Markifleden, 63 Dorfern, 3 Colonicen, 34 Borwerken; gehörte zu bem Fürstenthum Glogau.

#### Stäbte.

Grunberg, an ber Berlin Berlauer Strafe, von anmuthigen Sügeln umgeben, welche größtentheils in Beinberge umgeschaffen find, hat 2 kathol, 1 evangel. Kirche, 9900 Ginw. Die vornehmsten Erwerbzweige sind Weinbau und Tabakfabrikation.

Wartenberg, an ber Ochel und der Berlin Breblauer Straffe, mit 900 Einwohnern, 1 evangelischen 1 katholischen Kirche, Schloß und Kasanerie.

Rothenburg, mit 800 Ginm.

# Marttfleden.

Sabor, an ber Ober und bem Hammer, mit 600 Einwohnern, 1 lutherifchen 1 katholifchen Kirche und 1 Schloff bes Fürsten Carolath-Schonaich.

Dörfer.

Rolgig, mit Glashutten und 1100 Ginrohnern. - Rrampe, mit Papiermuhlen.

### . 16. Der Rreis Lauban.

hat 191 Gev. M. Bobenflache, mit 59,000 Einwohnern, in 4 Stabten, 2 Markiflecken und 96 Dorfern, Colonieen u. f. w. Er gebhörte ehebem jur Markgraffchaft Oberlaufit und wurde 1815 vom Koinige von Sachsen an Preußen abgetreten.

Die Borgebirge ber Subeten und bas Jergebirge, welches letztere bie Grenze gegen Bohmen bilbet, erheben fich im Suben; ber Queis und die Ratbach find die Sauptfluffe.

#### Stäbte.

Lauban, am Queis, mit 1 fatholischen 4 erangelischen Rirchen, 5500 Ginw. Das aufgehobene Kloster ber Magbalenerinnen ift gegenwartig eine Reankenanstalt.

Martliffa, am Queis, mit 1300 Ginw.

Schonberg, am Rothwaffer mit 1000 Ginm.

Seibenberg, an ber Ratbach, mit 1100 Ginm.

# Der Martifleden

Bieg andetethal, am Laufigbach, am Fuße ber Subeten mit

Meffereborf, früher Besithtum bes berühmten Naturforschers von Gereborf, beffen Naturalien. Sammlungen sich zum Theil noch in bem bortigen Schloffe besinden, welches später in den Besith bes Landgrafen von heffen. Nothenburg fam.

Golbentraum, ehebem ein Stadtchen mit 450 Ginw.

# Dörfer.

Linda, mit 1700 Ginwohnern.

Ober: und Nieder. Gebhardsdorf, mit 2400 Einwohnern, berühmt burch feine Damasiweber.

Rlein : Beerberg und Gerlachheim, ansehnliche Fabrif.

# 17. Der Rreis Gorlit

hat 16 Bev. Deilen Bobenflache mit 50,000 Ginmohnern, in 2

Stabten, 1 Markifleden, 105 Dorfern, 43 evangelischen und nur einer katholischen Rirche; gehörte zu der ehmals fachsischen Oberlausit, und granzt im S. 2B. noch an den, dem Konigreiche Sachsen verbliebenen Antheil der Riederlausity.

Stäbte.

Sörlig, an der lausiter Neise, 665 Fuß über der Oftsee, mit 12,000 Einw. Bon den alten Umwallungen haben sich noch starke Mauern und tiefe Graben erhalten. Durch ihre gothische Bauart, ihre Orgel, große Glode und einige Bildwerke zeichnet sich die Peterskirche aus. Die natursorschende Gesellschaft besitzt ein ansehnliches Naturalien-Cabinet. Der Leinwandhandel, Damast Beberei, 1 Zuckersabrik, Glodengießerei, Gisenhütte, so wie der Zwischenhandel nach Böhmen machen Görlig zu einer sehr betriebsamen Stadt, in welcher sich mehrere königliche Behörden, eine Landwehr Garnison ein Gymnasium, brei Bibliothecken u. s. w. besinden.

Als Curiofum wird der Fremde auf eine in Figuren bargeftellte Paffionsgeschichte in einer Kapelle aufmerksam gemacht. — Geognostisch interessant die Landeskrone, ein vulkanischer Basaltberg.).

Reichenbach, mit 2 Rirchen, 1100 Ginm.

### Marftfleden.

Ruhna, mit 1 Schloß und 1000 Ginm.

### Dörfer.

Merkersborf, auf der Straße von Görliß nach Reichenbach. An der Stelle, wo diese Straße mitten im Dorfe einen Bogen macht, wurden nach der Schlacht von Bauten der Kaiserlich Französische Marsschall des Sauses, General Düroc, und der französische Artilleriegeneral Rirgner auf einen Schlag von einer zwölfpundigen russischen Kanonenstugel getöbtet.

Mons, hier murde am 7. September 1757 ber preußische Be:

<sup>\*)</sup> Des berühmten Theosophen Jacob Bohme's Leben, welcher in Gorlit als Schuhmachermeister tieffinnige Werke schrieb, wird in Preugens Borzeit Bb. VI, S. 151 ergabit.

<sup>\*)</sup> Rapoleon hatte ben Bunfch ausgesprochen, bag bie Stelle, wo sein treuer und tapferer hausmarschall geblieben mar, burch einen einfachen Dentstein bezeichnet werben moge. Mit toniglicher Großmuth hat Friedrich Bilbeim III. hier einen großen Granitwürfel mit bem Namen "Duroc" aufrichten laffen.

neral von Binterfeld, beffen Statue auf dem Bibelmeplage in Berlin aufgestellt ift, tobtlich verwundet.

Rabmeris, mit einer schönen Rirche und bem nabegelegenen Frauleinstifte Joach imsthal, beffen Schloß auf fachfischem, beffen Birthschaftsgebaube auf preußischem Gebiete fteben.

Schope, wo man nur fragt, wie man fo heißen tann?

## 18. Der Rreis Rothenburg

hat 21 Gev. M. Bobenfläche, mit 37,000 Einw., in 2 Stabten, 3 Markifieden, 134 Dörfern.

#### Stäbte.

Rothenburg, an ber laufiger Reiffe mit 2 evangelischen Rirchen, 900 Ginm., 1 Schlof.

Mustau, an der Reisse mit 1600 Einw. Restdenzichloß bes Fürsten Puckler-Mustau, mit einem Park, welcher zu den geschmackvollssten Anlagen dieser Art in Deutschland gehört und um so mehr übers rascht, als er mitten in einer Sandwüste, von trodnem Nadelholze umsgeben, liegt. Der Fürst hat hier das herrmanns had angelegt, dessen Moorbaber sich großen Ruf erworben haben. — In der Nahe dessels ben ift ein Alaunwerk.

## Marttfleden.

Riesen, eine herrnhuter Colonie mit 6000 Einw., in veröbeter, sandiger Gegend. Die Saufer und Straffen in reinlicher Ordnung; bier ift ein Padagogium.

Poderofche und Bibelle, zwei jur Standesherrichaft Dusfau geborente Martifieden.

### Dörfer.

In Erebra, Borberg und Reula befinden befinden fich Gi- fenbutten.

# 19. Der Rreis Sonerswerba

hat 16 Gev. M. Bobenflache, mit 24,000 Einw., in 3 Stabten 71 Dörfern und Colonieen, beren Bewohner größtentheils Benden find. Ein Theil biefes Rreifes gehörte bis 1815 zu ber fachsischen Rieckerlausig.

#### Stäbte.

Soperswerba, an ber ichwarzen Elfter (ihr wendischer Rame

Digital by Goog

"Bojerg," b. h. Bafferstabt), mit 2100 Ginm., 1 Rirche, 1 Schloffe und einer alten Burg.

Wittichenau (wendisch Ralow), an ber schwarzen Esster, mit 1700 Einw., 2 fatholischen Kirchen. Das Kloster Mariastern.

Ruhland, an ber Elfter mit 1000 Ginm., dem Fürften Reuß gehörig.

Dörfer.

Beerwalde, an ber Spree und Bernsborf mit Gifenhammern.

Die Stharung bee, ju biefem Sefte gehörigen, Stabistiches: Die Rronung Friedrichs III. Erften Ronig von Preußen, findet fich in Preußens Borgeit heft 15, Seite 285.





# VI. Die Proving Sachsen

en de la companya de

liegt zwischen 50° 37' und 53° 5' N.B. und 27° 30' und 31° 30' D. B. Unter allen Provinzen des Königreichs ift sie die am wenigsten arrondirte, und wegen der vielen fremden Gebietstheile (Enclaven, welche von ihr umschlossen werden, so wie wegen der Enclaven, die von ihr im Auslande liegen, ist die Begrenzung sehr bunt und mannigsaltig. Im Norden und Nordosten bildet die Provinz Brandenburg, im Süden das Großherzogthum Weimar, das Kurfürstenthum Hessen, die Herzogthumer Altenburg, Gotha und Meiningen die Fürstliche Reuissschen Länder, im Wessen Hannover; Hessen, Braunschweig die Grenzen.

Die Bobenfläche ber gefammten Proving beträgt 460 Gev. M. ober 10,100,000 Pr. Morgen, bavon fommen:

5,300,000 ... auf Aderland;
1,600,000 ... auf Waldung;
1,500,000 ... auf Waldung;
340,000 ... auf Unland;
130,000 ... auf Gärten;
130,000 ... auf Gewässer.

Der Boden in der Mehrzahl der Kreise dieser Proving gehört zu dem ergiebigsten im ganzen Königreich; der sette Magdeburger Boden, die Börde an der Elbe, die guldene Aue in Thüringen sind weltberühmt, doch kommen auch in dem ehemaligen sächsischen Kurkreise an der Elbe sehr sandige Senen vor. Zwei Gebirge sind es vornehmlich, welche in dieser Provinz zu bemerken sind: der Harz und der Thuringer Wald, wobei wir die spimbolische Andeutung nicht undemerkt lassen, daß der Preußische Albler auf den beiden hochsten Berge

gipfeln Nordbeutschlands: auf der Riefentoppe und auf dem Broden borfiet und Wache balt.

Obwohl von bem Harz nur ber öftliche Theil ber Provinz Sachsfen angehört, so ist es boch nothwendig einen Blick auf das gesammte Gebirge zu wersen, was wir um so weniger vermelden können, da unser Weg und ja doch auf den hochsten Punkt desselben führt. Das Harzsgebirge nimmt ein Flächengebiet von 64 Gev. M. ein, hat 16 Meilen in der größten Länge und 6 in der größten Breite. Der südliche Harz und † des nördlichen gehören zum Königreich Hannover, † des letzteren zum Herzogthum Braunschweig, der östliche Theil mit dem Brocken zu der preußischen Provinz Sachsen und zu dem Fürstenthume Anhalt-Bernburg. Gewöhnlich theilt man den Harz in den Oberharz, wozu der Brocken und was von diesem össlicht liegt gehört, und in den Unterharz, das Gebirge wesslich vom Brocken.

Der Sauptfrod, um welchen fich bie andern Erhebungen lagern ift ber Broden, 3500 Fuß über ber Dorbfee, auf beffen bochfter Spipe bas Brodenhaus in trauriger Umgebung bon fumpfigen Moor: miefen, niedrigem Radelholte, burren Beiben mit umberligenden Granits bloden febt. Im allgemeinen genügt es ju wiffen, baf Gneif und Granit ben Rern bes Brodens bilben, an welche junachft fich Grauwade lagert, in welcher auf Gilber, Rupfer, Blei, Gifen gebaut und Sals gewonnen wird. Diefer binab findet man manigfaltiges Geffein bes Rlongebirges, fo bag fur bie eigentliche Gefteinkunde und Geognofie bier eine reiche Ausbeute zu holen ift. Deshalb wird auch Diefes Bebirge von ben Geognoften und Mineralogen ber norbbeutschen Univerfitaten fleifig befucht und obidon wir im Stande ausführliche Angaben barüber mittheilen zu konnen, fo befchranten wir uns boch bier nur auf bas Intereffantefte, wie wir es felbst auf einer Bargreife nach Unleitung von Bimmermann gefunden haben. Erfteigt man ben Broden von Goblar aus und geht burch bas Oberthal, ben Ahronsberg hinauf nach Bargburg, fo fieht man bier fehr beutlich die Anlagerung jungerer Flotgebirge an bas Granits und Graumadengeftein, aus welchem ber Burgberg befteht; in ber Rabe eine Galgquelle. Bon bier fucht man an ber Bafte ben, bem Barge eigenthumlichen Gabbro, beffen magnetifches Berhalten mehrfach untersucht worben ift. Die einzelnen Relfenblode auf bem Broden find Granit. Steigt man bon bem Broden ben Beg nach bem Ederthale herab, fo finbet man bas Rorn bes Granits mehrfach verandert und zugleich eine merfwurdige Gneifauflagerung, welche Quargfchichten mit Schorl enthalt. Eben fo merfmurbige Abmechelung bes Befteins findet man, wenn man bon Bernigerobe aus, im Emmethal aufwärts fleigt. Der ruftige Manderer zieht es vor, den beschwerlichen Weg von dem Molkenhause durch Moor und Wald, in welchem große Felestücke umherliegen, zu dem Rennedenberge und der Zeterklippe aufzusuchen, von wo man eine herrliche Aussicht auf die Hohneklippen, den Broden, Scharfenstein und die niedere Landschaft genießt.

Außer ben oben genannten Steinarten findet man Quadersand; stein an der Teufelsmauer, Thonschiefer bei Blankenburg; eine halbe Stunde von Hüttenrobe nach Rübeland zu findet man Kalkgebirge, am Krocksteine Eisenstein, Marmorbrüche, oberhalb der Wolfseschlucht Quarzselsen, grünen und schwarzen Porphyr. Der Büchenberg zwischen Elbingerobe und Wernigerobe enthält zwischen dem Schiefer und Kalk mächtige Eisensteinlager. Bon Wernigerobe über Issenburg und den Eckerkrug begegnen wir zunächst buntem Sandsteine (Flötzesbirge), dann einem Vorsprunge von Grauwacke, woran sich bei Neusstadt Muschelkalk anschließt, aus welchem in der Nähe des Granits eine Salzquelse hervorbricht. Am Ettersberge bricht Gabbro; vom Torschaus bis zum Andreasberge Granit und Hornschle. Bei dem Andreasberge beginnt ein eigenthümlicher Urrhonschiefer mit reichhaltigen Silbererzen.

Daß ber Wanderer auf bem Sarzgebirge die berühmten Felfens schudten ber Noftrappe, des Mäddensprunges, die Elendsburg, die Schnarcher, Zeterklippen, Sirfchhörner und die nicht minder berühmten Tropfensteinhöhlen, die Biels und Baumannshöhle, nicht unbesucht laffen wird, bedarf keiner besonderen Erinnerung, so wie er zugleich die beste Gelegenheit findet über Bergbau und Hüttenkunde sich hier volltftändig zu unterrichten.

2. Der Thüringer Walb ist das zweite größere Gebirge, welches ber Provinz Sachsen, wenn auch nur zum kleinsten Theil, angehört, und deshalb hier nicht unerwähnt gelassen werden darf. Nehmen wir auf die Vertheilung, welche die Politif gemacht hat, keine Nücksicht und betrachten das thüringer Waldgebirge als ein Ganzes, so liegt dasselbe zwischen 50° 20' bis 51° 1' N. B. und zwischen 27° 48' bis 29° 9' D. Le In gerader Linie beträgt die Länge des Hauptgebirgerückens 15 M.; die Breite ist im östlichsten Theile am beträchlichsten, wo sie zwischen Wlanfenburg und Köppelsdorf fünf Meilen beträgt. Gegen Westen nimmt sie allmählich ab, beträgt auf preußischem Gebiet bei Schleussingen 2½ Meilen, dann in der Gegend des Inselsberges 1½ M. und weiter nach der Werra zu ¾ M. Seine höchsten Punkte hat der thüringer Wald in seiner westlichen Hälfte und diese bestehen sämmtlich aus Porphyr, namentlich der Beerberg mit 3064 Fuß über dem Spiegel der

Nordsee; ber Schneelopf 3043 Fuß, ber Finsterberg 2941 Fuß. Die Berge ber östlichen Salfte bestehen vornehmlich aus Thonschiefer und Grauwacke, namentlich ber Rieferle 2717 Fuß und ber Bleß 2668 F.

Bon bem Sauptgebirgsruden, welcher von R. B. nach S. D. in mannigfaltigen Unebiegungen streicht und bessen Berge burch sattelsförmige Bertiesungen verbunden sind, gehen nach beiden Seiten Nebenzuge aus, welche mit bem Gebirgerudengrate wie Ribben zusamnenhangen und viele schöne Thäler bilben, welche zuerst die Gebirgebache und wäter die fleisigen Gebirgebewohner aufgesucht haben.

Die unteren Theile der Thäler, jumal in der weftlichen Gebirgsftrecke, wo Porphyr und das rothe Todliegende herrschen, fommen häufig
wundersame Felsengebilde vor. Die Hauptthäler zu beiden Seiten sind
oft nur durch einen niedern Sattel geschieden, weshalb die Hauptverbins
bungsstraßen durch dergleichen Thäler, welche als Paffe im Kriege von
großer Wichtigkeit sind, geführt wurden. Der größte Theil dieses Ges
birges ist mit Nadelholz bewachsen, nur an den niederen Berglehnen
kommt Laubholz, insonderheit schone Buchen vor. Bon der Betriebsamkeit der Thalbewohner wird bei den beiden Kreisen Ziegenruck und
Schleusingen nähere Erwähnung geschehen.

## Flüffe.

Das Saupt · Flusgebiet ist das der Elbe, welche sich zwar der östlichen Grenze der Provinz näher halt, dennoch aber die bedeutenden Flusse des Harzes und des thüringer Waldes aufnimmt. Am rechten Ufer nimmt die Elbe die schwarze Elster und die aus dem östlichen Flachlande in trägem Laufe ankommende Havel auf; am linken Ufer eilen ihr im rascheren Laufe die Wulde, die Saale (mit Im, Unstrut, weißen Elster und Pleisse) die Ohre und Tanger zu. Die Werra berührt das preußische Gebiet nur flüchtig, die Leine, Aller und Ise gehören in das Gebiet der Weser.

Die wichtigsten Flugverbindungen find: ber Plauniche Canal zur naheren Berbindung ber Elbe mit ber Savel, ber Elsterwerbaer Flofgraben, ber Flofgraben bei Lugen, bie Wernigerober Baffer:Reise.

Größere Seen find nur in bem nordöftlichen, ebenen Theile ber Proving vorhanden: ber Arenblee, ber Pechlauer See, ber Plauener See in ber Altmark, ber Schwanensee bei Torgau ift nur ein großer Zeich.

### Einwohner.

Die Sinwohnerzahl betrug im Jahre 1836 in ber ganzen Proving 1,500,000 Seelen, so baß über 3300 auf ber Gev. M. wohnen. Die gesammte Bevölkerung ist beutsch, bis auf einige Zigeuner im Regiezungsbezirk Ersurt; ber Religion nach 1,420,000 Evangelische, 105,000 Katholiken und 5000 Juden.

Das Mineral. Reich liefert Silber, Gifen, Stahl, Rupfer, Rosbalt, Alaun, Steins und Braunfohlen. Ergiebige Salzquellen find in Schönebeck, Halle, Dürrenberg, Köfen, Staffurt, Artern, ein salziger See in ber Grafichaft Mannsfeld; mineralische Heil-Quellen in Lauch-

ftatt, Langenfalza, Tennftatt, Bibra.

Das Pflanzenreich liefert auf ber trefflichen Magbeburger Felde fur, auf der Borde an ber Elbe und auf der gulbenen Aue, in Thüringen Raps, Baid, Weizen, Taback, Gemuse und was sonst einen guten und setten Boden verlangt, mahrend die, an die Mark Brandenburg und an die Lausit angrenzenden Rreise nur durftigen Sandboden haben.

Die Niehzucht steht mit dem Feldbau in gleichem Berhältnif. Die Königliche Stuterei in Gradit bei Torgau forgt für edles Bollblut und durch die nachbarlichen Electoral-Stammschäfereien ist in dieser Provinz die Schafzucht schon längst auf eine hohe Stufe der Cultur gehoben worden.

# Gewerbe.

Aus ben Listen ber Gewerbesteuer ergiebt sich, baß vornehmlich in Magbeburg, Ersurt, halberstadt, Nordhausen, Burg, Quedlindurg, Mersseburg, Raumburg, Mühlhausen, Salzwedel, Zeig, Torgau, Beissengle, Wittenberg und Stendal die Gewerbthätigkeit groß ist; die vornehmsten Manusacturwaaren und Fabristate sind: Tuch, Baunwollen Baaren, Leder, Papier, deutscher Easse (Cichorie), Runkelrüben Zucker, Branntwein, Del, Taback, Stahlmaaren und Gewehre (in Suhl) Blaufarbe, Bleiweiß, Grünspan.

# Gefdictliches.

Daffetbe buntfarbige Rleib, welches bie Geographie ber Proving Sachfen auf ber Landcharte auszeichnet, tragt fie auch, wenn wir nach ihrer Geschichtlichen Serfunft fragen. Bor allen Provingen ertennen wir in Sachsen, welche Macht Staat und Berfassung über bas fogenannte hiftorifche Pringip ausüben, benn wie fehr auch gerade in neuefter Beit in Preugen von einigen Publigiften ber fogenannten biftorifden Schule fur bas Refthalten an ber Ueberlieferung gefchichtlicher Berhaltniffe theoretisch geeifert worben ift, fo hat fich bie Staatsvermals tung in praxi nicht baran gefehrt und bat, bas, burch bie Baffen und ben Biener Congreß gewonnene Sachfen nicht hiftorifch refpectirt, fonbern mit großer Umficht und Beisheit einen Theil Davon (Die Oberlaufit) mit Ochtefien, einen zweiten (bie Rieberlaufit, Juterbogt, Belgig, Baruth n. f. m.) mit Brandenburg vereinigt und zu ben Landtheis len, welche vorzugeweise fachfisch genannt murben (ber meiener, leipe giger, wittenberger, thuringer Rreis, bie Stifter Merfeburg und Beit, Querfurt u. f. m.) biejenigen Landschaften, welche vorzugeweise preußisch genannt werben fonnten (bie Altmart, biefe Biege ber Monarchie, Magbeburg und Salberftabt bingugefügt, wodurch fich die hiftorifche Befonderheit und Ginfeitigfeit ber einzelnen Theile bald abichliff, um nun befto fefter jufammen ju halten und in einander ju vermachfen. von biefem Standpuncte aus betrachtet hat es Intereffe, Die frubere Befchichte ber einzelnen, in ber Allgemeinheit bes Staates untergegangenen, Parzellen biefer Proving fennen zu lernen, von benen wir hier nur bie bebeutenbften nach ber Zeitfolge ber Ermerbung aufführen fonnen.

# 1. Die Altmart.

Die wiederholten Einfälle der flavischen Bollerschaften in die, am lins ten Ufer der Riederelbe gelegenen Gaue des deutschen Reichs, veranlaßten Raiser Beinrich I. zu mehreren Kriegszügen dahin (926 bis 930), auf welchen er das feste Brannibor eroberte und an der Niederelbe einen Markgrafen der Nordmark zum Schuch der dortigen Grenze einseite. Da diese Markgrafen sich nicht auf die bloße Bertheidigung der Grenze bichränkten, sondern dieselbe bald erobernd überschritten, wurden die Wenden zu neuen Empörungen gegen die deutsche herrschaft gereizt, und so sinden wir über zwei Jahrhunderte hindurch die Markgrafen der Rordmark in beständigem Kriege mit den wendischen Böllerschaften zwisschen der Ste und Oder, die Albrecht der Bär, Graf von Ballens

ftabt (Alefanien) welcher fur tapfere Rriegebienfte von Lothar 1133 mit der Nordmark belehnt worden war, die Unterjochnung der Benden vollendete und fich feit 1157 Markaraf von Brandenburg nannte: Mach Groberung biefer neuen Dart, erhielt die Nordmart ben Ramen Alle mart; zuerft mar Goltwebel (Galzwebel), hernach Stendal bie Refibeng ber Markgrafen, welche Stabte jugleich als ansehnliche Sanbels: ftabte ber Sanfe angehörten. Bahrend ber Serrichaft ber Markgrafen aus bem Saufe Astanien (1157 bis 1319) erfreute fich die Altmark ber besondern Bunft berfelben, fo bag bie andern Marten vielfachen Grund zur Giferfucht hatten. 2118 nach bem Tobe Dalbemar's bes lets. ten Markgrafen aus feinem Saufe ber Bifchof von Magbeburg und eis nige andere Fürften einen unechten Balbmann unterschoben, litt auch Die Altmart unter ben Wirren jener Beit. Raifer Ludwig ber Baier hatte feinen Gohn Ludwig 1314 mit ber, bem Reiche anheimgefallenen Mart belehnt, boch machten ihm ber Bifchof von Magbeburg und Bergog Otto von Braunschweig lange Beit hindurch ben Befit ber Altmart ftreitig, bis er ben letteren auf ber Garbeleger Beibe 1343 fchlug und aus feinem Befitthum bertrieb. Neues Unbeil fam über bie Altmart, als die gesammten Marten von bem gelbbeburfti: gen Baier an Jobst von Mahren verpfandet wurden (1388 bis 1410), erft die Markgrafen aus bem Saufe Sobengollern forgten für Gicherheit, Recht und Ordnung, und vier Jahrhunderte bindurch mar die Altmart eine ber ichonften Verlen in ber Vreußischen Konigs. frone. 218 baber bie übermächtige Sand bes Giegers in bem Frieden von Tilfit biefen Schmud ausbrach, um die neugeschmiebete Rrone bes Ronigreichs Weftphalen bamit zu gieren, ward vor allen andern ber Berluft biefer Proving, mit welcher zugleich bas ftattliche Dagbeburg und bas getreue Salle verloren gingen, fcmerglich empfunden '). Gieben Schwere Sahre ber Trennung hatten bie Anhanglichfeit an bas angestammte Kürstenhaus und an bas ruhmvolle Baterland nicht auslöschen gefonnt; ber preußische Abler mard in ben Provingen an ber Elbe mit Jubel begrußt, ale er im Jahre 1813 bort erschien und hier murben nicht erft bie Bestimmungen bes Wiener Congresses abgewartet, bier trat ber Konia Friedrich Wilhelm III. fogleich wieder in Recht und Befit; einer neuen Sulbigung bedurfte es nicht, wo ihm die Bergen in unmanbelbarer Treue zugethan geblieben maren.

<sup>°)</sup> Die Altmark hatte bamals 61 Gev. Meilen Bobenfläche mit 110,000 Ginwohnern.

2. Ein zweiter größerer Bestandtheil biefer Proving ift: bas herzogthum Magdeburg mit bem Gaalfreife.

Auf der Kirchenversammlung zu Ravenna im Jahre 967 gelang co der eifrigen Bemühung des Kaisers Otto I., ein, von ihm zu Magdeburg gestiftetes und reich beschenktes Benedictiner-Kloster zum Bisthum erhoben zu sehen. Die älteren Stifter Habelberg und Brandenburg wurden ihm untergeben und das Bisthum Haberstadt mußte ihm sogat den Sprengel zwischen der Elbe, Ohre und Bude und sämmtliche Pfarkreien zwischen den mannsselder Seen, der Saale, hehne, und Unstrut abtreten und das Primat von Deutschland ward ihm ertheilt.

Die Stadt Salle mit ben Salguellen und bas Schloß Bibis chenftein Schenfte Otto I. bem Erzifift; Raifer Beinrich II. fügte Die Stadt Connern bingu und mit ben fpater bingugefommenen Meintern Albleben! Lobejun, und Bettin bilbeten biefe Befitungen ben Gaalfreis. Rais fer Lothar II. erwies fich bem Erzbisthum ebenfalls geneigt und ver-Schaffte dem Erzbischof Rorbert (1118 - 34), ber fogar zu den Seiligen gegablt wird, die Obergewalt über bie Stifter zwifden ber Elbe und Dber. Allein nicht nut mit bem Rrummftabe, auch mit bem Schwerdte in ber Sand breiteten ble Bischofe von Magdeburg ihre Berrichaft aus, wobei fie fich weniger bie Unerfennung ihr geiftlichen Burde, als die Erwerbung weltlichen Befitthumes angelegen fein liegen. 216 1180 tie Grafen von Sommerichenburg ausftarben befette Bifchof Bichmann bie Graffchaft und wußte fie zu behaupten. Bifchof Ludolf (1193-1200) wußte dem Markgrafen Dito I. von Brandenburg die Stabte und Meinter Burg und Mödern abzudringen. Die Grafichaft Geehaufen, die Schlöffer Albeneleben und Sadenfladt brachte Bifchof Rudolf (1253 -60) von Salberftabt burch Rauf an fich. Giner ber friegrifdften Schnapps hahne feiner Zeit war Bifchof Otto (1327-61) er führte blutige Fehden mit Brandenbing und eroberte Wolmirftabt, Angern, Rojen, und brachte, mahrend er ben falfchen Balbemar unterftutte, bas Savels land mit Cand an, Genthin und Plauenau bas Erzftift. Unter Bifchof Friedrich III. fam Berichow, unter Dietrich (1361-67) Sadmereleben. unter Conrab (1369) Dbisfelbe bingu.

Das Besithtum bes Erzstiftes hatte sich in dem Laufe der Zeiten so vergrößert, daß es an Macht und Reichthum so manches weltliche Fürstenthum übertraf; was war daher natürlicher, als daß von jeht an die weltlichen Fürsten nach der Bischofsmütze mit derselben Begier, wie nach einer Krone strebten. Kurfürst Sicero von Brandenburg bewies seine Uebenedungskunst vernehmlich dadurch, daß er seinen Sohne Albrecht

(1513-45) das Biethum Magdeburg zugleich mit halberfiadt und bem Erzbiethum Mainz verschaffte.

Die Reformation, welche unter diesem Bischof bereits bis in die Kirchen von Magdeburg drang, stellte das geistliche Anrecht auf weltsiches Besiththum auch hier in Frage. Bergebens suchte der Erzbischof von Brandenburg frausischer Linie, als eifriger Ratholit das Unbeil abzuwehren; er ward vom Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen aus seinem Erzbischume eine Zeitlang vertrieben, bis Kaiser Carls V. Waffen bei Mühlberg siegreich waren und der Kurfürst von Sachsen gefangen wurde. Die Anerkennung des Bischofs Heinrichs IV., eines Sohnes Kurfürsten Joachims II. von Brandenburg mußte mit Gewalt der Wassen 1550 erzwungen werden.

Go ungunftig fich auch fur bas, bereits ber Reformation ergebene, Brandenburg bie Berhaltniffe ftellten, fo wufite baffelbe boch mit biefer Diplomatifchen Beschicklichkeit Dies schone geiftliche Befithum feftzuhalten. Marfaraf Sigismund von Brandenburg folgte feinem Bruber 1552 ale Erzbifchof und führte unter dem Schute Sachfens und Brandenburas bie vollständige Reformation in dem Ergfifte ein. Dit noch went ger Rudhalt benahm fich fein Bruber und Radyfolger Joachin Friedrich, Sohn bes Rurfürften Johann George (1566-97), welcher fich verheis rathete, mit bem Ergbisthum wie mit einem weltlichen Bergogthum verfuhr und feinen Cohn Chriftian Wilhelm zu feinen Erben einfette. Das Reflitutions. Edict und Ballenfteins gefürchtete Waffen vertrieben Chriftian Wilhelm und ber Raifer Ferdinand II. übergab bem Ergherzog Leovold Bilbelm bas Erzbiethum, um bier ben fatholifchen Glauben auf's Reue zu befestigen. Die Stadt, eifrig Luthers Lehre und bem Epangelium zugethan, vertrieb mit Sulfe ber Schweben bie Raiferlichen allein Tillne Morbfackel ließ ihnen bies graufam genug entgelten (1631). 3mar befehten die Schweden nach ber fiegreichen Schlacht bei Breiten. felbe bas niebergebrannte Magbeburg wieber, allein für Brandenburg ichien es verloren, ba Rur : Sachfen fich bem Raifer genabert und als Preis für feine Freundschaft in bem Prager Frieden 1535 bas Bisthum Magbeburg fur ben Bergog Huguft von Gadfen erhielt, bem Rurfurfien von Gachfen aber murben Querfurt, Juterbogf, Dahme und Burg abgetreten. Der vertriebene Markgraf Chriftian mußte auf bas Ergbisthum vergichten und fich mit einem Jahrgehalt begnügen. Das Rurhaus Brandenburg behielt jedoch bas ihm fo gunftig gelegene Ergftift fortmabrend im Auge und unterhandelte auf bem Congreß zu Munffer und Denabtud mit fo gutem Erfolg, bag ibm burch ben Beftfälischen Frieben ber Unbeimfall bes Ergfiftes nach bem Tobe bes Bergoge Anguft zugesichert wurde. Dieser Tod erfolgte 1680, worauf Magdeburg, nachdem & schon im Jahre 1650 dem Kurhause Brandenburg gehuldiget, diesem anheimstel, mit Ausnahme der Besitzungen, welche Kursachsen im Prager Frieden davon erworben hatte. Durch den Tilster Frieden (1807) wurde sämmtliches, auf dem linken Elbufer gelegene Land des Gerzogthuns Magdeburg von Preußen losgetrennt und zu dem Königreich Westsalen geschlagen.

3. Salberstadt.

Raifer Ludwig ber Fromme mar ber Stifter bes Biethums Salberftabt 814 und ber Gprengel beffelben umfaßte bie Stifter, Rirchen und Rlofter zwischen bem Barg, ber Gaale und Gibe. In ber Erwerbung bes Landbefites maren die Bifchofe von Salberftadt nicht fo glude lich, ale ihre Nachbarn in Magbeburg, im Gegentheil bereicherte fich biefes lettere theils burch Bewalt, theils burch Rauf ber Grafichaften Geehaufen, Albensleben und anderer Besitzungen, welche gum Biethum Salbers fadt gehörten. Durch friegerischen Unternehmungegeift zeichnete fich ber Bifchof Albrecht aus bem Saufe Anhalt aus, welcher fich 1319 ber Grafichaft Astanien mit ber Stadt Afchersleben bemachtigte. Das Capitel fand es mohlgerathen von jett an tapfre Bergoge ber benachbars ten Rurftenhäuser zu ihren Bischöfen zu mahlen, wodurch bas Biethum fo manchen Bumache erhielt. Albrecht II. bon Braunschweig gewann Ermeleben und Faltenftein burch Schenfung 1332. Die Grafen von Regenftein verkauften bem Stifte 1344 bas Umt Schlanftabt. Stift Quedlindurg begab fich (1350) in Salberftatifchen Schutz und 1368 erwarb Bifchof Albrecht III. Gabereleben. Das Umt Beferlins gen tam 1401 an bas Stift. Sobalb bas Rurhans Brandenburg feften Buß im Biethum Magdeburg gefaßt, fuchte es auch Salberftadt für fich zu geminnen. Markgraf Albrecht von Brandenburg, Erzbischof pon Maing und Magdeburg, ließ fich auch in Salberfladt jum Bifchof mablen und ba er fo weitschichtigen Dienft nicht allein zu verwalten im Stande war, ließ er fich feinen Better, ben Markgrafen Johann 21: brecht von Brandenburg jum Stellvertreter und Cogbjutor fur Dagbeburg und Salberftadt beftätigen. Wir haben ichon bei Magdeburg erwähnt, wie Johann Albrecht 1545 Erzbischof ward und fich als eifris ger Ratholit gegen die Fortschritte ber Reformation erflarte, mas ihm auf eine Zeit lang nothigte, feinen Bifchoffit aufzugeben. 216 er nach ber Schlacht bei Mühlberg 1547 burch Carl V. wieder eingefett murbe, wählte er ben Markgrafen Friedrich, einen Gohn bes Rurfürften Joas chims II. von Brandenburg jum Coadjutor. Auf Friedrich, welcher nur brei Jahr lang (1550-53) Bifchof mar, folgte fein Bruber, ber Mart-

graf Sigismund 1553 bis 57. Auf eine Beit lang wurde jest bas Saus Brandenburg burch ben Bergog Seinrich Julius von Braunschweig verdrangt, welcher 1567 bis 1613 Bifchof von Salberftadt mar und bie Reformation einführte. Mahrend bes breißigjahrigen Rrieges murbe Seinrich Julius durch Dilly und Ballenftein vertrieben und Leopold Bilhelm, Erzbergog von Deftreich, bem Stift als Bifchof mit Baffengewalt aufgebrungen. Auf bem Congreß ju Munfter und Dongbrud machte Brandenburg feine Unfpruche wieder geltend und erhielt mit Magbeburg auch Salberftabt als weltliches Fürftenthum. - Bugleich mit biefem Lande erwarb Brandenburg bie Grafichaft Soben: ftein, welche 1634 an bas Stift Salberfiadt gefommen mar. 3mar machte bas Saus Stolbera bem großen Rurfurften ben Befit ftreitig, allein biefer belohnte feinen Bebeimen Rath, ben Grafen von Sann-Bittgenftein 1649 bamit. Der Rurfurft Friedrich III. faufte Die Graffchaft wieder jurud. Dahrend ber ungludlichen Sabre 1807 bis 13 gehörte Salberftabt zu bem Ronigreich Beftfalen.

## 4. Queblinburg.

Die Abtei Queblinburg ftiftete Raifer Seinrich I. gur Aufnahme ber Cbelfraulein, beren Bater in ber Schlacht bei Derfeburg 933 gefallen waren. Gein Rachfolger, Otto I. flattete bie Abtei noch reich: licher aus und manches fromme Bermachtniß fiel ihr gu. Bon ben Rachbarn vielfältig angefochten begab fich bie Abtei 1320 in branbenburgifchen Schut. Ale aber 1420 bie fachfifchen Bergoge aus bem Saufe Unhalt aueftarben, begab fich bie Stadt gegen ben Billen ber Alebtiffin in ben Schut bes Bifchofs von Salberftabt. Die Alebtiffin übertrug ihren Brubern, ben Bergogen Ernft und Albrecht von Gachfen bie Bogtei (1477) und fo blieb biefelbe, auch nachbem bie Reformation 1539 eingeführt worben mar, bei bem Rurhause Gachsen, bis Rurfürft Friedrich August, ba ihm bie Erwerbung ber polnischen Ros nigefrone viel Gelb toftete, Queblinburg bem Rurfurften Friedrich Bils helm von Brandenburg 1697 fur 30,000 Thaler verfaufte. Diefer Rauf erhielt noch eine ausgebehntere Bestätigung burch ben Reichebeputationereceß 1802, burch welchen Quedlinburg ale ein weltliches gurftenthum bem Ronige von Preugen jugetheilt murbe. Auch Quedlinburg hatte bas Schickfal in ben Jahren 1807 bis 1813 zu bem Ronigreiche Beftfalen ju gehören.

# und in ... in is. Die Graffchaft. Mannefelb in eine Confe

in Thuringen gelegen, befaß um bas Jahr 1000 Markgraf Rib. bag; Burghard, ber lette feines Stammes, theilte bie Graffchaft 1230 unter feine Schwiegerfohne Burthard von Duerfurt und Bermann von Ofterfelb; Die Lehnehoheit hatte ber Markgraf von Deiffen und Bifchof von Magbeburg. Gin Gobn Sermanns verfaufte 1264 feinen Untheil an Querfurt, von benen Burthard III. bas Befigthum burch Seeburg (1287) und Bornflatt (1301) vergrößerte. Gpatere Rachfoms men erwarben Sabereleben, Schraplau, Schloß Morungen (1408), Bedflabt, Bippea, Friedburg, Selbrungen und Artern. Um bas Sabe 1475 theilten die Bruder Albrecht und Ernft die Grafichaft wieber und bilbeten eine vorber ortifche und eine hinter ortifche Linie. Die erftere theilte fich balb wieder in niehrere Linien, von benen bie ber Grafen bon Bornftabt fich am langften erhielt, allein bie gefamm. ten vorbersortischen Besithungen waren fo berichulbet, bag bie Befiber 1570 bie Sequestrirung ihrer Buter, welche brei Runftheile ber Grafichaft ausmachten, burch ihre Lehneherrn, bamale Brandenburg und Rurfachfen, gestatten mußten. 216 Die binter : ortische Linie queftarb, wurden bie Befitungen berfelben ebenfalls unter Sequeffer genommen. welcher indeffen von Geiten Brandenburge im Jahre 1716 mieder aufborte. Um biefe Beit theilte fich bas Saus Mannefelb in zwei Linien, in' die eislebeniche, ober lutheriche, welche 1710 und in bie bornftadtifche, ober fatholifche, welche 1780 in ben mannlichen Rachtoms men erlofch, worauf bie Lehnsberrn fich in bie Graffchaft theilten, ber Grafin Colleredo, Fürftin von Fondi und Mannefeld bie Allodial : Erbs Schaft überließen. Der Konig von Breugen erhielt bamale zwei Runf. theile ber Graffchaft' (ben mannefelber und ichraptauer Diffrict) mogu 1814 ber übrige, bis babin fachfische, Untheil bingutam.

# 6. Das Gidsfelb,

2051022 2

am füdwestlichen Abhange des Sarzes gelegen, ward in das obere und in das untere, getheilt. Graf Seinrich von Gleichen verlaufte das obere mit Seiligenstadt an Rurmainz, welches 1334 auch das untere von den Serzögen von Grubenhagen erward. Durch den Reichschepustationsschlieb von 1802, welcher über die geistlichen Güter und freien Reichsstädte zu Gunsten der Neichsfürsten verfügte, erhielt Preußen als Eutschädigung für die, an die Französische Republik gemachten, Abtretun-

gen bas ganze Sichefelb fammt bem kurmainzischen Antheil an Treffurt und Dorla; burch benselben Reichebeputationsschluß erhielt Preußen: Stadt und Gebiet von Erfurt, welches kurmainzisch war und die freien Reichstädte Nordhaufen und Muhlhaufen, beren Geschichte wir spater bei ber Topographie kurz ermahnen werden.

# 7. Das Bergogthum Gachfen.

Im Vertrauen auf Napoleons siegreichen Degen hatte König Friedrich August von Sachsen die Ausstforderung: sich für die Sache der deutschen Freiheit zu erklären, zurückgewiesen; die Wassen der Verbündeten siegten bei Leipzig (den 18. October 1813) und Friedrich August wurde, ohne personlich auch nur den entserntesten Antheil an irgend einem Gesecht genommen zu haben, da er sich während der Schlacht nur mit seinem Beichtvater beschäftigte, von den Preußen als Gesangener nach Verling gesührt. Der Wiener Congreß verfügte über die größere Hälfte seines Königreichs zu Gunsten Preußens und da demselben außer Wittenberg, der alten Residenz der evangelischen Kurfürsten, auch noch von Meissen und Thüringen ein bedeutender Antheil zusiel, darf das Serzogthum Sachsen ebenfalls darauf Anspruch in der Geschichte Preußens nicht unerwähnt zu bleiben. Hier mögen nur einige flüchtige Ans deutungen genügen.

Als Beinrich ber Lowe, ber machtige Bergog von Gachfen, durch feinen Erot fich ben Unmillen bes Raifers jugog, marb Bernhard von Askanien, ber jungfte Gohn Albrechts bes Baren, mit bem Bergogthum bes Lowen belehnt (1180). Bernhard mablte querft Bittenberg gu feiner Refideng und legte, an ber Elbe abwarts gebend, in bem Lande ber Polaben Lauenburg (Labenburg) an. Go entstanden Die beiden Linien Sachsen : Lauenburg und Sachsen : Wittenberg. 2118 bies lettere Saus 1422 ausffarb ging Die fachfifche Rurwurde auf Bergog Friedrich den Streitbaren von Meiffen und Thuringen über. Die Enfel bef. felben, Ernft und Albrecht, berühmt burch ben an ihnen (ben 9. Juli 1455) verübten Pringenraub, theilten 1485 fo, baß Ernft ben Rurfreis und Thuringen, Albrecht Meiffen erhielt. Auf Ernft folgte beffen Gohn Friedrich ber Beife (1486) bis 1525) ber Beforderer ber Reformation (1517), ber Grunder ber Universität ju Wittenberg (1502) ber Befchuter Luthers. Unter feinem Bruber Johann ben Bestanbigen (1525 bis 1532) befestigte fich ber Beift ber Reformation fo feft, baß felbft bas Unglud ber verlornen Schlacht bei Dublberg (ben

24. April 1547), welche bem Rurfürsten Johann Friedrich bem Grofmuthigen die Rurwurde und den größten Theil feines Landes foffete, Luthers Wert nicht wieder ju gerfioren vermochte. Durch bie Wittenberger Capitulation (ben 19. Mai 1547) ging die Rurwurde, bas Bergogthum Gachfen und fast fammtliche Lander bes Erneftinis ichen Saufes auf ben Bergog Morit und bas albertinifche Saus über, welches feine Refibeng in Dreeben hatte. Dur einige thuringifche Alemter maren ben Gohnen Johann Friedrichs geblieben; fpater gab ihnen ber Kurfürst August von Sachsen 1554 gur Ausgleichung bas Kürftenthum Altenburg gurud, und 1583 erhielt bie ernestinische Linie einen bedeutenden Buwachs burch fieben Bwolftheile ber Sennebergifchen Erbichaft. Dies Saus spaltete fich in mehrere Linien, bon benen gegenwartig noch: Gachsen Beimar und Gifenach, Sachsen Coburg und Gotha, Gachfen Meiningen und Silburghaufen und Gachfen Altenburg bestehen. Die Fürsten ber Erneftinischen Linie famen im Jahre 1813 nicht in gleiche Berwicklungen wie ber Konig Friedrich August, weshalb ihr Gebiet von ben Siegern nach Rapoleons Sturg nicht in Unfpruch genommen murbe. In bem albertinischen Saufe folgte auf Albrecht (1500) beffen Gohn, Georg ber Bartige, (1500-1539) und auf biefen fein Bruder, Seinrich ber Fromme (1539 bis 1541). Durch Berrath an bem verwandten erneftinischen Saufe gewann Seinrichs Gohn und Nachfolger, ber tapfere Mority (1541-1553) bie Rurwurde und bas Bergogthum Gadfen, obichon er, ale er in ber Schlacht bei Giebers: hausen (ben 9. Juli 1553) tobtlich verwundet nach 2 Sagen farb, ben Ruhm mit in bas Grab nahm, die politische und religiose Freiheit Deutschlande gegen bie Inmagungen Carle V. gerettet zu haben. Ihm folgte fein Bruder August (1553-1586) in ber Rurwurde und in dem Bergogthum, welches er baburch vergrößerte, bag er burch einen Bertrag mit ben, jum Protestantiemus übergetretenen Domfapiteln, ber Stifter Meiffen, Merfeburg und Raumburg : Beit bie Bermaltung berfelben; burch Rauf von bem Burggrafen von Meiffen und Bogte von Plauen ben vogtlandifchen Rreis (1566); burch die Bervollziehung ber, ihm vom Raifer und Reich gegen ben Bergog Johann Friedrich ben Ditts leren von Gotha übertragenen, Acht Die erneftinischen Memter Gach fenburg, Arnshaugt, Beiba und Biegenrud ale Unterpfand fur bie Rriegstoften (1567) und aus ber hennebergifchen Erbichaft (1583) funf 3wölftheile jugesprochen erhielt, welche bei ber 1660 erfolgten Theis lung in ben Memtern Schleufingen, Guhla und Ruhneborf mit Benehausen bestanden. Unter Chriftian I. (1586 - 91) und

Chriftin II. (1591 bis 1611) blieb ber Befitftand unverandert. bann Georg I. (1611-56) unterftutte ben Raifer Rerdinand II. bei feiner blutigen Berfolgung ber Protestanten in Schlesien und Bohmen und erhielt fur bie aufgewendeten Rriegefoften bie beiben Laufigen (1623) ale Unterpfand. Das faiferliche Restitutions Edict, welches 1619 erschien und bie Burudgabe aller, feit bem Paffauer Bertrage fecularis firten Guter ber fatholifchen Rirche verordnete, entfernte fur einige Beit ben babei betheiligten Johann Georg von ber Gache bes Raifers, fo baß er fich bem fiegreichen Berfechter bes Protestantismus, Guftav Abolf von Schweden 1631 anichlof. Alle biefer Selb bes Glaubens gefallen und feine Felbheren und fein Cangler ziemlich eigenmachtig in Deutschland verfuhren, ichloß Johann Georg einen Geparatfrieden mit bem Raifer ju Prag (ben 30. Mai 1635), in welchem bem Rurfürften bie beiden Laufiten formlich abgetreten, fein Cohn August zum Abminis ftrator bes Ergfiftes Magbeburg ernannt und bie Querfurtifchen Memter: Duerfurt, Juterbogt, Dahme, Burg, welche bieber ju Magdeburg gehorten, augetheilt erhielt. Die unpolitische Albtrennung breier Seitenlinien : Beiffen. fels, Derfeburg und Beit, welche Johann Georg in feinem Teffamente angeordnet, lahmte die Rraft bes Aurftaates gerade ju einer Beit, mo bas nachbarliche Brandenburg feine politische Entwicklung begann. ftarben bas Saus Beit 1718, Merfeburg 1738 und Weiffenfels 1741 wieder aus und die Lande fielen an bas Rurhaus jurud, allein von Diefem ichien aller Seegen gewichen, feit Friedrich August I. (1694 bis 1733) um bes ichnoben Gewinnes ber polnifden Roniasfrone (1697) ben, von feinen Batern theuererworbenen evangelifchen Glauben abschwor und gur fatholischen Rirche übertrat. Für bie Geschichte bes Rurhaufes Gachfens als bezeichnend verbient angeführt ju merben. baß baffelbe feit bem Prager Frieden (1635) feinen neuen Bebiets Buwachs erhalten hat, felbft nicht einmal in ben Friedensschluffen, mo es auf ber Seite bes Siegers geftanben hatte. Da uns hier bie Ge: fchidite Gachfens nur in fo weit angeht, als fie fich auf bas Bebiet, welches 1814 jur Theilung vorlag, bezieht, fo genugt bas bieber Ditgetheilte.

Der nach der Schlacht von Leipzig als Gefangener nach Berlin geführte König Friedrich August von Sachsen unterzeichnete am 18. Mai 1815 einen Bertrag mit Preußen, in welchem er die ganze Nieder-lausit, einen Theil der Oberlausit, ben wittenberger Kreis mit Barby und Gommern, Theile des meisner und Leipziger Kreises, den größten Theil der Stifter Merseburg und Naumburg Zeit, das sächsische Manns.

feld, den ganzen thuringischen Kreis das Fürstenthum Querfurt, den neuffadter Kreis, die vogtlandischen Enclaven und den königlich sächsischen Antheil an Henneberg mit 385. Gev. Meilen und 875,578 Simpohnern an Preußen abtrat.

# Topographic.

# 1. Der Regierungsbezirf Magbeburg

bilbet ben nördlichen Theil ber Proving Sachsen, granzt im Westen und Norden an Hannover und Braunschweig, in Nordosten und Osten an die Proving Brandenburg, im Suden an das Herzogthum Anhalt, und dem Regierungsbezirk Merseburg; er umschließt eine braunschweiz gische und drei Anhaltische Enclaven. Die früheren Bestandtheile diese Negierungsbezirkes sind: die Altmark, die Grasschaft Stolberg-Wernigerode, die Herzichaft Schauen, das Herzogthum Magdeburg, das Fürstenthum Halberstadt. Gegenwärtig beträgt der Flächeninhalt 210% Gev. Meilen, oder 4,600,000 Morgen; davon kommen:

. Triften . . . 490,000 : . Gewässer . . . 60,000 :

Die Einwohnerzahl betrug 1836 gegen 590,500 Seelen, fo bag auf die Gev. M. 2800 Einwohner gerechnet werden fonnen. Die

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Stifter Merfeburg und Naumburg-Beit, wirt, ba sie sich nur auf die Städte beschränft, bei ber Topographie erwähnt wers ben. — Die Grafschaft henneberg, welche wehrmals genannt wurde und bon welcher gegenwärtig ein bedeutender Anthell an Preußen gekommen ift, begriff im 11. Jahrhundert ein ansehnliches Gebiet am süblichen Abhange bes thüringer Waldes, wozu auch Coburg gehörte. Durch die Bermählung Friedrichs bes Strengen von Thüringen und Meissen mit der Gräfin Ratbarina von henneberg kam Coburg an das haus Sachsen (1347) ber Eraf Berthold X. wurde in den Fürstenstand erhoben; sein Stamm erlosch 1383 und nach einer 1554 geschlossenen Erdverbilderung, siel das Land an Sachsen Coburg. Die suns Zwölstheile bieser Erbschaft, welche Kursachsen 1866 (s.o.) an sich brachte, kamen 1815 an Preußen.

gefammte Bevölkerung ist beutsch und hinfichtlich ber Religion ge-

575,000 bem evangelischen 12,000 bem fatholischen

3,500 bem jubifchen Glauben an.

Diefer Regierungsbegirt ift in funfzehn Kreise getheilt; wir begeben uns zuerst nach bem subwestlich gelegenen Sochlande des Harzes und folgen bann bem Gebiet des Elbstromes in nördlicher Richtung.

# 1. Der Rreis Bernigerobe

hat 5 Gev. M. Bobenfläche mit 46,000 Einw., in 1 Stabt, 1 Marktsleden, 9 Dörfern, einem Huttenamt und mehreren Jagbichlöffern. Die Grafschaft Stolberg . Wernigerobe, aus welcher bieser Rreis gebildet wurde, umfaßt den nörblichen Theil bes Harzes, bessen höchste Spitz, ber Brocken ober Blocksberg (3500 F.) sich hier erhebt.

### Die Stabt

Wernigerobe, am rechten Ufer ber Holgemme und bem 3ullschenbach 304 Meilen von Berlin, mit 5000 Einw., 4 evangelischen Kirchen, 1 Chmnasium. Das Residenz: Schloß ber Standesherren, Grafen von Stolberg liegt an der Sudossseite der Stadt auf einem Berge und hat mehrere, besonders für Botanik und Mineralogie interessante Sammlungen. Nahe bei der Stadt liegen zwei alte Wartthurme, der Horsthurm und der Reuthurm. Bernigerode ist der Sit der gräflichen Berwaltungs, und Justis Behörden. ).

# Der Martfleden

Ilfenburg (753 F. über bem Meeresspiegel), mit 2300 E. Sier stand einst eine kaiserliche Burg und jest erhebt sich hier bas Schloß Marienhof. In bem romantischen Thal ber Ilse liegen mehrere Gisen-hämmer, und Hochösen, 1 Rupferwerk, 1 Salpetersiederei, mehrere Mühlen. Bon hier aus besucht man den Ilsenstein, ben Hüttenort Schirke und ersteigt die Brandklippen, den Scherfenstein, die hirschhörner und den

<sup>\*)</sup> Die Grafen Stolberg haben zwar teine ftanbesherrlichen Befigungen im Sinne ber beutschen Bunbesacte in Preugen; inbeffen ift ihnen, ba fie reicheftänbisch waren, bas Prabicat "Erlancht" zugestanden worben. (Gesetsammlung vom Jahre 1832 S. 13.)

Broden. Freunde der Jago besuchen die Jago. und Luftschlöffer des Harzes: Charlottenlust, Ernstburg, Jacobsbruch, Plassenbruch und Spiegelblust.

### 2. Der Rreis Afchereleben

hat 8 Gev. M. Bobenfläche, mit 44,000 Einw., in 3 Stabten, 1 Marktfleden, 23 Dorfern, 18 Vorwerken u. f. w.

### Stäbte.

Quedlinburg, an der Bode, mit 13,000 Einw., ehemalige Ressibenz der Alebtissin des Stiftes Quedlindurg in dem, auf einer Anhöhe gelegenen, Schlosse. In der Nähe der Finkenheerd, wo einst Kaiser Heinrich L dem Bogelfang nachging \*). Unter den sieden evangelischen Kirchen ist die merkwürdigste die Stiftebirche mit dem Gradmale Kaiser Beinrichs I., des Bogelstellers und seiner frommen Gemahlin Mathilde \*\*). Auch befindet sich hier der als Mumie erhaltene Leichnam der Gräfin Aurora von Königsmark. Die finstere Stadt hat sehr freundliche Umgebungen, unter denen die Spaziergänge im Brühl, wo sich ein Denkmal des hier gedorenen Dichters Klopstock befindet, besonders angenehm sind. Zu weiterem Ausstuge loden das anmuthig gelegene Alexisbad und die schauerliche Roßtrappe.

Afchersleben, an der Eine,  $24\frac{1}{2}$  Meilen von Berlin mit 13,000 Einro., 5 evangelischen, 1 katholischen Kirche, 1 Synagoge 1 Gymnassum. Unter den Fabriken blühen insbesondere Tuch, Flanellund Fries : Webereien. Auf dem Wolfsberge in der Nähe der Stadt liegt das Stammschloß des askanischen Geschlechtes, aus welchem Albercht der Bar und seine tapfere Nachkommenschaft hervorgingen, in Trümmern ').

Rochftabt, mit 1500 Ginm., 1 evangelischen Rirche.

# Der Marttfleden

Dittfurth, an ber Bobe, eine fonigliche Domaine mit 1500 G.

<sup>\*)</sup> Queblinburg's altefte Geschichte findet man in Preufens Borgeit Bb. III, S. 37. 170.

<sup>\*\*)</sup> Das Leben ber Kaiserin wird in Preußens Borgeit Bb. I, S. 50., bas ihrer Enkelin, ber Abtiffin Mathilte, Bb. II, S. 169 erzählt. Die Geschichte ber folgenden Abtiffinnen Bb. III., S. 242. Bb. IV., S. 255.

<sup>\*\*\*)</sup> Nadrichten über biefe Burg und über bie Mühlen baneben finbet man in Preußens Borgeit Bb. IV, S. 262. 64.

### Dörfer.

Reinstein, kleine Bergfestung, welche Friedrich II. wahrend bes 7jahrigen Reieges schleifen ließ. Thale an der Bode mit 1500 Sinw., einem Hutterwert und 5 Delmublen. Geht man an dem rauschenden Walbstrom aufwarts, so gelangt man die enge Felsenschlucht der Rost trappe, deren Granitwande steil emporsteigen. In einer Soble wird man mit dem donnernden Wiederhall eines Pistolenschusses überrascht.

Weddersleben, mit 1600 Ginm.

Sedersleben, an der Gelfe, mit 1 evangelischen, einer katholischen Rirche und 1500 Eine. Bier befand sich ehebem ein Nonnenkloster.

Winnigen, mit 600 Einw. und einem Schloffe bes Landgrafen von Seffenhomburg.

# 3. Der Rreis Salberftabt

hat 81 Gev. D. Bobenflache mit 48,000 Einw., in 5 Stadten, 180 Dorfern, Borwerten u. f. w.

#### Städte.

Halberstadt, an der Holgenme, einst die Residenz eines Bischofs, dann die Hauptstadt des Fürstenthums Halberstadt hat 18,000 E., 9 evangelische Kirchen, eine französischereformirte, 2 katholische Kirchen. Sier ist der Sie eines Oberlandesgerichts, eines Inquisitoriats und landräthlichen Antes. Halberstadt bewahrt noch viele Erinnerungen aus früherer Zeit, das schönsse Denkmal der Baukunst, ist der im gothischen Stille erbaute Dom, gegenwartig dem evangelischen Gottesdenst geweiht. Bon gleichem Alter ist die Kirche zu umserer lieben Frauen und die Rolandesause auf dem Markte bentet auf die Berleihung städtischer Gerichtsbarkeit in sehr früher Zeit, angeblich durch Kaiser Karl den Großen, welcher den Bischof Hilbegrin von Chalons im Jahre 780 nach Osterwieck und von da nach Halberstadt beschied, wo derselbe den Dombau begann, der jedoch, wie die Sage erzählt, nur dadurch vollendet werden konnte, daß man dem Satan zu Ehren daneben eisnen Keller erbaute\*).

<sup>\*)</sup> Salberstadt ift besondere reich an Sagen, wozu die Nahe bes Brottens und ber Sit des Bischofs genügsame Berantaffung gaben. Die Sagen von dem Domfeller findet man in Preusens Borzeit Bb. II, S. 163. Die 15 \*

Ofterwiet, an ber Ilfe, mit 3400 Einwohnern, 2 erangelischen Rirchen.

Darbesheim, gewöhnlich Darbeffen, mit 1500 Ginm.

Hornburg, an ber Ilfe mit 3600 Ginw., 1 Rirche, Spnagoge, 1 Schlof.

Derenburg, mit 2600 Einwohnern, 1 Schloß, 2 Rirchen, 1 Spnagoge.

# D'örfer.

Stötterlingenburg, mit einem Schloff und vier bazu gehörigen Dorfern, bem Grafen Kleist von Nollendorf von bem Könige für ausgezeichnete Kriegedienste geschenkt. — Safferode mit einem Blaufarbenwerke und vier Papiermühlen. — Große und Klein Quensstädt mit 1600 Einw. Apppenrode mit 1300 Einw. Ströbeck mit 800 Einw., barunter berühmte Schachspieler.

# 4. Der Rreis Dichersleben

hat 10 geogr. Gev. M. mit 32,000 Einwohnern, in 5 Stabten 48 Borfern, Borwerten u. f. w.; auch biefer Kreis gehörte früher zu bem Bisthum, nachherigem Fürstenthum Halberstabt.

### Stäbte.

Ofdereleben, am Ginfluß bes Bruchgrabens in Die Bobe mit 3500 Ginw. und 1 Rirche.

Rroppenftabt mit 2100 Ginm.

Groningen, mit 2400 Einm., in alter Zeit berühmt burch ein großes Weinfaß, angeblich ber Bruber bes Beibelberger .).

Begeleben am Golbbach mit 2500 Ginm.

Schwanebed, an der Limbach mit 2000 Ginwohner. In ber Rabe bricht Gpps.

# Dörfer.

Sobenhausen, mit 1800 Ginm. In der Rabe wird Braun- toble gegraben.

Sage von bem blutenben Schwerbt an ber Liebfrauenfirche Bb. I, S. 184. Die Erzählung von bem Räuber Daneil und seiner Höhle und von bem langen Mat Bb. IV, S. 168. 170.

<sup>\*)</sup> Die Sage von bem Weinfaß ju Gröningen f. Preugens Borgeit Bb. V, S. 142.

Pabeborf, ift jur Salfte Braunfchmeigifch. Abersleben, mit einer Delmuble.

# 5. Der Rreis Mangleben

hat 91 Gev. DR. Bobenflache mit 39,000 Ginw., in 4 Stab. ten, 45 Dörfern, 15 Borwerfen u. f. w. und gehörte ehebem au bem Bergogthum Magbeburg.

Groß . Mangleben mit 2900 Ginm. Git bes Landrathes.

Egeln, an ber Bube mit 2800 Ginm., befannt burch fein que tes Bier.

Geehaufen, auch Sanbfeehaufen genannt, mit 2100 Ginm. Sabmereleben an Bube mit 1000 Ginm.

### Dörfer.

Bergen, mit 150 Ginw., 1 herrschaftlichem Schloß und Garten. Dobenborf, merkwüurdig burch ein Gefecht, in welchem ber Das jor von Schill im Jahre 1809 mit feinen Sufaren bie ihm entgegen geschickten Eruppen bes Ronigs von Weftfalen fchlug.

Sobendodeleben, Geburtsort bes Dichtere Mathiffon. In Galbte find Ralfbrudge, in Beftergeln 1 Gupbbrennerei.

# 6. Der Rreis Ralbe

hat 10 Gev. M. Bodenflache mit 46,000 Ginw., in 7 Stadten, 1 Marktfleden, 47 Dorfern und 37 Borwerten u. f. w. und geborte ehedem zu dem Bergogthum Dagbebifeg.

### Stäbte.

Ralbe, an ber Gaale mit 5000 Ginro., eine burch Suche und Friesweberei, Papiers und Schneidemublen betriebfame Stadt. Daß ber romifche Raifer Galba ihr ben Ramen gegeben habe, febt zu bezweifeln; Die St. Stephans Rirche wurde 1400 bis 1492 erbaut. Auf bem Martte fieht ein, im Jahre 1658 aufgerichteter, Roland \*).

<sup>\*)</sup> Andere Rachrichten fiber bie Stadt findet man in Preugens Borgeit 28b. IV, G. 87., wo auch bon bem luftigen Rafching ergabit wirb, auf melchem ber Erzbifchof Lubwig bon Magbeburg als Bortanger ben Sale brach.

Barby, an der Elbe, in welche sich bier in der Rabe die Saale ergießt, mit 3100 Einw. Das ehemalige Schloß ist zu einem Waisen-hause eingerichtet worden. Ein Pädagogium der Herrnhuter ist von hier nach Niebst in der Niederlausis verlegt worden.

Afen, an ber Sibe, mit 3600 Einwohnern, war in altester Beit befestiget, als ein wichtiger Uebergangspunkt über bie Elbe. Das alte Schloß Glorup ftand auf bem Lorfberge, wurde aber schon 1388 von bem Rursurften von Sachsen gerftort ").

Frohfe, an der Elbe mit 800 Einw. Merkwürdig durch ein Gesfecht, in welchem der Erzbischof Gunther von Magdeburg die Brandenburger im Jahre 1248 schlug und den Markgrafen Otto IV. zum Gefangenen machte.

Schonebed, an ber Elbe, mit 6700 Einw. Die Salinen erhalten burch Röhren aus bem Gradierwerf zu Groß. Salza die Soole zum Verlochen. Dier befindet sich ein Salzamt und eine Salzschif, fahrt Credition. Seit 1795 besteht hier eine chemische Fabrik, welche sich bei ben Fortschritten ber Wissenschaft in neuerer Zeit sehr gehoben bat.

Großfalza, mit 2000 Ginm. Die fehr reichhaltigen Salzquellen werden hier in einem Gradierwerke von bedeutendem Umfange (5852 Fuß lang, 40 Fuß breit) gereiniget und in befanderen Röhren nach Schönebeck geleitet. Seit 1822 ift hier eine Bade-Anstalt errichtet.

Staffurth, an ber Bode, mit 1900 Ginw. Die hiefigen Salinengebaube haben nicht ben Umfang wie zu Groffalza, allein die Soole ist sechszehnlöthig und wird ber zu Salza vorgezogen.

# Der Martifleden

Gnadau, herrnhuter Colonie, mit 350 Ginw. hier werden gute. Feuerfprühen verfertiget.

### Dirfer.

Brumbei, fonigliche Domane; in der Nahe Die Ruinen einer Burg ber Tempetheren und Ralffleinbrude.

## 7. Der Rreis Jericow

hat 26 Geb. M. Bobenflache, mit 50,000 Einw., in 7 Stabten 83 Dörfern, 36 Borwerken u. f. w.

<sup>\*)</sup> Rabere Angaben fiber bie Beschichte ber Stadt find schon in Pr. Berg. Bb. III, S. 41 mitgetheilt worben.

# Stäbte.

Burg, an beiben Ufern ber Ihle, mit 13,500 Einw., 163 M. von Berlin, durch ihre Tuchfabriten eine ber betriebfamften Stadte bes Königreichs. Sier find 4 evangelische Kirchen und viele ausgewanderte frangösische Protestanten haben sich hier niedergelassen.

Biefar, mit 2000 Ginwohnern, welche mehrentheils Alderwirth-

Schaft treiben.

Loburg (Lowenburg), an der Chle mit 1800 Ginm.

Gommern, mit 1300 Ginm. In ber Rahe Tabadebau.

Mödern, an ber Ehle, mit 1200 Einw. Das erfte bedeutende Gefecht, welches ben Feldzug 1813 eröffnete, lieferten hier am 5. April 1813 bie flegreichen Preußen unter General York ben Franzofen \*).

Görgle, mit 1000 Einwohnern, ein armes Städtchen, beren vornehmfte Rahrungszweige Berfertigung von Dachschindeln und Töpfer-

arbeit find.

Leigfau, ehebem Rlofter Lietfe genannt, mit 1100 Ginw., zwei Schlöffern, ber Familie von Munchhaufen gehörend.

### Dörfer.

Drewit, Schopedorf und Werbig mit Papiermuhlen; Schweinit mit einem Forstante.

# 8. Der Rreis Magbeburg

hat & Gev. M. Bodenfläche, mit 53,000 Einw., welche in ber Stadt Magdeburg, ihren beiden Vorstädten Neuftadt und Subenburg, und 4 ländlichen Ortschaften wohnen.

## Die Stabt

Magbeburg Sauptfestung, am linken Ufer ber Elbe, 20 Meilen von Berlin, hat ohne die Vorstädte 46,000 Einw. Sier ist der Sit bes Oberprässiums ber Proving, eines Oberlandesgerichts, eines General-Commando's, einer Commandautur, eines evangelischen Bischofs, einer Provingialsteuerdirection, eines Oberpostamtes, Juquisitoriats, Lands und Stadtgerichts, Banco-Comtoirs u. s. w.

In neuefter Beit ift Dagbeburg burch ben beutschen Bollverband

<sup>\*)</sup> Man verwechele bies Gefecht nicht mit ber Schlacht vei Modern, einem Dorfe bei Leipzig, am 16. October 1813.

eine Rebenbuhlerin von Samburg, welches biefer neuen beutschen Sanfe nicht angehört, geworben.

Magdeburg ift die bedeutendste Elbfestung, ihre hauptwerke sind: die Sternschanze, die Sitadelle, das Fort Scharnhorst, die Thurmschanze (Friedrichstadt), der Bruckenfopf jum Schutz der Elbbrucke, 6 feste Thore u. s. w.

Die Altsfladt hat 11 evangelische 1 fatholische Kirche, 1 Synagoge, 1 Padagogium, 1 Gymnasium, 1 Schullehrerseminarium, 1 Handelssichule; größere öffentliche Gebäude sind: bas Fürstenhaus, der Dom ), die Domdechantei, das Gouvernementshaus, Zeughaus, Theater. Die größten Fadrikanlagen sind: Zuderraffinerieen, Aunkelrüben-Zudersabrifen, Tabakfabrifen, Wasser und Dampfmaschinen Mühlen, Tuchefabrifen.

Db Magbeburg, Maibburg b. h. Jungfrauenftabt, biefen Damen ber Benus, beren Tempel jur Romerzeit bier fand, ober ber Jung: frau Maria verbanft, welcher Rarl ber Große eine Cavelle bier erbaute, ift noch immer unentschieden. Die erfte fichre Runde beginnt mit dem Jahre 923, in welchem Ebitha, Die Gemahlin Raifer Dtto's I. Die, bon ben Bunnen und Glaven gerfforte, Stadt wieder aufbaute. Der Raifer fliftete bier, wie ichon oben ermabnt, ein Erzbiethum, welches 968 bie papftliche Beffatigung erhielt. Der friegerischen und ber Beltluft nur allzusehr ergebenen Erzbischofe von Mageburg geschah fcon oben Ermahnung. Es gab eine Beit, wo fie bie gefürchteten Nachbarn ber Markgrafen von Brandenburg maren, fo baß Erzbifchof Bunther von Schwalenburg ben, im Gefecht bei Frohfe gefangenen Markgrafen Otto IV. in Retten legen und in einen bolgernen Roben einsperren ließ, bis er fich mit schwerem Gelbe lostaufte. In ben Unnalen bes breißigiahrigen Rrieges feht Magdeburg mit flammender Schrift eingezeichnet; Die Stadt murbe bon bem faiferlichen Beneral Pappenbeim am 10. Mai 1631 erfturmt und von bem ergrimmten Tilly ber Plunderung und ben Flammen übergeben. Dennoch war bamale ihr Kall ehrenvoller als im Jahre 1806, wo ein besinnungslofer Comman-

<sup>\*)</sup> Der Bau biefes Meisterwerks gothischer Baufunft begann im Jahre 1211. Die Geschichte und Beschreibung besselben findet man in Preußens Borzeit Bb. I, S. 42. Unter der Westfällschen Regierung war der Dom dem Berfall ganz nah gesommen; durch die Gnade Sr. Majestät Friedrich Wilhelms III., ist mit einem Auswande von beinah 1 Million Thaler bies edle Deutstal gothischer Baufunst wiederhergestellt worden.

dant sie auf die erste Aufforderung der Franzosen übergab, welche sich darin mahrend des Befreiungekrieges 1813 und 14 hartnäckig vecteibigten \*).

Magbeburg hat zwei Borfiabte, welche als felbftfiandige Stabte

aufgeführt merben.

Reuftabt, mit 5800 Einw., hat feinen eigenen Magistrat, 1 Rirche und 16 Sichorienfabrifen.

Subenburg mit 1300 Ginmohnern.

# Dörfer.

Budau, mit dem, ehedem als Ghunafinn berühmten filo-ferbergen.

# . 9. Der Rreis Bolmirftabt

hat 12 Gev. M. Bobenflache mit 35,000 Einw., in 1 Stadt, 53 Dorfern, 18 Borwerken u. f. w. Diefer Kreis gehörte ehebem zu bem perzogthum Magbeburg.

#### Die Stabt

Wollmirftat, an ber Ohre, hat 3100 Einw., 1 evangelische Rirche. In ber Rabe ber Stadt befinden fich Trummer eines ehemasligen Schloffes.

Dörfer.

Bardeleben, an ber Magbeburger Kunfifirafe, mit 1600 Ginw., 1 Schloft, 5 Wind., 5 Roft-Muhlen, Cichorienfabrif.

Groß. Ummen leben, mit 1 evangelischen und 1 katholischen Kirche. In mineralogischer hinsicht merkwürdig wegen eines Gupsbruches und bes babei vorfommenden Frauenglases.

Rogat, am Ginfluß ber Ohre in Die Elbe, mit 1200 Ginw. Ungern, bas iconffe Dorf im Kreife, mit 1600 Ginw. Burgfall, mit 1000 Ginw., einer Oberforsterei.

10. Der Kreis Renhalbensleben.

hat 123 Gev. M. Bodenflache, mit 38,000 Einw., in 1 Stadt, 76 Dörfern, 25 Borwerken u. f. w.

<sup>\*)</sup> Die altere Geschichte ber Stadt Magbeburg und inebesondere ber Bischöfe findet man in Preußens Borzeit Bb. I, S. 262. Bb. II, S. 63. Bb. III, S. 36. Bb. IV, S. 214.

#### Die Gtabt

Neuhaldensteben, an der Ohre, mit 4000 Einw. Schon Beinrich der Lowe perlieh diesem Fleden 1140 Stadtgerechtigkeit und befestigte es, worüber er mit dem Erzbischof Wichmann von Magdeburg in blutige Sandel gerieth, welche damit endeten, daß Kaiser Otto der Sohn Beinrichs des Lowen 1215 Stadt und Burg Halbensteben an das Erzsifift Magdeburg abtrat. Die entstohenen Brüder kehrten zurück und bauten 1223 die zerstörte Stadt neu auf. Im Jahre 1661 ward die Stadt durch eine Feuersbrunft die auf wenige Haufer zerstört. Im Jahre 1822 am 22. Juni feierten die Bürger das sechschundertjährige Jubilann ihrer Stadt.

#### Dörfer.

Alt. Salben bleben, mit 2100 Einw. Was die Betriebsamleit eines einzelnen unternehmenden Mannes vermag, hat hier der Landwirth und Fabrifhere Nathusius bewiesen, welcher hier großartige Unternehmungen begründete, die unter seinen Söhnen noch fortblühen-Sier findet man: Porter und Essig. Brauereien, Runtelrübenzuder. Fabrif, Porzellain Fabrif, Steingutsabrif, Glasurziegelsabrif, Pottaschesiederei, Sypsbrennerei, zugleich ist Garten und Feldbau im höchsten Flor. Mit dem Rüglichen ist aber auch das Schone verbunden: ein Runstund Naturalien. Cabinet, eine Bibliothef, Steindruckerei u. s. w. Auf
bem nahegelegenen Gut Hundisburg ift ein Rupferhammer, eine Werkstatt für Feldgerath, 1 Schweizerei.

Sommerschenburg, mit 6 anderen Dörfern, bem Feldmarschall Grafen Gneisenau, dem tapfern Gefährten Blüchers, als Dotation von dem Könige für seine ausgezeichneten Kriegsdienste verliehen. Nach seinem, im Jahre 1831 erfolgten, Tode wurde er hier belgesetzt und die Familie hat ihm — da das Baterland es noch nicht gethan hat — ein ehrendes Denkmal errichtet.

Mooreleben, mit einer Galguelle, bas Amalienbad genannt.

Semmereborf, mit verschiedenen Delmuhlen, Bierflafchen-Fabrif, Sanbfleinbruch.

Befereleben, mit 1 Bitriolwert, 1 Alaunfiederei, Steinkohlen: gruben und Candfieinbruchen.

<sup>\*)</sup> Die mertwürdige Belagerungegeschichte Renhalbenslebens burch bie Magbeburger findet man in Preugens Borgeit Bb. II; G. 176.

Alvensleben, mit 800 Ginwohnern, 1 Bitriolwerf, Dberforfterei, Steinbruchen \*).

# 11. Der Rreis Jerichom II.

hat 36 Gev. Meilen Bobenfläche mit 43,000 Einwohnern, in 3 Stäbten, 87 Dörfern 57 Vorwerken, Hollandereien u. f. w.

#### Stabte.

Genthin, am Plaunichen Canal und der Berlin. Magdeburger Runfffrate, mit 2100 Ginw.

Berichow, mit 1300 Ginm. und 2 Rirchen, welche für ben

Runftfreund wegen ihrer Bauart nicht ohne Intereffe finb.

Sandau, in einer Sandaue an ber Elbe gelegen, mit 1700 E. Sirr liegt eine Fahre gur Ueberfahrt über bie Elbe.

## Dörfer.

Altenplatow, mit 1 Cichorien - und 1 Bleischrot Fabrif, welche lettere jabrlich 1000 Etr. liefert.

Carow, mit einer foniglichen Torffecherei.

Ferchland, mit einer Elbfahre, 1 Forfthaufe, 1 Schiffmuble.

Göttlin, an ber Savel freundlich gelegen.

Paren, an dem Canal, welcher hier eine Schleuße, hat mit cinem fconen Garten.

Derben, am Canal mit bem Schleußenzoll.

# 12. Der Rreis Stenbal

hat 161 Gev. M. Bobenfläche, mit 37,000 Einw., in 4 Städeten, 83 Dorfern, 11 Borwerken u. f. w. Nach ber früheren Eintheis lung war biefer Kreis einer ber vier Kreise der Altmark.

# Stäbte.

Stendal, an der Uchte, 16 Meilen von Berlin, ehedem Festung und Restdenz der Markgrasen von Brandenburg, mit 6300 Einw., hat 5 evangelische Kirchen, unter benen sich der Dom besonders auszeichnet, 1 katholische Kirche, 1 Synagoge. Auf dem Martkplatz sieht eine Ro-

<sup>\*)</sup> Die Sage von bem Ochsenberg bei Mivensteben fintet man in Pr. Borg. Bb. IV, G. 150.

londefaule. Sier befinden sich ein Land. und Stadtgericht erfter Classe, 1 Inquisitoriat, 1 Superintendentur. Stendal ift der Geburtsort Dietrich Ragelwied's, eines armen Zuchmachers Sohn, welcher 1361 Erzbischof von Magdeburg wurde; und Johannes Winfelmanns, eines armen Schuhmachers Sohn, welcher eine Geschichte der Runst geschrieben hat. \*)

Ueber die altere Geschichte ber Stadt ist zu bemerken, daß sie von Albrecht bem Baren das Städterecht erhielt. Die Markgrafen von Brandenburg aus dem Hause Askanien hatten hier eine Residenz, die Stadt blühte im 14. Jahrhundert durch Handel und Luchweberei so empor, daß sie 20,000 Einwohner zählte und der Hanse beitrat. Eine Empörung gegen den Markgrafen Johann Cicero 1488 zog der Stadt den Berlust der Gerichtsbarkeit zu. Indessen wählte Johann I. aus's Neue hier seine Residenz und starb den 11. Juli 1535. Das erste Buch, welches in der Mark, und zwar in Stendal 1488 gedruckt wurde, war der Sachsenspiegel mit Glossen von Dietrich von Bocksdorf. \*\*)

Eangermunde, am Ginfluß der Langer in die Elbe, mit 4000 G. Unter ben Bauwerfen zeichnen fich bie alterthumlichen Thore besonders aus.

Die askanischen Markgrafen hielten bier öfter Hof; Kaiser Carl IV. hegte als herr ber Mark Brandenburg, eine besondere Borliebe für diese Stadt und erbaute hier 1379 ein festes Schloß. Mehr noch blühte die Stadt auf, als die ersten hohenzollern hier ihre Residenz wählten. \*\*\*).

Bu vielen Gebichten und zu einem schönen Bilbwerke von ber Sand bes berühmten Bilbhauers Rauch in Berlin hat die Sage von ber Junfrau Emmerentia Lorenz zu Tangermunde Beranlassung gegeben †).

Arneburg, an ber Elbe, mit 1500 Einw. Schon die Romer follen bier ein festes Lager, statio aquilarum, und Raifer Beinrich I.

<sup>\*)</sup> Ueber Dietrich Rageiwied f. Preugens Borgeit Bb. I, S. 291 ebenbasfelbst Bb. V, S. 157. wird Joh. Winkelmann erwähnt, der aber nicht, wie es bort heißt, in Wien, sondern in Triest 1768 ermordet wurde.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Preuffene Borgeit Bb. I, Seite 291. Bb. V, G. 157.

<sup>\*\*\*)</sup> Die altere Gefchichte ber Stadt Tangermunte findet man in Pr. Borg. Bb. III, S. 166.

<sup>+)</sup> Diefe Cage wird ergablt in Preugens Borgeit Bt. IV, G. 140.

eine Burg angelegt haben, von beren Mauern man auf einer naben Anhöhe noch Trummern findet ').

Bismart, mit 1200 Ginw. und bem Stammichloffe ber herren von Bismart; in fatholischer Zeit ein Wallfahrteort ju ber verwunfchten Laus ").

#### Diorfer.

Beefewege, Gigenthum ber Universität, ju Breflau. — Giche ftabt mit 1 Schloff und 400 Ginm. • Mohringen, berühmt burch einen Streit mit Stendal über ben Fund einer großen Glode \*\*\*).

# 13. Der Rreis Dfterburg

hat 26 Gev. M. Bobenflache mit 35,000 Einw., in 4 Stadten, 180 Dorfern, 40 Borwerken u. f. w., ehebem einer ber vier Kreife ber Altmark.

#### Stäbte.

Ofterburg, an. der Biefe, mit 2100 Einw. Kaifer Friedrich I. hatte hier eine Grenzveste gegen die Wenden angelegt. Die Markgrafen von Magdeburg Otto III. und Johann I. ersochten in der Nähe der Stadt am 12. Juni 1240 einen Sieg gegen die Bischöfe von Magdeburg und halberstadt †).

Seehaufen, am Ahland, mit 3000 Ginw. und 1 Land. und Stadtaericht erfier Claffe.

Werben, mit 2000 Einw., an ber Elbe, welche hier bie Savel aufnimmt. Die Markgrafen ber Nordmark hatten hier ein festes Schloß und Albrecht ber Bar überließ bas Städtchen im Jahre 1160 ben Johannitern, welche hier einen Dom erbauen ließen, bessen Altar und gemalte Glastafeln noch gegenwärtig als Aunstwerke bewundert werden. Berühmt ist Werben durch einen Reichstag Kaiser Konrads II. im Jahre 1134, zu welchem auch die wendischen Fürsten eingeladen waren und wo durch einen Zweisampf als Gottesurtheil der Streit ber Sach-

<sup>\*)</sup> S. Pr. Borg. Bb. IV. S. 139.

<sup>\*\*)</sup> Pr. Borg. Bb I, S. 68.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Pr. Borg. Bb. 5, S. 160.

<sup>+)</sup> Pr. Borg. Bb. I, G. 287.

fen und Wenden entschieben werden sollte. Obichon der Sachse befiegt ward, behielten die Wenden bennoch Unrecht "),

Ahrendfee, an bem Gee gleithes Mamens, mit 1600 Ginm. ").

#### Dörfer.

Die in ber "Bifche" gelegenen Borfer haben besonders gute Biefen. Durch seine schone Lage zeichnet sich Krumke an ber Biefe aus. Aulosen, gehörte einst ben Tempelherren, welche bier ein Schloß batten.

# 14. Der Rreis Garbelegen

hat 24½ Gev. M. Bodenflache mit 40,000 Ginne., in 2 Stabten, 3 Markifieden, 97 Dorfern, 31 Borwerken u. f. w. Er war einer ber vier Kreife ber Altmark.

#### Stäbte.

Garbelegen, an ber Milbe mit 5000 Einw., hat 2 evangel Kirchen, 3 Marktpläte und war einst nächst Stendal und Salzwedel bie britte größere Stadt ber Altmark. Gine gegen die Wenden, von den Markgrafen der Nordmark angelegte, Burg, hieß die eiferne Schnibbe. In späterer Zeit ward Garbelegen durch sein Wier, Gar-lei genannt, berühmt. In der Rabe der Stadt war ehedem ein Frauleinskloster zu Neuendorf \*\*\*). Der Dichter der Urania, Tiedge, tst hier geboren.

Debiefelde, an der Aller mit 1600 Einw., 1 Rirche, 1 Gewerbe und Industrie Schule. Der Landgraf von Seffen Somburg bat hier ansehnliche Landguter.

# Marftfleden.

Weferlingen, an ber Aller mit 1700 Einw. Der Markgraf Friedrich von Gulmbach-Baireuth, welchem einst bas hiesige Schloß gebörke, hat zum Besten ber Ortsarmen eine Stiftung von 100,000 Thalern gemacht.

<sup>\*)</sup> Pr. Borg. Bb. II, G. 48.

<sup>\*\*)</sup> Die Sage von bem, in bem See versuntenen Schloffe wird in Pr. Borg. Bb. II, G. 54 ergabit.

<sup>\*\*\*)</sup> Einige Sagen von Garbelegen findet man in Pr. Borg. Bb. I, S. 66. Bb. IV, S. 267.

Balbed, mit 1200 Einw. und einem foniglichen Schloffe. Sier befand fich fruber ein Collegiatstift.

Rlote, an ber Pornit, mit 1600 Einwohnern, fonigliche Domaine.

Dörfer.

Leglingen, mit großen Walbungen, 1 Jagbichloß, Theerofen und Pottafche : Siebereien.

# 15. Der Rreis Galgmedel

hat 22 Gev. M. Bobenfläche, mit 40,000 Einw., in 2 Stabten, 2 Marktifleden, 180 Borfern, 26 Borwerfen u. f. w. Er bilbete fonst ben vierten Kreis ber Altmark.

#### Stäbte.

Salzwebel, an der Jeefte, in niedersächsischer Mundart: Solfwedel von den in der Nähe befindlichen, jest unbenutzten, Salzquellen
also genannt, hat 7000 Ginw., 5 evangelische Kirchen und wird in die Alt. und Neustadt getheilt. Die Wenden hatten schon in hiesiger Gegend eine beseiligte Stadt, von ihnen Losdy genannt. Die vom Kaiser Heinrich I eingesetzten Markgrafen der Nordmark erbauten hier eine
feste Grenzburg und nannten sich Markgrafen von Solwedel; Udo II.
nahm i. J. 1057 hier seine Residenz\*).

Ralbe, an ber Milbe, mit 1500 Ginw. Bon Baffer umgeben ftand fruher bier ein beruhmtes Schloß ber herren von Albensleben \*\*).

# Marttfleden.

Beetendorf, an ber Jete mit 700 Ginm. Groß Appenburg, an ber Bede mit 700 Ginm.

# Dörfer.

Dambed, an ber Jeche, eine Befinng bes Joachimthalfchen Gnunasiums in Berlin.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte und mehrere Sagen ber Stadt Salzwebel findet man in Preufens Borgeit Bb. I, S. 63. und 249. Bb. II, S. 154.

<sup>\*)</sup> Bon einem, ber Familie Albeneleben eigenthumlichen, Bauberringe f. Pr. Borg. Bb. I, G. 67.

Diesborf, mit 700 Einw. Kontgliche Domaine. Bei Chemnit ift ein großer Torfftich, bei Bienau Ralfbrennereien.

# II. Der Regierungsbegirf Merfeburg

hat unter allen Regierungsbezirken bes Staates bie größte Musbehnung, indem die meffliche Grenze von ber öfflichen breifig Deilen weit, Die fübliche von ber nordöftlichen 20 Meilen entfernt ift. Geine Grengen find im Often bie Regierungsbezirte Potebam und Frankfurt, im Guben bas Konigreich Sachfen, bas Bergogthum Altenburg, Die Fürstenthumer Reuß, bas Großherzogthum Beimar, ber Regierungebegirf Erfurt; in Westen bas Fürftenthum Schwarzburg: Sonderhausen, bas Konigreich Sannover, das Bergogthum Braunschweig; gegen Morben ber Regierungebes girf Magdeburg, Die Fürftenthumer Unbalt und ber Regierungebegirf Votes bam. Manniafaltia ift bie geschichtliche Berfunft biefes Regierunsbezir. fes, melder aus ben, von bem Konige von Sachfen abgetretenen Lanbestheilen ber Rreife Bittenberg, Deiffen, Leipzig und Thuringen, aus ben Stiftern Merfeburg, Naumburg und Beit, ber Grafichaft Stolberg. Stolberg und Stolberg Rofla, bem Mannefeld, ben Memtern Querfurt, Belbrungen, Relbra und Beringen gebilbet murbe, fo baf von der alteren Monarchie biefem Regierungebegirte nur ber Saalfreis und einige Ortschaften bes Surftenthums Salberftabt angeboren.

Seine Bobenfläche beträgt 188 Gev. M. oder 4,100,000 Pr. M.;

| von | ciejen | jino | 1,860,000 |   | ٠. | • | Maerland; |
|-----|--------|------|-----------|---|----|---|-----------|
|     |        |      | 780,000   |   |    |   | Balbung;  |
|     |        |      | 680,000   |   |    |   | Biefen;   |
|     |        |      | 515,000   |   |    |   | Eriften;  |
|     |        |      | 155,000   | • |    |   | Unland;   |
|     |        |      | 60,000    |   |    |   | Gemäffer; |
|     |        |      | 50.000    |   |    |   | Gärten.   |

Im Jahre 1836 betrug die Einwohnerzahl 638,500 Seelen, bavon waren 635,000 Evangelische, 3200 Katholische, 300 Juden, so baß ges gen 3400 Einw. auf ber Gev. M. wohnen.

Diefer Regierungsbegirf wird in 16 Kreise getheilt, in welchen 71 Stadte, 6 Marktfleden, 2220 Dorfer, Borwerke u. f. w. liegen: Wir begeben uns querft nach Often in bas Gebiet ber Elbe und wens ben uns bann ben Gebieten ber Mulba und Saale gu.

#### 1. Der Rreis Liebenwalde

hat  $14\frac{1}{2}$  Gev. M. Bobenfläche, mit 33,000 Einw., in 6 Städten, 1 Marktsteden, 77 Dörfern und 30 einzelnen Borwerken u. f. w. Diefer Kreis gehörte ehebem zu bem sächsischen Kurfreise. Der Boben ist mehrentheits durftig, hat viel Nadelwaldung, Torfgräbereien, Rasenseisenstein.

#### Stäbte.

Lieben walbe, ringsum von ber schwarzen Elfter umgeben, mit 1800 Einw., 1 evangel. Rirche und einem alten Schlosse, welches zu einem Armenhause eingerichtet worben ift.

Muhlberg, an ber Elbe, über welche hier eine Fahre zur Uebers fahrt liegt, hat 3000 Einw., 3 Kirchen. In ber Nahe bas berühmte Schlachtfeld, auf welchem Raifer Rarl V. ben Rurfürsten Johann Friedrich von Sachen am 12. April 1547 schlug und gefangen nahm \*).

El fterwerba, an der schwarzen Effter und der Berliner-Dresdner Strafe 1200 Ginw., 1 Forfinispection, 1 Solgflofe, 1 Domainen Umt.

Uebichau, an ber ichmargen Elfter, mit 1200 Ginm.

Bahrenbrud, an ber Elfter mit 700 Ginm. Drtrand, an ber Pulenig, mit 1,100 Ginto.

#### Marttfleden.

Mudenburg, mit einem Schloff und Park bes Grafen Ginfles bel; hierzu gehört bas Dorf Lauchhammer mit 1 Sochofen, Gifenhammer und Gifengießerei.

## Dörfer.

Dillingen, mit einigen Beinbergen. Dobra, mit einer Oberförsterei. Sobenleipifch, mit einem Jaghaufe. Martinefirchen, bem Grafen Bruhl gehörig.

# 2. Der Rreis Zorgau

hat  $17\frac{1}{2}$  Gev. M. Bobenfläche mit 47,000 Einwohnern, welche in 5 Städten, 1 Marktfleden, 180 Dörfern, Borwerken u. f. w. wohnen. Diefer Rreis ist aus Theilen bes ehemaligen Kurs und Meißsner-Kreises gebildet worden.

16

<sup>\*)</sup> Ueber die Schlacht bei Muhlberg f. Preugens Borzeit Bb. IV, Seite 251.

#### with men Stra b t'e. ...

Meilen von Berlin, mit 6500 Einw., 3 Kirchen, 1 Gymnastum, 1 Maisenhaus. Die hölzerne Elbbrücke wird durch eine Brückenschanze gedeckt; Außenwerke sind das Maler und Zinnaer-Fort; innerhalb der Stadt dient das Schloß, der Hartenfels genannt, als Cittabelle; die vier Thore sind flark beseiftiget. Die Festung wurde im Jahre 1813 von den Preußen belagert ergab sich am 26. December. Friedeich der Große gewann in der Nähe der Stadt am 3. November 1760 eine Schlacht gegen die Oestreicher.

Torgan wird bereits in einer Urfunde vom Jahre 973 erwähnt. In den Jahren 1426 und 29 vertheidigte es sich tapfer gegen die Sufsitien. Bei der Ländertheilung durchs Loos im Jahre 1485 wählte der jüngere Bruder Albert das Meißner Land und Torgau ward auf einige Beit die Residenz der Kurfürsten von Sachsen, welche hier ein prächtig eingerichtetes Schloß hatten, während noch im Jahre 1491 auf dem Markiplate Felde und Gartendau betrieben wurde. Mehrere Herzöge und Kurfürsten hielten zu Torgau glänzendes Beilager und Hochzeit.

Belgern, an ber Glbe, mit 2800 Einw. Die Stadt gehörte einst zu bem Stifte Burgen und hatte, wie bie Rolandfaule vor bem Rathhause es beweiß, schon in febr früher Zeit städtische Rechte.

Dommitfch, in ber Rabe bes Glbufers mit 2000 Ginm.

Prettin, an ber Elbe, mit 1700 Ginm.

Schilba, mit 1500 Einw. Die scherzhaften Sagen ber Burger von Schilba find nicht in ben Sagenfrais ber Preußischen Borzeit aufgenommen worden, vielleicht, weil sie noch immer ber Gegenwart ans gehören. Schilba ift ber Geburtsort bes verstorbenen Grafen von Gneisenau.

# Marttfleden

Annaburg, am neuen Graben, mit 1700 Eine., 1 evangelischen, 1 katholischen Rirche und einer Erziehungs Anstalt für Soldaten Rinber. Bis jum Jahre 1573 war Annaburg eine Stadt und hieß Logau.

<sup>\*)</sup> Einige Nachrichten über bergleichen Feste, so wie über bie Geschichte Torgau's findet man in Preufens Borgeit Bb. II, S. 55. Bb. IV, S. 249 Bb. V, S. 27.

# and the state to and I Do o effect. I will be a fath begin of a

Auf den Feldmarken von Sinia, Bubendorf und Siglit gewann Friedrich II die Schlacht von Torgau.

Auf dem Schlosse Lichtenburg, wo sich jest eine Strafanstalt befindet, hatte Dr. Luther im Jahre 1520 eine Berhandlung mit dem päpstlichen Legaten von Miltig. In Reuseegenthal, bei bem Dorfe Trossin befindet sich ein Bitriolwerk.

# 3. Der Rreis Schweinig

hat 194 Gev. M. Bodenflache mit 33,000 Einre., in 6 Stabten, 129 Dorfeen.

# 

Herzberg, unfern der Effer, an der Berliner Dresdner Strafe, mit 2800 Einw. Die Preufen unter General Lottum schlugen hier am 7. Februar 1814 ein Corps Franzosen.

Schweinig, an der Elfter, mit 1200 Eine., 1 evangelischen Rirche, 1 Schloffe und foniglichem Domainen . Umte.

Reffen an ber Elfter, mit 2200 Ginm. 2 Rirchen.

Schlieben, mit 1800 Ginw., 1 Kirche, Gerichts-Amt und Königliches Rentamt. In der Rabe ein großer Begrabnisplat aus wenbischer Borzeit, um bessen Ausgrabung sich der Kreisphysikus Dr. Bagner besondere Berdienste erworben hat.

Schonewalde, am Flogbache, mit 1000 Ginw.

Seiba, mitten in der Saidaer Saibe gelegen, mit 1300 Ginw.

### Dörfer.

Gludeburg, mit einer Glashutte, benn Glud und Glas, bie gehören zusammen; boch fann man in Gludeburg auch Pech haben, ba bier eine Pechhutte ift.

Urneborf, mit Weinhugeln.

# 4. Der Breis Bittenberg made gil Gle

hat 15½ Gev. M. Bodenfläche, mit 3800 Einw., in 5 Städten, 150 Dörfern und Vorwerfen; er bildete einst den Kur: später ben Wittenberger Kreis des Königreichs Sachsen.

#### Stäbte.

Wittenberg, Stadt und Festung an ber Elbe, über welche eine

burch einen farten Brudentopf gebette, holzerne Brude von 1000 Fuß Lange und 23 Fuß Breite führt, bat 8600 Einm., 5 evangelische Rir. chen, unter biefen bie Schloffirche, an welche Dr. Martin Luther, ber große Reformer ber chriftlichen Rirche, am 31. October 1517 jene berühmten Lehrfate anschlug, in welchen er dem Pabft und ben Digs brauchen ber fatholifchen Rirche ben Rrieg erflarte. In berfelben Rirche ruht unter einfachem Steine ber Glaubenshelb und neben ihm fei Freund und Gehülfe Malanchthon. Auf bem Marktplate aber hat ihm ber hochherzige Schutherr ber evangelischen Rirche, Friedrich Wilhelm III., in Gemeinschaft mit anderen protestantischen Glaubensgenoffen ein murbiges Dentmal errichtet. Auf einem Poftament von Granit fieht bie ehrne Statue Luthers, von Schadow modellirt, und wenn andere Statte langft vergeffen haben, mas der große Roland auf ihren Marttplaten bedeutet, Die Wittenberger werden fich bie Rechte und Chren, Die fie ihrem Selben verdanten, für ewige Zeiten bemahren. o mit tan batt

In bem Rriege gegen Napoleon 1813 hielten Die Frangoscu Bittenberg befett; die Preußen nahmen es am 13. Januar 1814 mit Die Strafe nach Berlin, welches 131 Deilen entfernt ift, führt hier burch nach Leipzig und Salle. Un ber Stelle ber Unis versität, welche feit 1817 mit ber ju Salle vereiniget wurde, ift ein

ebangelisches Prediger. Seminar errichtet worden.

Remberg, mit 2600 Ginm.

Schmiedeberg, mit 2400 Einw.

Bahna, mit 1900 Ginm.

Pretfc, an ber Elbe mit 1600 Ginm., mit 1 Schloffe. Sier befindet fich eine Berforgungs . und Erziehungs . Anftalt fur Militar: BBaifen. Madchen, eine Abzweigung bes Potsbammer Militar : Baifenhaus fes. In neuerer Beit werden bier Pferberennen gehalten.

# Dörfer.

Rrobftadt, mit einer Pofiftation an ber Wittenberg Salleichen Strafe.

Wartenburg, berühmt burch ben Gieg, welchen hier am 3. Oct. 1812 bie Preußen unter Unführung bes tapfern Generals von Dort, bernach Graf Bartenburg genannt, nach einem fühnen Uebergange über bie Elbe erfochten.

Blefern mit einem Roniglichen Geffut.

# 5. Der Rreis Delitich

hat 14 Gev. M. Bodenflache mit 44,000 Ginw., in 3 Stabten,

4111

164 Dörfern, 23 Vorwerken u. s. w. und gehörte ehebem zu bem Leipziger Kreise bes Königreichs Sachsen. Der Boben ist mehrentheils vortrefflich.

Delitsch, an ber Löbber mit 3700 Einw., hat 3 evangelische Rirchen, 1 Schloß. Die Straße nach Leipzig führt unmittelbar an ber Stadt vorüber; für die mit Ertras und Schnells Posts Reisenden ist es sehr unbequem, auf holprigtem Pflaster mitten in die Stadt zum Postshause fahren zu muffen.

Gilenburg, von ber Mulbe umfloffen, mit 6500 Ginm., hat 3

Rirchen und 1 Schlof.

Landsberg, am Landesberge mit 1000 Einw. Der in seiner Zeit berühmte Dichter Hiller, ber, weil er ohne Bilbung Berse machte, ein Naturdichter genannt wurde, ist hier geboren.

### Die Dorfer

Gruna und Sprotta haben große Torfgrabereien, Roffa, ichone Obftgarten, Doberfchut, eine Oberforsterei.

# 6. Der Rreis Bitterfelb.

hat 13 Gev. M. Bobenfläche, mit 40,000 Einw., in 5 Städten, 136 Dörfern, Borwerken u. f. w. und gehörte früher zu den Wittensberger und ben Leipziger Kreisen des Königreichs Sachsen.

# Städte.

Bitterfeld, von der Löbber ringsumfloffen, mit 3500 Ginm. Die Berliner Leipziger Strafe führt burch die Stadt.

Duben, an ber Mulbe mit 3700 Einw. In ber Rabe bie

Dübner Saibe.

Grafenhannchen, mit 1700 Ginm., an ber Leipzig Bittenberger Strafe.

Brehna, am Rheinbach mit 1400 Ginw. Borbig, an ber Fuhne mit 2400 Ginw.

# Dörfer.

Sornoni, mit Papiermuhlen, 1 Zainhammer, 1 Gagemuhle; in ber Rabe ber Lutherstein. — Eifenhammer, ein einzeln gelegenes Sammerwert. Solweiffig, Pofistation.

# 7. Der Rreis Beit

hat 41 Gev. M. Bodenfläche mit 32,000 Einw., in 1 Stadt, 2 Marktflecken, 180 Dörfern und 48 Borwerken u. f. w.

# Stabite.

1. . . . .

Beith, (Zizdeum) an der weißen Elster, über welche eine steinerne Brüde führt, an einem Abhang gebaut, mit unebenen, unregelmäßigen Gassen wird in die obere und untere Stadt getheilt. Sie hat 40,000 Einen, 4 evangelische Kirchen, 1 Gymnassum, 1 altes Schloß, die Morisburg genannt, 2 Mädchenschulen, 1 Correctionshaus u. s. w. Unter den Fabrisen zeichnet sich die Albrechtsche Tuchfabris aus, die von einem schönangelegten Park umgeben ist. Will man die großen, durch bürgerliche Betriebsamseit hervorgerusenen Umwötzungen, der Lebensverhältnisse kennen lernen, so muß man die eingeräucherte alte bischöslich kurfürstliche Burg mit den geschmädvollen Wohn und Fabrisgebäuden des Heren Albrecht und den eheinaligen kurfürstlichen Thiergarten mit dessen Ausregleichen.

Das Bisthum Zeiß wurde vom Kaiser Otto I. 968 gestiftet; die Kathedrale wurde 1029 nach Naumburg verlegt, wo der Dom prächtig emporstieg und die Nebenhügel einen willsommenen Serbst für die die schöflichen Keller versprachen. Das vereinigte Bisthum Naumburg Zeit fam 1634 unter die Verstädtung des Aurstürsten von Sachsen; in den Jahren 1659 die 1715 restbirte in Zeit die don Kursusten Georg abgezweigte herzogliche Nebenlinie Sachsen Zeit, nach deren Aussterden im Jahre 1725 das Land an das Kurhaus zurücksel, die es 1815 an die Krone Preußen abgetreten wurde.

# ud aftert und mit ward Drattifleden.

Ranna, an ber Schnauber, mit 900 Ginw.

Rroffen, mit 500 Einw. Auf der Unhohe bas Schlof bes Grafen Flemming mit einem Park. Im Thale ein Gisenhammer.

# Dorfer.

Sannsburg, Konigliche Domaine; in dem alten Schlofthurm fieht man noch die Spuren eines fiefen Burgverließes.

Falfanhain ifib Spora mit Brauntoholengruben. Roben mit einem Sammerwert.

### 8. Der Rreis Raumburg

hat 3 Gev. D. Bobenflache, mit 22,000 Ginw., in 1 Stadt, 59 Borfern, Borwerten u. f. m.

#### Stäbte.

Raumburg, an der Saale mit 12000 Einw., 6 edangel. Kirchen, unter denen sich der Dom, durch reichverzierte, gothische Bauart auszeichnet, 1 Schloß, 1 Gemnasium, 1 Gewerdschule, 1 Oberlandegericht, n. s. v. Edardt I., Markzaf von Meissen, soll bereits im
10. Jahrhundert hier eine Burg erbaut und dem heiligen Petrus hiereine Stistelische gewidmet haben. Kaiser Konrad II. verlieh Naumburg
das Stadtrecht und die Markgrassen Hermann und Edardt II., Söhne
Edardte I. vermachten, da sie ohne männliche Erben starben, das Stist
Naumburg den beiden Aposistn Petrus und Paulus in Zeis, unter der
Bedingung, daß ihre Kathedrale von Zeist nach Naumburg verlegt
wurde, was 1029 geschah.

Die Umgegend von Naumburg gehört zu den freundlich romantisischen; die Saale begleiten schöngelegene Rebenhügel, und aus den bundeln Waldungen hebt sich hier und da noch die Ruine einer alten Ritterburg hervor. Im Jahre 1432 erschienen die Husten unter Unführung des Protop vor Naumburg, wurden jedoch durch die flehendlichen Witten ber Schuljugend zum Rückzuge bewogen. Allfahrlich zur Kirschenzeit sindet ein Erinnerungsfest dieses Ereignisses fatt.

### Dorfer.

the firm a

Die beiden Dörfer Alt. Löbnit und Mollschütz sind von Serzoglich Altenburgischem Gebiet umschloffen. Kösen, ein wichtiger Vaß an der Saale, durch welchen 1806 die Franzosen, da sie ihn unbesetzt fanden, der preußischen Armee bei Auerstädt in den Ruden sielen. Taugwitz, mit einem Benkmale des Serzogs Carl Ludwig von Braunsschweig, welcher mahrend der Schlacht von Auerstädt hier tödtlich verwundet wurde. Pforta, früher ein Kloster, gegenwartig ein Gymnassum, berühmt als die vorzüglichste Gelehrten Schule Europa's.

# 9. Der Rreis Beiffenfele.m. gr.. ...

175 Dörfern, 35 Borwerken unt. w. Diefer Kreis wurde aus einem Theile des, früher zu bein Königreiche Sachfen gehörenden, Thüringer Kreise, einigen Ortschäften der Aemter Zeig und Pegau gebildet.

#### Stäbte.

Weissensels, an der hier schiffbar gemachten Saale und der nach Leipzig führenden Posissraße, hat 7000 Einw., 2 evangelische Kirchen, 1 katholische Kapelle, 1 Schullehrer: Seminar, 1 Taubstummen? Schule. Die Stadt hat vier Borstädte, 1 Porzellan: Manusactur, mehrere Tuche und Merino: Fabriken. Nach der Schlacht von Lüßen im Jahre 1632 wurde der Leichnam des tapfern Königes Gustav Abolschierhergebracht und hier einbalsamirt; die Eingeweide besinden sich in der hiesigen Klosterfirche beigesetzt. Das in die Ferne hin leuchtende Schloß, die Augustedurg genannt, einst die Restdenz der Herzöge von Sachsen Weissensels, wird gegenwärtig als Caserne benuft.

Stolen, mit 1500 G. bem Fürsten Reuß geborig.

Ofterfeld, mit 1200 Ginwohnern, an einem Bergabhange. In bem Schloffe befindet fich ein Gerichts-Amt.

Teuchern, am Rippach, mit 1100 C.

Roffen, mit 800 G.

Soben : Mölsen, mit 750 Ginwohnern. In der Umgegend befinden sich Braunfohlenlager.

Your Programma and the

. I I A YOU MEMBERS ON B

#### Dörfer.

Dropfig (gewöhnlich Dreefig genannt), mit 800 C. und einem Schloffe bes Fürften von Reuß-Ebereborf.

Langendorf, mit einem Baifenhaufe, Geburte. Ort bes Dichters und Abvocten Muliner.

Rippach, hier fiel am Tage vor ber Schlacht von Großgörschen, am 1. Dai ber frangofische Marichall Besseres.

# 10. Der Rreis Merfeburg.

hat 10½ Geb. M. Bodenfläche, mit 47,000 E., in 5 Stäbten, 180 Dörfern, Borwerken u. f. w. und wurde aus bem, zu bem Ko-nigreiche Sachsen gehörigen Hochflifte Merseburg gebildet.

#### Stabte.

Merseburg, an der Saale, über welche hier eine fteinerne Brude führt, 24. M. von Berlin, mit. 9500 Einw. 3 Borstädten, einem schöngelegenen Schlosse, von dessen Gortenteraffen man eine schöne Aussischt auf den Saalgrund und die fruchtbare Umgegend genießt. Unter ben vier evangelischen Kirchen zeichnet lich der Dam befonders aus, in welchem einige altere Gemälde von Lukas Eranach u. a. und mehrere

historische Reliquien: eine hand des, nach der Schlacht bei hohenmölsen 1080, an seinen Wunden gestorbenen, Gegenkaisers Rubolf, dessen Grabmal sich hier besindet, ferner der Mantel der heiligen Kunigunde der Talar des Kaisers Otto I. und mehrere andere alte Messemänder. Alls der Gründer der Stadt wird Kaiser heinrich I. genannt und die Besahung der Burg entschied die, im Jahre 934 hier gegen die Ungarn gewonnene, Schlacht ").

Raiser Otto I. errichtete zu Merseburg ein Bisthum und seite Boso, einen Mönch aus dem Kloster Emmerati bei Regensburg, welscher sich als Heidenbekehrer in Zeitz ausgezeichnet hatte, als ersten Bisschof ein. Unter seinen Nachfolgern zeichnete sich vor allen Ditmax von Merseburg (starb 1022) aus, dessen Ehronif eine Hauptquelle der Geschichte jener Zeit ist. Seine gegenwärtige Gestalt erhielt der Dom durch Bischof Thilo von Trotha (starb 1514), einen jähzornigen Mann, zu dessen Gedächtniß bis auf den heutigen Tag eine Nabe auf dem Domhofe unterhalten werden muß\*).

Seit der Preußischen Besignahme hat Merseburg sehr gewonnen als Hauptort des Regierungsbezirfes, und Sit des Oberpräsidiums, durch Wiederherstellung des Domes und des Schlosses, und durch Wieder-Einsehung der ehemaligen Domherrn in ihre Pfründen, durch Berbesserung des Gymnassums und anderer für die Bolksbildung wohlthätige Anstalten.

Steudift, an ber Salle-Leipziger Strafe, mit 2400 Einwohnern 2 Rirchen.

Schaafftabt, mit 1700 Ginw.

Lauchstädt, an der Lauche. mit 1400 E., ein fleiner, aber einst durch die Anwesenheit der Meimarischen Sofichauspieler, so wie durch Bothe's und Schillers Anwesenheit berühmter Badeort.

Luten, in der Nahe des Flofgrabens jum holzflößen nach der Saale, mit 1800 Ginw. Auf den Felbern von Luten fiel am 6. Nov. 1632 in ruhmvoller Schlacht für deutsche Freiheit und evangelischen

<sup>\*)</sup> Ueber bie Ungarichlacht bei Merfeburg f. Preugens Borgeit Bb. I. Seite 149.

<sup>\*\*)</sup> Die Geschichte blefes biebischen Raben, welcher einen Unschuldigen auf's Blutgeruft brachte, wird in Preußens Borgeit Bb. IV, Seite 61 ergäblt. Die Geschichte bes Domes, und seiner Merkwürdigkeiten ebendaselbst Bb. I, S. 255. Bb. III, S. 237.

Glauben Gustav Abolf, Konig von Schweben. Ein großer Feldffein bezeichnet ben Ort, wo er nach ber Schlacht gefunden wurde; bei Gelegenheit der zweihundertjährigen Gedächtniffeier wurde der Grundstein zu einem Denkmale gelegt, welches aus freiwilligen Beiträgen zu Stande gebracht und im Jahre 1837 bort aufgerichtet worden ift.

#### Dorfer.

Großgörschen, benkwürdig durch die Schlacht am 2. Mai 1813, mit welcher der deutsche Befreiungstrieg eröffnet wurde und in welcher die in so fern unentschieden blieb, als die vereinigten Ruffen und Preußen ihren Nückzug am Tage nach der Schlacht nach der Elbe zu antreten konnten. Ein Denkmal von Gußeisen erinnert an den Tag der Schlacht, und ist von dem Könige den für das Baterland gefallenen Helben in derselben Weise errichtet, wie wir ihm schon auf den anderen Schlachtselbern begegnet sind. Ein zweites Denkmal ist hier dem tapfern Prinzen von Lessen homburg, welcher in den Reihen der Vreußen focht, erreichtet worden.

Dürrenberg, hier ist die größte Saline des Staats, mit 5 Grasbirhäusern, 11 Siedehäusern und 1 großen Dampfinaschine. In ber Rahe befinden sich Braunkohlenlager. In Kötschau und Teudig besfinden sich ebenfalls Salzwerke und Braunkohlenlager.

# 11. Der Gaalfreis

hat 91 Gev. M. Bobenflache, mit 61,000 Ginm., in 4 Stadten, 161 Dorfern, Borwerten u.f. w.

### Stäbte.

Salle, an der Saale, über welche eine steinerne Brücke führt, 22½ M. von Berlin, mit 27,000 E. Hallenhat sieben Borstädte, du denen wir die beiden Städte Glaucha und Neumarkt ebenfalls rechnen durfen, wodurch der Umfang der Stadt mit 14 Thoren, 4 Pforten, 8 evangel. und 1 kathol. Kirche, mehreren Brücken über die Arme der Saale, ziemlich bedeutend wird. Die hiesige Universität ist dadurch, daß die Wittenberger hierher verlegt und mit ihr vereiniget wurde, eine der reichsten, wissenschaftlichen Anstalten im Staate geworden. Eine zweite weltberühmte Bildungs Arstalt ist die Franksche Stiftung, welche in einem Pädagogium, einem Waisenhaus und einer Vibeldruckerei besteht. Ein schönes Denkmal, von Rauch modellirt, stellt den würdigen Stifter uns dar, wie er, die Vibel in der Hand, zwei Waisens finder auf den Schutz, der ihnen vom Himmel zu Theil wird, aufmerssam macht.

Ein eigenthümliches Bolkden wendischer Herkunft sind die Salloren, ursprünglich die Eigenthümer hiesiger sehr ergiedigen Salzquellen, gegenwärtig die Arbeiter sowohl in den Königl. Salinen, als in denen, welche Privateigenthum sind. Ihnen eigenthümlich ist die Schwimmskunft, so daß sie in früheren Zeiten als Lehrer in dieser Kunst berrühmt waren. Zu den schönen Umgebungen von Halle gehört Giebischenstein, eine Königliche Domaine des Kronprinzen, mit einer alten Burgruine, einst Sommer Westdenz der Bischöse von Magdeburg, berrühmter aber noch durch den gewagten Sprung, welchen der Sage nach der Landgraf Ludwig von Thuringen, als er hier gefangen gehalten wurde, aus dem Fenster über die Saale, welche freilich damals naher an der Burg gestossen sein mußte, gethan haben soll \*).

Wettin, an ber Saale mit 3100 Ginm. Gin Bergamt bermal:

tet bie hiefigen Steinfohlenbergmerfe.

Lobejun, mit 2500 Ginm. In ber Nahe ein ergiebiges Steins toblenbergmert.

Konnern, mit 2500 E. In ber hiefiegen evangelifchen Rirche, befinden fich Gemalbe von Lufas Cranach.

#### Dörfer.

Dolau, mit einem Steinfohlenbergmerf.

Rothenburg, fonigliche Domaine, mit einem Rupferhhammer,

Salpeter: Fabrif, Muhlenfteinbruch.

Petersberg, fonigliche Domaine, in der Nahe der Petersberg, von welchem, ba er einzeln gelegen ift, man eine weite Aussicht über bie flache Umgegend geniefit.

Gottfau mit einer Galpeterhütte.

3fderben, mit Braunfohlenwerfen.

Paffendorf, von den Sallenfern megen bes guten Bieres flei: fig besucht.

12. Der Rreis Edarteberge

hat 101 Gev. M. Bobenflache, mit 36,000 E., in 4 Stabten 90 Borfern, Borwerten u. f. m.

## Städte.

Edartsberge, am Finnberge, abhängig gebaut, mit 1600 E. Bei ber Stadt wird Berliner Blau als Mineral gewonnen.

Colleba, an ber Loofe mit 2000 E., zwei Rirchen.

<sup>\*)</sup> Diese Sage findet man ergablt in Pr. Borg. Bb. I, S. 271.

Biebe, mit 1600 E. Bon bem Stadtchen ift uns nichts weiter als ein geographisches Rathfel bekannt:

"Es liegt ein Städtchen im Thuringer Land,

"Bieh' heißt's? Ich hab es genannt."

Bibra, am Faulbach, mit 1000 E. Gine eifenhaltige Quelle wird als Gefundbrunnen empfohlen.

Dörfer.

Auerstädt, hier wurde das preußische heer unter bem herzog von Braunschweig am 14. Oct. 1806 von ben Franzosen unter Dasvoust geschlagen, mahrend Napoleon eine zweite Abtheilung bes preußischen heeres bei Jena schlug.

Beichlingen, mit einem Schlosse bes Grafen Werthern. — Brettleben, mit 1 Salpetersiederei. Dondorf, mit einem Padagogium für 18 Knaben. — Memleben. In bem hiesigen Kloster, befen Ruinen man noch sieht, starben die beiben großen Kaiser Heinrich I. und Otto I.

# 13. Der Kreis Querfurt

hat  $12\frac{1}{4}$  Gev. M. Bobenfläche, mit 42,000 E., in 5 Städten, 150 Dörfern, Borwerken u. s. w. und besteht aus verschiebenen, von dem Könige von Sachsen 1814 an Preußen abgetretenen Aemtern des thuringer Kreises und aus dem ehemals sächslischen Amte Querfurt.

#### Stäbte.

Querfurt, am Querbach, mit 3400 Einw., 2 evangel. Rirchen, 1 Schloß. Bon hier flammt Bruno von Querfurt, ber treue Begleiter bes heiligen Abalbert auf seinem Zuge zur Seidenbekehrung nach Polen und Preußen ').

Freiburg, an ber Unstrut, mit 2300 G. Der hiefige Dom zeichnet sich sowohl burch seinen Bauftnl, als burch vortreffliche Bildwerke in Stein aus.

Laucha, an ber Unftrut, mit 1500. Ginw.

Rebra, an ber Unftrut, mit 1600 Ginm., bem Fürsten von Reußs Ebereborf gehörig. In ber Rabe eine Burgruine.

Mucheln, am Geiffelbach, mit 1000 E., 1 Galpeterfiederei und Pulvermuble.

<sup>°)</sup> Die Schicffale Bruno's findet man in Preugens Borgeit Bb. II. S. 107 ergabit.

# Dörfer.

Rofibach, beruhmt burch ben Sieg, welchen Friedrich II. und fein General Seidlit bier ben 5. November 1757 über bie Frangofen erfochten.

Bottenborf, mit den Ruinen eines Rlofters. Buffenborf, mit einem fconen Schloffe.

Eptingen, mit einem Brauntoblenwerf.

# 14. Der Areis Sangerhaufen

hat 14 Gev. M. Bobenfläche, mit 54,000 E., in 7 Städten, 1 Marktsteden, 163 Dörfern, Borwerken u. f. w. Diefer Kreis umfaßt das Amt Sangerhausen, die mediadisiten Grafschaften Stolberg. Stolberg und Stolberg. Roßla, einen Theil ber Grafschaft Mansfeld und die Alemter Kelbra und Seringen. Im Süben dieses Kreises breiten sich die fruchtbaren Felbsluren ber guldenen Aue aus, während im Norden die Gebirgsgegenden des nachbarlichen Harzes Eisen, Kupfer, Salz und Steinkohlen liefern.

#### Städte.

Sangerhausen, an der Gomme, mit 5000 Einw., 5 Kirchen, zwei Schlöffern, von denen das eine zum Gerichtshause dient, 1 Stifts- hause, 1 Baisenhause, 1 Land: und Stadtgerichte, Inquisitoriat, Rentamte. Eine Rupferhütte, Pottaschesiebereien und Braunkohlen. Gruben erhöhen die Betriebsamkeit der Stadt.

Artern, an der Unftrut, welche man mit Schleussen für fleine Fahrzeuge schiffbar gemacht hat, mit 2800 Ginwohnern. hier ift eine königliche Saline und eine Salpetersiederei, in der Nahe find Braunsfohlenlager.

Stolberg, Sauptstadt der Standesherrschaft Stolberg Stolberg mit 2500 E., 2 Kirchen, 3 Capellen und 1 schöngelegenen Vergschosse, in welchem der Standesherr Graf Stollberg restoirt. In dem Dertchen herrscht große Betriebsamkeit in den vorhandenen Kupfer. und Gisenbütten, Messingfabriken, Papiere, Pulvere und DeleMühlen.

Beeringen, an ber Selme, mit 2100 G., 1 Rirche, 1 Schloffe.

Ballhausen, an der Belme, mit 1100 G.

Relbra, an ber Helme, mit 1100 Ginw. jum großen Theil Aderbürgern.

Marftfleden.

Gehofen, mit 1000 Ginwohnern.

Dorfer.

Roffla, mit 1300 Ginm., 1 Rirche und bem Reftbengichloffe bes Grafen Stolberg. Rofla.

Queftenberg, mit einem Schloß ").

Breitenbach, mit 1 Alaunwerf.

Bolfeberg, mit einer Spiefglang = Grube.

Biderade, mit einer Rupferhutte.

Schieberichevende, mit einem gräflichen Jagbichloß.

Sann und Rottleberode, mit Jagbichlöffern ber Grafen Stolberg. Stolberg.

Strafberg, mit Bleis und Gilbergruben, Gifenhutten bes Ser-

Jonna, mit 1 Rupferbutte.

Dieftadt, mit Brauntohlengruben und eifenhaltigen Quellen.

# 15. Der Gebirgefreis Mansfelb

hat 9 Gev. M. Bobenfläche, mit 33,000 Einw., in 4 Stabten, 1 Markisleden, 52 Dörfern und 22 Borwerken u. f. w. Ein von bem Sarz ausgehender Flöß-Gebirgszug lagert in diesem Kreise, welcher ergiebige Silberbergwerke enthält; durch die Luffchrist: "Segen des Mansfelder Bergbaus" sind die, aus hiesigem Silber geprägten Thaler bezeichnet.

Städte.

Mansfeld, am Thalbach mit 1600 Cinw.; das, auf einem Felfen erbaute, Schloß mar ehedem eine foste Burg und Stammhaus der Grafen von Mansfeld. In der Nahe erhebt sich ber Schloßberg.

Settenstädt, an ber Wipper, mit 3400 Einw. Es befinden

fich hier 1 Rupferhammer, 1 Rupferfaigerhutte und 1 Bitriolwert.

dafelbft befindlichen Gilber : und Rupfer : Werten arbeitet.

Ermeleben, mit 1900 Ginm. Geburtsort bes Dichtere Gleim bes Sangere ber Lieber eines preußifchen Grenabiere.

# Marttfleden.

Wippra, an der Wippra, mit 1000 Einw., 1 Schloß und 1 Kirche.

. J. L 2:: 2. 7. 7. 7. . . .

<sup>\*)</sup> Die Sage von ber alten Burg und ber Frauleinwiese bei Queftenberg finbet man in Pr, Borg. Bb. I, S. 287.

#### Diorfer.

Friesborf, in ber Rabe eine Burgruine. Sanferode, mit bem bem verfallenen Schloffe Aruftein. Mohrungen, mit einem Schloffe; in ber Rabe Erzgruben. Matborf, an ber Selle, mit Steinfohlenbrüchen. Ereisfelb, mit ergiebigen Kalffteinbrüchen.

# 16. Der Mansfelber Geefreis

hat 10% Gev. M. Bodenflache, mit 50,000 Einw., in 4 Stab.

": 'Stabt.e.

Eisleben, an der Bose mit 7600 Einw., 4 evangelischen Kirchen, 1 Superintendentur, 1 Gymnasium, 1 Armenschule in einem, an der Stelle des hauses, in welchem Martin Luther 1483 geboren wurde, errichtetem Gebaude, 1 Land. und Berggericht des vereinigten Manssfeld. Zhuringischen Bergamtes. In der Nahe sind mehrere Silber: und Rupferbergwerke, Salpeter. und Pottasche. Siedereien. Die Landstraße von halle nach Cassel und eine zweite nach Magdeburg beleben den Ort, an den sich, als den Geburtsort Luthers, große Erinnerungen knupfen \*).

Gerbftatt, mit 1800 G.

Alsleben, an ber Saale, mit 1700 E. und einem Schloffe bes Bergogs von Deffau.

Schraptan, an ber Beiba mit 1200 E., Eigenthum bes Pringen August von Preußen, welcher sehr ansehnliche Besitzungen im Mansfelbischen bat.

Dörfer.

Manbleben, mit sehr ausgebehnten Braunkohlengruben. — Dber. und Unter-Esperstädt, mit Marmorbruchen. — Bensftädt, mit Lagern von Thon, aus welchem die Formen für bie Berliner Porzellan-Fabrif gebrannt werden. Friedenburg, an der Saale mit einer Aupferschmelzhütte und Salpetersiederei.

# III. Der Regierungsbezirf Erfurt

wird im Often von bem Regierungebegirt Merseburg und bem Fürftenthum Schwarzburg, im Guben von Sachsen Beimar, Schwarzburg

<sup>\*)</sup> Bergl. Pr. Borg. Bt. I, G. 162.

und Gotha, im Subwesten von Rurhessen, im Nordwesten und Norden von dem Königreich hannover und dem herzogthum Braunschweig bei granzt. Abgesondert und vom Auslande ganz umschlossen liegen die Kreise Ziegenrud und Schleussingen. Die einzelnen Bestandtheile, aus welchen dieser Negierungsbezirk besteht, sind: die Fürstenthümer Erfurt und Sichsseld, die ehedem freien Reichsstädte Mühlhausen und Nordhausen, die Grafschaft hohen stein, die Aemter Langen, falza, Beissense und Treffurt, die Bogtei Dorla, das ehemaslige schwarzburgische Amt Bodungen, die von Hannover abgetretenen Aemter Rübigerhagen und Gänseteich, so wie einzelne Theile vom ehemaligen hennegau, von dem Boigtsande und von Neusladt.

Die Bodenflache biefes Regierungsbezirfs beträgt 61% Beb. M.

ober 1,400,000 preußische Morgen, bavon werden gerechnet: auf Acerland ... 740,000 M. auf Unland ... 40,000

s Waltung . . . 320,000 s . Gärten . . . . 25,000

. Diefen . . . . 170,000 . . Gemässer . . . . 10,000

s Triften . . . . 95,000 =

Im Jahre 1837 betrug die Einwohnerzahl 300,725 Seelen, das von gehörten 205,000 der evangelischen, 93,700 der katholischen Kirche und 2025 dem Judenthum an. Dieser Negierungsbezirf gehört zu den ansehnlich bevölserten, indem hier über 4800 Menschen auf der Gev. M. wohnen.

Diefer Regierungsbezirk hat neun Kreife, beren Aufgahlung wir mit ben zwei, im Thuringer Walbgebirge fublich gelegenen, vom Auslande umschlossenen Kreisen beginnen.

# 1. Der Rreis Biegerud

hat 3½ Gev. M. Bobenfläche, mit 13,000 Einw., in 3 Städten, 2 Markisseden, 30 Dörfern und 12 Vorwerken u. f. w. Dieser Kreis ist aus den ehemaligen königlich sächssichen Alemtern Ziegenrück und Arnshaugh gebildet, und wird von Sachsen-Meiningen, Schwarzburg- Rudelstadt und den Reußischen Landen umschlossen, in welchen letztern die Ortschaften Gfell, Blintendorf, Sparenberg und Blankenberg liegen.

# Stäbte.

Biegenrud, an ber Saale und bem Drebebache, mit 900 Einm., 1 evangel. Rirche, 1 Superintenbentur. In ber Rabe bricht ein brauch: barer Dachschiefer.

Gfell, mit 1400 Einw., 1 evangel. Kirche. Man grabt in ber Umgegend Thon und Porzellanerbe.

Ranis, an ber Gaale, mit 1000 Ginm.

#### Daettfleden.

Liegengrun, legt' im Grunen, unfern bem Ufer ber Gagle. the state of the production of mit 1000 Ginw.

Göhsit, mit 540 Ginno.

Sparrenberg, mit 400 Ginio.

Men and Charleton Dorfer, and a second

Liebichus, mit einem Gifenhammer.

Cuelmla, mit einem Gifenhammer, Die Lammerschmiede genannt. 1: 1: 7.

# 2. Der Rreis Schleufingen

hat 71 Gev. DR. Bobenflache, mit 32,000 Ginw., in 2 Stabten, 3 Martifleden, 44 Dorfern, 38 einzelnen Befitungen und ift aus ber ehemaligen foniglich fachfifchen Graffchaft Senneberg gebildet worben. Durch Raturfconheiten bes Baldgebirges ift biefer Rreis eben fo ausgezeichnet, ale durch ben Reichthum ber Metalle und die Betriebfamteit und Runftfertigfeit feiner Ginwohner, fo daß fich bas alte Gprudwort: jenes Rurfurften von Sachfen noch immer bewährt, welcher biefe Graffchaft "bie gute Glud-Senne nannte; Die ibm fo manches goldne Gi in Die Birthfchaft tiefre." . In jedem Thale bort man die Dochroerfe ber Gifen: und Rupferhammer flappern und felbft bie Nachte bindurch zeu. gen bie aus ben Schmelzhutten auffteigenben Teuerfaufen von ber unausgesetten Thatigfeit ber Arbeiter. Tritt man in Die Fabrifen felbft ein, fo muß man die Stahlmagren aller Art, vernehmlich aber die schonen Sagbgemehre, bewundern, welche fich ben beften Englischen vergleichen tonnen- as astampteraiste & say this expect, my - in a life

Behoren bie Dorfbewohner auch nicht zu ben burch gesegneten Felbbau befonders begunftigten, fo find fie boch ein luftiges Bollchen, woll Gefang: und Sangluft, fraftig und gefund und ohne eine Gpur ber Rummernif, Die uns leibe im Schlefifchen Bebirge fonoft. begegnetige in 1 to mer beget ber According to Ber Post Stäbte.

Schleufingen, an ber Schleufe, in welche fich bier bie Erlau und Rabe ergießen, hat 3000 Ginm., 2 evangel. Rirchen, 1 Schlof. 1 Somnaffum. Deble, Dels, Papiere, Lobe, Balte und Gopomublen, Schwarzblech : und Rupfer : Sammer beleben bie Stadt und bie nachfte Umgegend. Sier befindet fich eine Forft Infpection und ein Bolgfaamen-Magazin.

Subl, Gebirgeftadt im Thal ber Lauter, mit 7100 Ginm., bes ruhmt burch feine Gewehrfabrifen, welche nicht allein fur Die foniglich . Preußische Armee, fondern bornehmlich auch fur Solland, Brafilien, ja selbst für Fez und Maroko Baffenlieferungen besorgen. Die hiesigen Jagdgewehre zeichnen sich durch solide und geschmastvolle Arbeit, besonders durch die eingelegten Silber, und Gold Berzierungen aus. Außer den Gewehrfabriken sind hier noch eine große Unzahl von Sisenblech, und Stahthämmern und Mühlen aller Art varhanden. Reuerdings ist die ehedem so unwegsame Straße von Erfurt nach Nürnberg über Suhl und Schleusingen vollendet worden, ein wahres Meisterstüd der Straßenbaukunst.

#### Marttfleden.

Benshaufen in einem anmuthigen Thale von einem Forellen-Bache burchrauscht, mit 1800 Ginm. 1 Rirche und I Superintenbentur, welche von Suhl bierber verlegt worben ift. Diefes, mitten in bem Thuringer Balbe, von boben und rauben Bergen eingeschloffene Dorf überrafcht uns burch eine Angabl ber flattlichffen Gebaube, welche ber größten Stadt gur Bierbe gereichen wurden und bier gerftreut groffchen Bauerhutten fieben. Doch mehr aber finden wir uns überrafcht, weint uns fraend einer ber gafffreien Berten biefer Landhaufer in feinen Reller führt, wo in ungbfebbaren Reiben bie Studfaffer, mit ben ebelften Rus beshehtter und Johannieberger mit Steine und Leiffen Bein gefüllt, lies gen. Run erfahren wir aber, bag biefe Landhaufer fammtlich bon Beinhanblern bewohnt werben, beren Boraltern ale gang gewöhne liche Frachtfuhrleute Die Spedition ber Rhein- und Franten : Beine nach Thuringen und Sachfen beforgten. Gegenwartig führt eine vortreffliche Runfiftrafe von Gotha nach Birrburg über Benebaufen, mo eine Doffflation ift. - 3m Grolesgrunde find 2 Mineralquellen zu welchen man feine Buffucht ju nehmen pflegt, wenn bie Benehaufer Rellerluft uns ben Ropf etwas benebelt hafine Ge gut affentund be

Schwarza, bem Grafen von Stolberg Bernigerobe gehörig, mit 1300 Ginto., mit Gifenhammern und Stahlfabrifen.

Seinriche, an ber hafel, mit 1200 Einw., 1 evangele Rieche und 1 Synagoge, ba fich neuterbings bie Juden hier febr gemehrt haben

# 2. Did, rif e ret. Die inifinite etal. Can

Breiten bach und Albrecht mit Ragelichmieben und Genfen-

Dieghaufen, Biermau, Ertau, und Reundorf, mit toniglichen Oberförstereien. — Golblaufer, mit Rohlenbrennereien. Deiberebach, mit großen Leinwandbleichen. Stüterbach, mit einer Glashute. — Begra, mit einem toniglichen hauptgeffut. Bichtshaufen mit Stahl- und Gifenhammern.

#### 3. Der Rreis Erfurrt

hat 3 Gev. M. Bodenflache, mit 45,000 Ginm., in 1 Stadt, 2 Marktfleden, 39 Dorfern und einzelnen Behöften.

#### Die Stabt

Erfurt (Gerafurt), Stadt und Feftung an ber Gera, welche in brei Armen hindurchfließt, von Berlin 46 ! Deilen entfernt, bat 25,000 G. 15 Rirchen, unter benen fich bie fatholifche Domfirche burch ihren Bors ban mit breiten Stufen und ihren eigenthumlich edlen, gothijchen Stul um fo mehr auszeichnet, ale fie ju ben menigen mittelalterlichen Rir: den gebort, benen ber Baumeiffer eine freie und erbabene Stelle aus. gewählt, beren Umgebung nicht burch ben Unbau fruppelhafter Schmut: buben und Rramerichwalben Defter verunftalt worben ift, fo baß fie, jus mal nach ber fürglich erfolgten Wiederherstellung, Die fconfte Bierbe ber Ctabt und bes junachft gelegenen großen Darftes, ber Graben genannt, ift. Raft berühmter, ale burch ihre Architeftur, war von feber biefe Rirche burch bie bafelbit befindliche große 275 Etr. fcmere Glode, Maria gloriofa genannt, von Edart von Rempen gegoffen. Auf bem. felben Sugel mit ihr erhebt fich bie Barfuffer Rirche mit bem Grabfiein eines Grafen von Gleichen, welcher mit feinen beiben Bemahfinnen, ciner Chriftin und einer Turfin, beren Gebeine man furglich unter bem Grabmal gefunden, bier begraben liegt. Durch einen im Januar 1838 erfolgten Ginfturg Des Decten Gewolbes ift Diefe Kirche fo fehr beschabigt worben, baß fie bat muffen gefchloffen werben.

Bereite im Jahre 741 fam ber beilige Bonifagine, ber Seibenbefebrer Thuringens, nach Erfurt und begrunbete in bem, bamale fcon ansehnlichen Orte, ein Bisthum, welches unter Die Mufficht ber Grabiichofe von Maing gefiellt murbe, von benen Giegfried bie Grabt 1070 befestigte. Dies gab in fpaterer Beit ju vielfachen Sanbeln mit Rur-Maing Berantaffung, welches fich eine allzugroße Ginnischung in bie burgerlichen Ungelegenheiten ber, burd Sandel und Betriebfamfeit anfges nommenen, Ctabt anmafite. In tem Ummerebacher Concordate 1480 wurden Die Gerechtfame, welche Rurmaing jugeftanden, feftgeftellt, größerer Gicherheit wegen aber in einem, 1483 it Weimar abgefchloffenen, Bertrage, bem Saufe Cachfen Die Schirmvogtei übertragen, mos burch Erfurt, wenn es auch nicht vollffandig ausgesprochen ward, mehr ober weniger bie Freiheiten ber freien Reichftabte erhielt. Dies wollten jeboch bie Rurfürften von Maing nie anerkennen; die Ctatt miberfette fid) ihren Befehlen, ward 1660 in Die Reicheacht erflart, 1664 belagert und erobert. Rurfachfen entfagte feiner Schirmbogtei und Daing fette einen Statthalter ein, ber es mit fürftlicher Gewalt regierte. Durch

ura,

ben Reichsbeputations Receß 1802 kam es als Entschädigung an Preusen, ward 1806 von ben Franzosen erobert und da Napoleon diesen Punkt am Ausgange des Thüringer Waldes für militärisch wichtig hielt — was sich bei dem Nückzuge nach der Schlacht von Leipzig ihm auch bewährte — wurde Ersurt und sein Gebiet im Tisster Frieden zum Französsischen Kaiserreiche geschlagen. Der Pariser Friede 1814 gab es an Preußen zurud ").

3mei farte Citabellen, ber Petereberg innerhalb und bie Epriafeburg außerhalb ber Stadt machen Erfurt ju einem Baffenplat von bebeutenbem Range und in neuefter Beit bat fich bie Stadt baburch febr gehoben, baf fie ber Git eines Regierungs. Collegii, einer Commandantur, eines Sauptsteuer-Amtes, 1 Collegiatfliftes, eines Landgerichts, Inauifitoriats und anderer Civil: und Militarbeborben ift, vornehmlich aber durch den Berfehr, welchem burch die neuen Runftfragen ichnelle Bers bindungen nach ben vornehmften Sandelsplaten Deutschlands eröffnet worden find. Die ehebem bier bestandene, jedoch immer nur unbedeue tende Universität ift aufgehoben morben, boch besteht bier eine Afabemie ber Biffenschaften noch immer fort. Für ben öffentlichen Unterricht wird in 1 evangelijchen und 1 fatholifchen Gymnafium, 16 Elementarichulen, 1 Schullehrer: Geminar, 1 Runft. Gewert und Sandelefchule, 1 Blinden: und 1 Tauftummen Inftitut und fur Die weibliche Jugend in bem' noch beftenben Rlofter ber Urfelinerinnen und anderen Unftalten geforat.

Auch an Arbeits., Kranken, und Armenhäusern fehlt es nicht und für sittlich verwahrloste Kinder ist neuerdings nach dem nachahmungswerthen Muster in Berlin, das Martinsstift eingerichtet worden.

Unter den Fabriken zeichnen sich als eigenthumlich die Rudel, und Granpen Fabriken aus, welche die schönsten italienischen Makkaroni liesfern, die Fadrikate der Gerber und Schuhmacher werden gerühmt, auch Krapp:, Pulver: und Papier: Mühlen sind viel beschäftiget, vor allen aber ist Ersurt durch seine Gemuse Garten berühmt und einzelne Gartner versenden durch ganz Deutschland und selbst in das Ausland ihre Samerreien. Mit einer Sorgsalt und Psiege, wie man es nirgend anderwärts sieht, sindet man die hiesigen Garten als hohe Damme von der besten Erde ausgeschüttet und mit immer offnen Quellwasser- Graben durchsschnitten, in welchen, um keine Jahreszeit ohne Ertrag zu lassen, im

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Stabt, bes Doms, ber auberen Rirchen und Ris- fter finbet man in Pr. Borg. Bb. IV, S. 77.

Winter die Brunnenfresse gewonnen wird. Unter ben Umgebungen in ber Rabe ift ber Steiger, ein Sugel mit Laubholz, ber besuchteste Bergnugungs. Ort, von wo man einen freien Ueberblick ber Stadt und Umgegend hat.

Marftfleden.

Manbereleben, mit 800 Einw., von Cachfen Gothaifdem Gesbiet umfchloffen.

Dörfer.

Gispersleben, an der Gera, mit 1 Schloff und Park, welcher von Erfurt aus fleißig besucht wird. Muhlberg, von Gothaischem Gebiet umschlossen. Ilveregehofen, Vergnügungeot der Erfurter.

### 4. Der Rreis Beiffenfee

hat 51 Gev. DR. Bobenflache mit 21,000 Ginw., in 4 Stabten, 27 Borfern, 17 einzelnen Gehöften.

#### Stabte.

Beiffensee, an ber Belbe, mit 2500 Einwohnern, 2 Rirchen, 2 Schlöffern.

Commerda, an der Unftrut, mit 2300 G. Sier ift eine nicht unwichtige Gewehrfabrid.

Rinbelbrud, an ber Bipper, mit 1700 Ginm., 1 Rirche, 1 Papiermuble.

Gebefee, an der Gera, mit 2000 Einwohnern, 2 Rirchen, 1 Schlof.

#### Dörfer.

Waltheredorf, mit 1 Bitriolwerte. In Griefftadt befindet fich ein Urmenhaus, in Strausfurt ein Baijenhaus.

# 5. Der Kreis Langenfalza

hat 7½ Gev. M. Bobenfläche, mit 31,000 Einw., in 3 Städten, 2 Marktflecken, 38 Dörfern und 15 einzelnen Gehöften. Der Hauptsbeftandthei! dieses Kreises ist das ehemalige königlich sächsische Ant Langensalza.

Langensalza, an der Salza, mit 6300 E., 4 Kirchen, 1 Schloffe 1 Ghmnassum, 1 Superintendentur. Mineralogisch interessant ift die Umgegend durch einen Tuffteinbruch und durch eine Schwefelquelle. Der thuringische landwirtschaftliche Berein versammelt sich hier; in der Stadt herrscht viel Betriebsamkeit in Fabriken mannigsaltiger Art. Der berühnte Leibarzt des Königes, Dr. Hufeland wurde hier geboren.

Tennstädt, an der Schambach mit 2700 Einm. hier befindet sich ein Schwefel Scl.Bad, welches seiner fraftigen Wirkung wegen gerubmt wird. Die Umgegend ift annuthig.

Thamsbrud, an ber Unftrut, mit 1000 G., 1 Rirche, 1 Schlof,

1 Armenhaufe.

Marftfleden.

Groß. Gottern, ehebem Bifchofs. Gottern genannt, mit 1800 E. Groß. Bargula, an ber Unftrut, mit 9000 E., 1 Schloß.

Dörfer.

Rägelfrädt, ehebem eine Commende des deutschen Ordens. — Totleben. Altengottern.

# 6. Der Rreis Mühlhaufen

hat 84 Gev. M. Bobenflache, mit 42,000 Einw., in 2 Stabten, 42 Dotfern, 37 einzelnen Gehöften. Diefer Kreis wurde aus der eher maligen freien Reichestadt Mühlhausen, der Bogtei Dorla, der Ganz Erbschaft Treffurt und einem Theile des Eichsfeldes gebildet. Die Landschaft ift gebirgig, es fehlt nicht an Mühlstein: und Kalkstein-Brüche.

Stäbte.

Mühlhausen, an der Unstrut und Schwemmotte, mit 11,800 E., 383 M. von Verlin, ehemals eine freie Reichsstadt und gut befestiget. Sie erstrute sich mehrerer kaiserlichen Privilegien erwarb bereits im Jahre 1387 vom Kaiser Ludwig das Schulzen: Umt und erweiterte ihr Gebiet nach und nach so, daß 20 Ortschaften dazu gehörten ). Der Reichtagsbeputations: Schluß vom Jahre 1802 verfügte über die Stadt zu Gunsten des Königes von Preußen; der Tisster Frieden 1807 zu Gunsten des Königes von Wesstalen; der Pariser Friede 1814 brachte sie an Preußen zurück.

Die Stadt wird in bie Obers und Unterfiadt eingetheilt, hat 4 Borfladte, 4 evangelische Rirchen, 1 Gymnassum, 1 Superindentur, 1 Land: und Stadtgericht. Die Runftstraße, welche Bremen und Nürns

berg verbindet führt burch fie hindurch.

Treffurt, an ber Unftrut, welche hier burch Schleuffen fchiffbar gemacht worden ift, mit 2000 Ginm.

<sup>\*)</sup> Die unheisvollen Tage, welche ber fanatische Freiheits Prebiger Thomas Munger 1525 über bie Stadt brachte, werben in Preufiens Borgeit Bb. I, S. 259 ergahlt.

12

# warrell ering at he warren So or feel re ...

Langefeld, ein fonigliches Rentamt. Reifer, mit einer Papier. muble. Ober, und Riederdorla, mit vielen Linnenwebern. Effelder, mit Beugwebern. Birfenriede, mit dem ehemaligen Rlofter Angrobe.

.7. Der Rreis Beilgenftabt

hat 7½ Gev. DR. Bobenflache, mit 39,000 Ginw., in 1 Stabt, 1 Marktfleden, 70 Dorfern, Borwerten u. f. w.

#### Stäbte.

heiligenstadt, an der Leine, ehedem die hauptstadt des Fürstenthums Sichefeld, mit 4500 Ginr., 4 katholischen Riechen, 1 katholischen Symnasium, 1 Schloß. hier hatten die Jesuiten so große Freunde, daß für sie eine eigene Unterstützungekasse gebildet wurde, welche noch immer unter dem Namen Er-Jesuitensond besteht.

Auf den nahe gelegenen Anhöhen finden fich noch Ruinen von Rand. und Ritterfchloffern. Die Umgegend ist romantisch und bie Leine

bilbet nahe bei ber Stabt einen Bafferfall.

...

# Marttfleden.

Dingelftabt, an ber Unftrut, mit 2400 Einwohnern, 1 fatho: liften Rirche.

In dem Dorfe Groß Bartelow mit 1100 Ginw., leben viele Ginrohner von Wollenspinnerei und Beberei.

# ... 8. Der Rreis Morbis

hat 84 Bev. DR. Bobenflade, mit 37,000 Einw., in 1 Stabt, 2 Marktfleden, 44 Dörfern, 29 einzelnen Gehöften. Sauptbestandtheil biefes Kreises ift: das ehemalige preufisiche Unter: Sichefelb.

# Die Stadt

Borbis, mit 1600 Ginm., 1 Rirche, 1 aufgebobenen Frangistaner: Alofter; in ber Rabe ber Stadt entfpringt bie Bipper.

# Marttfleden.

Benern, an ber Leine, mit 1000 Ginm.

Groß Bobungen, an ber Bobe, mit 800 Ginm.

# Dörfer.

Reifenstein, mit einer toniglichen Oberforfterei. Gerobe, to.

# 9.4 Der Rreis Mordhaufen

hat 81 Gev. DR. Bobenflache, mit 47,000 Ginm., in 5 Stabten,

64 Dorfern, 28 einzelnen Behöften. Sauptbeftandtheile biefes Rreifes fund; Die ebemalige freie Reicheftadt Nordhaufen und die Graffchaft Sohenftein. the late, bodget der ..

Stabte.

mittufe manete Mordhaufen, ehebem eine freie Reichsftabt und befeffiget, mar ichon in bem 11. Jahrhundert eine ansehliche Stadt. 3m funfgenhten Nahrhundert befagen die Grafen von Sohenftein bas Reichsvogteis Umt bafelbft. Bon biefen fam es 1600 an Rurfachfen, welches baffelbe gugleich mit bem Schuitheis-Umte 1697 an Brandenburg abtrat. Friedrich Wilhelm I. fand es einträglicher, biefe Gerechtsame ber Stadt 1715 für eine Abfindungefumme von 50,000 Rthir. ju überlaffen. Der Reiches deputationefchluß vom Jahre 1802 überwies Die freie Reichestadt ber Rrone Preufen ale Entschädigung. Der Tilfiter Frieden theilte fie dem Konigreiche Beftfalen gu, bis fie 1814 wieder an Preugen gurudfiel.

Mordhaufen hat 11600 Ginm., 7 evangelifche, 1 fatholifche Rirche, 1 Gymnasium, 3 hospitaler, 1 Baisenhaus, 1 Schauspielhaus. In ber St. Blafius Rirche befinden fich zwei Gemalbe von Lucas Eranach. Geit langer ale einem Jahrhundert ift Mordhaufen burch feine Brand: weinbrennereien berühmt und noch gegenwartig bietet ber bortige Spiris tus von echtem Schrot und Rorn bem neumobischen Rartoffel : Fusel Erop. Mit ben Brennereien ftehen Getreibehandel und Biehmaft in naher Berbindung. Wem ber Branntwein noch nicht farf genug ift, findet hier auch Scheibemaffer: und Bitriol:Fabrifen. Da indeffen bon allen ftarten Getranfen die Philosophie die unwiederstehlichfte Gewalt ausubt, fo mar Rordhaufen ein murdiger Geburteort fur ben großen beutschen Philosophen Bolff, welcher ju feiner Beit als Professor von Balle einen großen Ruf hatte.

Benedenftein, mit 2700 Ginm. Metalle und Solgwaren verfchiebener Gattung werben bier verfertiget.

Ellrich, an ber Borge, Sauptort ber Grafichaft Sobenftein, welche bereits i. 3. 1648 burch ben westfälischen Frieden an Rurbrandenburg fam. Die Stadt hat 2800 Ginm. In ber Rabe eine Alabafterhöhle, Die Relle genannt, deren Diefe 288 Fuß, Sohe 156 Fuß, Breite 255 F. beträat.

Bleicherobe, an ber Bobe, mit 2300 Ginmohnern. Rahe ber Dodenberg.

Sachfa, mit 1400 Ginwohnern. Die Stadt liegt am Suffe bes Sarges; in ber Rahe befinden fich Marmorgruben. : 2013 18 164

#### Dörfer.

Lohra und Rlettenberg, zwei Berrichaften ber chemaligen Graf-Schaft Sobenftein; in ber Rabe Burgruinen.

Sorge, an ber Barmbode, mit vielen Gifenhammern.

Bollframshaufen bat Darftgerechtigfeit. Bei Bolfbleben ein ergiebiger Alabafterbruch.

# VII. Die Proving Beftfalen

liegt zwischen 50° 40' und 52° 31' R. B. und zwischen 24° 2' und 27° 4' D. g. Gie grenzt im Often an bas Ronigreich Sans nover, an die Fürffenhumer Lippe:Budeburg und Lippe:Detmold, an bas Bergogthum Braunfdweig, Rurfürftenthum Beffen, bas Fürftenthum Dals bed und Großherzogthum Beffen, fo baf fie nach biefer Beltgegend bin feinen Bufammenhang mit ben öftlichen Stammlande bes Staates bat. Im Guden grenzt fie an bas Bergogthum Naffau; im Beffen an Die Rheinproving, bas Konigreich ber Nieberlande und Konigreich Sannoper: im Rorben ebenfalls an biefe beiben Ronigreiche.

Die Bodenflache biefer Proving beträgt 366! Gev. Meilen, ober 7,919,345 preußische Morgen. Der Boben ift nur in ber Goeffer: Borbe, einer, von dem teutoburger Balbe und bem Befergebirge bes grengten, Gbne ausgezeichnet fruchtbar; auch bie nieberen Gegenden bei Dunfter, Teckelnburg, Marburg, Goeft find bem Felbbau gunftig; bie bei weitem größere Salfte biefer Proving bat bagegen burftigen Boben: im Guben erheben fich unfruchtbare Gebirgegegenden, im Rorden ift ber Boben fanbig, mit Moor und Seibe bededt und bas fogenannte Squer: land führt, mas die Ergiebigfeit des Feldbaues betrifft, feinen Ramen nicht ohne Grund, benn ber Landmann muß es fich in biefem Lande febr fauer werben laffen, ohne Gewinn bavon gu haben. . . . . .

# Gebirge

1. Der Befterwalb, ber im Guben mit einigen Bergruden fich in die Proving hereinstedt, bilbet die bochften Punfte burch ben Binter. ober Affenberg (2630') ben Sunau (2580') ben Surbler (2400') ben Samert (2100') und ben Giebelmald (1600').

... 2. Das Sauerlandifche Gebirge (auch Guer ober Guber: landifche Gebirge genannt) fchlieft fich an ben Befterwald an. Je flief. mutterlicher ble Ratur biefes vielfach burchfchnittene Gebirgeland ausges -. Tad m. ar Jest in jun but frum oft A. omand and 189 man Sa

ftattet hat, befto belebter ift es burch menichlichen Gewerbfleiß geworben, welcher hier feine größte Thatigkeit entfaltet hat. Die einzelnen Zweige bes Sauerlandischen Gebirges find:

a bas Rothaars ober Rothlager Gebirge;

b. ber Saarstrang ober Sarbstrang, welcher bie Berbindung bes Rothaar Gebirges, mit bem Egge Gebirge bildet. Bei Dortmund wird es Arden genannt und theilt das Land in den Gellweg und das Saucrland. Der Plativeg und Saardberg bei Buren sind bie bebeutendsten Erhebungen besselben; gegen den Rhein bin in sublicher Richttung verstacht es sich.

c. Die Cbbe ift ber Gebirgeruden, welcher fich von Meinertehagen bis zur Lenne oberhalb Plettenberg hinzieht; fein hochster Punkt ift

bie Rorbbelle (2080').

d. Das Baldgebirge von Urneberg lagert zwischen ber obern Ruhr und Monne.

3. Das Befergebirge, welches fich vielfach an beiben Ufern verzweigt, bildet mehrere einzelne Berggruppen, von benen fich ber ten toburger Balb in geschichtlicher und geographischer Begiebung am meiften geltend macht. 216 feine bochften Puntte werben: ber Belmer Ctoot (2000'), ber Roterberg bei Fallenflucht (1130') und Die Bleimafche im Rreife Buren (1680') bezeichnet. Die Genne ift mehr ein gebirgiger, unfruchtbarer Lanbftrich, ale ein wirfliches Gebirge. Gine zweite Gruppe bes Defergebirges bilbet bie porta Westphalica, richtiger ber Mindensche Sobengug genannt, ba jene Pforte nur einen einzelnen Engraß eine Deile von Minden bilbet, mo fich am rechten Ufer ber Jacobsberg, am linten ber Bittefinbeberg und Margaretenberg (3 bis 400') erheben und ein offnes Relfenthor bilben, burch welches bie Wefer ihren Lauf genommen und eine Runftftraße geführt worben ift. Diefe Bugelreibe mirb auch bas Biebengebirge genannt und es fchließen fich im Rreife Rabben bie Stemmerberge baran an. Der Rreis Sorter gehort ebenfalls zu ben gebirgigen Landichaften, jedoch find auch bie bortigen Berge: ber Borntoppel (250') ber Golterberg, Sprifberg, Rlusberg, Steinberg u. f. m. nur bon geringer Erheblichfeit.

Flüffe.

Der Sauptstrom ber Provinz ift die Wefer, welche beurch ben Jusammenfiuß ber Merra und Fulda gebildet wird. Sie tritt bereits schiffbar und
350 Fuß breit, bei Serfielle im Kreise Borter, in die Provinz ein, welche sie bei Stable wieder verläßt; bei Eisbergen im Kreise Minden tritt sie gum zweiten Male herein, geht bis zur porta westphalica zwischen hohen Ufern, bis sie nordwärts von Minden in das flache Land eintritt, bei Schlusschung 456 F. breit die Proving verläßt und so ihren Lauf zur Nordsee nimmt. Um rechten Ufer fließen der Weser zu: die Holzminde und der Gellenbach; auf dem linken: die Holzare, Emmer, Diemel, Bever, Nethe, Aa, die westsälische Werra, die Bastau, der Esperstuß u. a. m.

Der zweite schiffbare Strom biefer Proving ift bie Ems, weldze in einem Moorgrunde ber Senne, nordlich von Paderborn entspringt und burch bie Furth, Solpe, Moppel, Dalte, Uppe, Heffel u. f. w. versstäft, die Proving als ein ansehnlicher Strom verläßt, um sich eben so, wie die Wefer, auf fremdem Gebiet in die Nordsee zu ergießen, ohne daß der preußische Adler sie bis zur Mündung begleiten darf. Won den Klüssen, welche ihren Lauf nach dem Nheine nehmen, sind anzusühren:

Die Sieg, welche, vom Rothhaar Gebirg fommend, nur ben füblichen Theil ber Proving berührt, bann in die Rheinproving eintritt, wo fie unterhalb Bonn fich in ben Rhein ergießt.

Die Rubr entspringt auf bem Rothhaar : Gebirge, nimmt auf ihrem 31 Meilen langen Laufe burch Westfalen und die Grafschaft Mark bie Lenne, Belme und Monne auf, wodurch sie zu einem schiffsbaren Flusse wird, welcher bei Duieburg dem Rheine zuströmt.

Die Lippe entspringt in einer Niederung am Teutoburger Walte oberhalb Lippspring im Kreise Paderborn. Sie wird ebenfalls schiffbar und nimmt ihren Lauf unterhalb Lunen in ben Rhein.

Die Bupper, welcher wir in dem fabrifreichen Mupperthale wieber begegnen werden, gehort ebenfalls zu ben, für bie Proving wichtigen Fluffen.

3wifchen ber Ems und bem Rheine find noch zu bemerfen, bie Bechte, Winfel und Berfel.

# Flugverbindung.

Für den Berkehr der Proving von großer Bedeutug hatte der Munfter Canal, (auch Mar-Clemens Canal genannt, nach den beiden Bischöfen, welche sich um die Anlegung desselben besonders verdient gemacht haben,) werden können, wenn er, wie es der Plan war, ausgeführt worden ware, um die Ems und Lippe zu vereinigen. Da er nicht vollendet worden ist, um Munster durch die Bechte mit dem Junderseund überhaupt Westsalen mit Holland zu verbinden, so wird er nur für den inneren Berkehr benuft.

An ftehenden Gewässern ift Weftfalen fehr arm, so bag nicht ein einziger See von Bedeutung namhaft zu machen ift, ba ber einzig vorhandene Dunnmersee gegenwartig nur ein Bruch ift. Gigenthumtich find bieser Proving einige große Torsmoere, unter benen bas an ber

Lippe 30,000 Morgen Flachenraum einnimmt; andere nicht minder bebeutende find die an der Baffan, Bechte, Bertel und bei Saffenberg.

#### Raturproducte: -

#### 1. Mus bem Mineral . Reiche.

Borguglich ergiebig find die Siensteinbruche, doch wird auch Rupfer, Blei, Robalt, Galmei, vorzügliche Stein und Brauntoble, Raltftein, Marmor, Alabafter, Tuffftein, Schiefer, Torf und Salz gewonnen.

An mineralischen Quellen ift ein großer Ueberfluß hier, obichon teine bavon einen Ruf erlangt hat, ber weit fiber bie Grenze ber Proving hmaubreichte; am bekanntesten sind:

Belete, im Rreife Urneberg mit einem Gauerbrunnen.

Driburg, im Rreife Bradel, mit einsenhaltigen Quellen.

Eppenhaufen, in bem Rreife Bagen.

Fülmen, im Rreife Minden mit einer Schwefelquelle.

Gobelheim, im Rreife Sorter mit einem Sauerbrunnen.

Lippoldshaufen, im Rreife Dortmund mit einer eifenhaltigen Quelle;

Rammen, im Rreife Minden mit einer Schwefelquelle;

Schwalm, im Rreife Sagen mit einer eisenhaltigen Quelle.

Sattenhaufen, im Rreife Salle, mit Minerals und Schlammbabern;

Unna, im Rreife Samm, mit einem Goolbabe; Blotho, im Rreife Berford, mit einer Stahlquelle.

# 2. Producte aus bem Pflangenreiche.

Wir erwähnten schon oben, daß nur einige Landstriche in dieser Provinz dem Getreidebau günstig sind, doch reicht der Ueberstuß derselben hin, die dürstigen Rreise, wo wir spärlichem Buchwaizen und Rartosseln begegnen mit Waizen und Roggen zu versorgen. Auch Sabak, Hopfen, vorzüglich schöner Flachs und Hanf werden in dieser Proving gewonnen.

Die gebirgigen Kreise bleser Proving sind reich an Waldungen und da diese Gebirge keine beträchtliche Sohe erreichen, so macht sich das Laubholz, vornehmlich die Eich e, vor dem Nadelholz bemerkbar. Weniger gunflig scheint Boden und Elima der Obst. Enttur und dem Beindau zu sein, dagegen hat die Garten Cultur in neuester Zeit beträchtliche Fortschritte gemacht.

### 3. In bem Thierreiche

nimmt in Beftfalen bas Ochwein ben erften Rang ein; burch Die Gichenwalber wird Die Daft Diefer nützlichen Sausthiere fehr erleich: tert und als ein berühmter Sandels : Artifel mandern die westfälischen Schinken durch bie alte und neue Belt. Aus ben ftatiftifchen Sabellen ergiebt fich, daß bie Ungabl ber Schweine in Bestfalen fich i. 3. 1820 auf 118,000 Stud, im Jahre 1835 auf 200,000 Stud belief; wir möchten uns indeffen nicht verbindlich machen, die Bahlung gu con: troliren.

Richt in gleicher fortschreitender Junahme ift die Schaafzucht, denn, mahrend die Sabellen rom Jahre 1820 bavon 414000 Stud angaben, finden wir in benen vom Jahre 1835 nur vier Stud mehr aufgeführt, mogegen bie Schweine fich in berfelben Zeit um 80,000 Stud vermehrten.

Die Rindviehzucht ift bei ber Betriebsamfeit, welche bie Land: wirthe gegenwartig in den Branntweinbrennereien entwideln, ebenfalls in fleigenbem Fortschreiten, fo baß fich ber Beffand bes Dindviehftandes während ber letten funfgehn Jahre um 50,000 Stud vermehrt hat. In den gebirgigten Begenden werben viele Biegen gehalten.

Die Pferdegucht hatte in fruberer Beit in Befifalen feinen besonderen Ruf; fie hat fich gegenwartig burch Berbefferung ber Konig-

lichen Landgeffute bedeutend gehoben.

Bienengucht, wird in ben Beibegegenden fleifig betricben, Sagd und Rifchfang find von feiner befondern Erheblichfeit.

## Producte des Gewerbefleißes.

3wei der vornehmften Bedurfniffe bes Lebens und ber Birthichaft, Gifengerah und Leinwand, werben bier in feltenfier Bollfommenbeit gearbeitet.

Die Stahl, und Gifenwaren ber Fabrifen in Jerlohn, Schwelm, Alltena, Dortmund, Giegen, Brilon, Lubenscheid wetteifern mit benen

zu Birmingham und Livervool.

Die Klachespinnerei und Linnen . Deberei wird befonders gu Rittberg und in ber Umgegend von Bielefeld mit großer Bollfom: menheit betrieben, fo baf bie Bielefelber Leinwand fich feit Jahr: bunderten ichon bes anerkannteften Rufes erfreut.

Die Leberfabrifation wird mit gutem Erfolge in Munfter, Minden und Samm im Großen betrieben.

Die Tuch: und Baumwollen : Baaren : Fabriten liefern gute Baa. ren; weniger bedeutend find bie Geiben Bebereien.

Un Tabaf Fabrifen, Branntwein Brennereien und Bierbrauereien ift fein Mangel.

## 3 mi Sanbel. .. .

Die vornehmsten Artikel der Aussuhr sind: Stahl- und Sisemvanren, Leinwand, Garn, Band; aus der Landwirthschaft: Schinken; Poskelfleisch, Pumpernikel, Del, Leder; Ginfuhr-Artikel sind: Colonialwaaren, Geidenzeuge, Baumwollen: Waaren. Die Hauptwasserstrügen für den Berkehr sind die Weser, die Ems, die Lippe und Rubr; die Hauptlandstraßen sind diesenigen, welche von Bremen, Hannover, Braunschweig, Magdeburg, Leipzig nach Wesel, Duffeldorf, Coln, Coblenz und Frankfurt a. M. führen. Von großer Bedeutung für den Berkehe burfte die Rhein. Weser eisenbahn von Minden nach Coln werben, an welcher bereits gearbeitet wird.

#### Ginmobner.

Die Einwohner Bestfalens find von echtester, deutscher Bertunft, bie Landeosprache des Bolts ift ein plattes Niederdeutsch, welches sedoch nach und nach immer niehe der oberdeutschen Mundart, die in den Schulen und Rirchen, so wie in den Gesethüchern üblich ist, welchen muß und in den Städten bereits gewichen ift ?)

Die Anzahl ber Einwohner betrug i. J. 1837 nach amtlichen Angaben 1,324,000, bavon famen auf ben Regierungsbezirk Munfter 405,700; auf ben R. B. Minden 419,183 auf ben R. B. Utineberg 499,142. Die Bolfsbichtigkeit ift in den verschiedenen Kreisen sehr verschieden; in den fatrikreichen Kreisen Bochum, Sagen, Jerlohn, Minden, Serford, Bielefeld, Salle teben gegen 6000, in den Kreisen Ahaus, Stellnfurt, Altena, Olpe, Wittgenstein mur 2300 Eine auf der Ged. M. Der Religion nach vertheilen fich die Einwohner so, daß

der katholischen Kirche 757,000

der evangelischen Kirche 547,000

dem Judenthume 19,600

der Menoniten Secte 400 angeberen

Diefer Proving eigenthumlich ift ein, nie in bem Berhaltnif ber

1.3/2 31

<sup>\*)</sup> In Bettichen, westfelisches Magagin, findet man bie verschiedenen. Mundarten angegeben. Die munfterlandische nabert sich ber hollandischen bie mindensche ber bremenichen, die martanische ber elberfelber.

Das Wort "Chinten" ift es, woran man ten eigentlichen Weftfalen am ficherften erfennt.

Leibeigenschaft und Erbunterhanigfeit gestandener Bauerstand, ber auf seinen Gutern eben so frei und unabhängig wie der Selmann lebte. Dies war auch Beranlassung, daß in Bestfalen die größeren Bauern auf ihren Gutern vereinzelt leben, und noch gegenwartig nicht überall Porfer im engern Sinne dieses Bortes, sondern Bauernschaften bilben.

### Geichichtliches.

Die geschichtliche Herfunft der im Jahre 1815 gebildeten Provinz Westfalen ift, den früheren landesherrlichen Berhältnissen nach, sehr mannigsaltig; sie besteht aus dem ehemaligen Serzogthum Westsalen, dem Hochstift Münster, Bisthum Paderborn, Bisthum Minden, Fürstenthum Siegen, den Grafschaften Mark mit Hohenlimburg, Tecklenburg, Oberslingen und Navensberg, den mediatisirten Fürstenthümern, Grafschaften und Herschaften: Corven, Salm: Lingen für gentheim nach berrschaften: Corven, Salm: Lingen Bocholt, Rheina Walbeck, Salm: Sorsimar, Rietberg, Rheda, Anholt, Dütmar, Gehmen, Gronau, Bentheim: Steinfurth, Wittgenstein: Beitgenstein, Wittgenstein: Berleburg und Recklingehausen, den Albteien: Herford, Werden und Effonzum Theil, der Probstei Kappenberg, der freien Reichsstadt Dortsmund, den Aemtern Reckeberg und Reubirchen und einem Antheile an Lippstadt.

Wir beschranken uns hier auf den geschichtlichen Nachweis der Sauptbestandtheile der Proving.

## A. Der Regierungebgirf Urneberg.

1. Das Serzogthum Befifalen, welches ber Provinz ben Namen gab, wurde von Carl bem Großen errichtet, welcher ben von ihm basegten Sachsensteften Bittekind, wie erzählt wird, zum herzoge von Best. Palen (Pal, Pfahl, d. i. Grenze) ernannte \*). Dies herzogthum lag zwischen ber Beser und bem Rheine, im Often von bem östlichen Sachsen (Oftfalen) im Guben von Thüringen und bem Kattenlande,

<sup>\*)</sup> hiftorifch erwiefen ift bies nicht, vielmehr verfchmindet Bittefind nachbem er fich ju Attigny hat taufen laffen, von bem Schauplate feiner Thaten.

im Beffen von dem Rheinischen Franken, im Norben von Friesland. und Mordalbingen begrengt. Im zehnten Jahrhundert finden wir 916 bis 966 bie beutschen Kaifer Beinrich I. und Otto I. in bem Befit bes Bergogthums Beftfalen. Bom Raifer Dtto erhielt Graf Bermann Bil. lung bas Bergogthum 966 als ein Erblehn; als bas Gefchlecht beffelben ausftarb, mard 1106 ber Graf Lothar von Suplinburg bamit belehnt, ber es, nachbem er Raifer geworben war, feinem Entet Bergog Beinrich bem Lowen überließ. 2118 biefer 1180 ber faiferlichen Hicht verfiel und feine Lander meiden mußte, bemachtigte fich ber Erzbischof Philipp von Coln bes Bergogthums Befifalen und erhielt vom Raifer Friedrich I. welchem er 50,000 Mart Gilber bafur erlegte, i. 3. 1180 bie Beleh. nung. Die geiftlichen Sirten verftanden es, noch ein und bas andere Schäfchen ihrer Beerde jugutreiben, jo bag 1250 Brilen und Erwitte burch Eroberung und 1368 die Graffchft Urneberg burch Rauf von bem letten biefes Stammes fur 130,000 Goldgulden erworben murbe. Der Berfuch des Erzbischofe Theodorich von Coln, das Bisihum Pader: born Coln einzuverleiben, gelang nicht; bie Stadt Goeft ging 1445 fur ibn verloren, boch gemann er bafur bie Cleveschen Berrichaften Frebe: burg und Bilftein.

Um bas Jahr 1463 wurde die ftandische Berfassung bes Landes burch eine Erblandes. Bereinigung festgestellt; Die Stande bestanden aus ber Ritterichaft, ben landtagefahigen 25 Stadten und ben 9 Freiheiten, ober Riecten. Das Land mar ftatistifd in die 4 Quartiere: Ruben, Werl, Briton und Bilftein getheilt; in geographischer Sinficht unterschied man ben nördlichen Theil: ben Bellmeg, den mittlern Theil: ben Saarftrang, ben füblichen Theil: bas Guber: ober Sauerland. Bur Beit bes beutschen Reiches gehörte bas Bergogthum Wefffalen zu bem furrheinis ichen Kreife, umfaßte im Jahre 1802 gegen 72 Bev. DR. Bobenflache, mit 195,000 Einm. und 400,000 Gulben Ginkunften. Durch ben Reichs Deputations Abschluß 1803 murbe bas Bergogthum als Entschadigung an Seffen Darmftadt gegeben. Bei ber großen Lanbertheilung, welche nach bem Stur; Napoleons ber Wiener Congreß verfügte, trat Seffen Darmfradt gegen anderweitige Entschädigung am Rhein bas Ser-Beftfalen ben 30. Juni 1816 an Preugen ab, welches baffelbe ber Proving Befffalen einverleibte und baraus die, ju bem Regierungs: begirfe Urneberg gehorenden, Rreife Urneberg, Briton Lippftadt, Dipe und Mefchebe gang, Goeft und Jerlohn zum Theil bilbete.

2. Die Grafichaft Mark wird zuerst zu Anfang bes breizehnten Jahrhunderts genannt, wo Abolf, Graf von Altena (1200 bis 1249) die Grenzveste Mark an der Lippe kaufte und sich Graf von

ber Mark nannte. .). Dies Saus ftarb mit Engelbert III. 1392 aus; ihm folgte fein Bruder, Graf Dietrich von Cleve, allein auch beffen Beschlecht farb 1406 aus und jett ward ber Erzbischof Abolf von Coln. welcher feine geiftliche Burde niebergelegt und 1368 fich mit Margarethe, Erbin von Cleve vermablt hatte, von bem Raifer in Die Grafschaften Dart und Cleve eingesett. Durch einen Bergleich mit bem Grafen von der Lippe ermarb Johann I., 1454, die Balfte bon Lippe fadt. Noch wichtiger war die Erwerbung, welche Johann III. 4511 machte, beffen Gemahlin burch Erbichaft Julich, Berg und Raveneberg erhielt. Mit Johann Bilhelm farb 1609 bie mannliche Linie biefes Saufes aus. Geine Schwester Maria Gleonore mar mit bem Bergog Albrecht von Dreugen und ihre Tochter Unna mit bem Rurfürften Tohann Sigismund von Brandenburg vermählt, meldem es, obwohl viel. fach beshalb angefochten, gelang burch ben Duffelborfer Bergleich 1624 Die Grafichaften Mart, Ravensberg und Cleve an bas Rurhaus Branbenburg zu bringen, nachbem er biefelben bereits feit 1609 mit Pfali-Reuburg in gemeinsamen Besit genommen hatte. Ginbundert und neun und neunzig Sabre mar die Grafschaft Mart mit bem Saufe Brandenburg verbunden, als nach bem Tilfiter Frieden Napoleon fie 1808 ber Landermaffe gutheilte, aus welcher er bas Großbergogthum Berg bildete. Als ber Groffherzog Joachim Murat fpater Die Krone von Reapel erbielt, wurde das Großbergogthum unter Die Bermaltung bes Frangofischen Raiferreichs gestellt. Mit Jubel begrußten bie treuen Martaner 1813 ben preußischen Abler, welcher fie fofort wieder unter feine ichuttenben Alus gel nahm.

3. Das Fürstenthum Siegen bilbete schon im zwölften Jahrhundert einen besonderen Gau, den Oberlahngau und gehörte den Grafen von Nassau. Nach heinrichs des Reichen Tode 1254 theilten seine beiden Sohne, nach einer lettwilligen Bestimmung des Baters die Länder; der ältere Baler am erhielt Weilburg, Wisbaden und Jossein; der zweite Bruder Otto Eme, Beilstein, herborn, Dillenburg, Siegen. Beide Linien theilten und verzweigten sich vielsach; hier bemerken wir nur, daß die Nassau. Dillenburgische Linie sich 1620 in die vier Linien: Dillenburg, Diet, hadamar und Siegen theilte. Das haus Siegen erlosch 1743; die Länder desselben sielen an Nassaus Dranien, welches 1802 die Statthalter-Würde

<sup>\*)</sup> Die Mart bezeichnete febr fcharf die Grenze zwischen ben Ripuarischen Franten und Bestfalen; noch bis auf ben heutigen Tag erkennt man bie berschiebenen Munbarten beiber Bolfftamme genau.

in den Niederlanden gezwungen niederlegte und dafür Fulda, Corven und Dortmund als Entschädigung erhielt. In Jahre 1806 verlor Oranien durch ein Decret Napoleons seine deutschen Besthungen und das Fürstenthum Siegen wurde dem neugeschaffenen Großherzogthum Berg zugetheilt. Als durch die Siege der preußischen Wassen das Haus Oranien in seine früheren Besthungen einzog, trat es seine deutschen Landen gegen anderweitige Entschädigung an Nassau ab und durch die Besthungungen des Wiener Congresses erhielt Preußen 1815 das Fürstenkhims Siegen und die Dillenburgischen Aemter Burkach und Neutschen.

4. Die Graffchaften Wittgenstein Bittgenstein und Wiftgenstein Berteburg gehörten schon im 13. Jahrhundert einem freien Reichegräffichen Geschlechte, welches sich bald in mehrere Unien Politie. Die Theilung in die beiden Linien Wittgenstein Wittgenstein Berleburg geschah 1606. Wenn auch Dentschläund beim Käller Napoleon sich eben nicht sehr für erwiesene Wohlthaten berpflichtet sühlt, so muß es doch dankbar anerkannt werden, daß er die Jahl der kleinen Souveraine bedeutend vermindert hat. Die Grafen von Wittgenstein verloren ihre Souverenetät 1807 und wurden Heffen- Darmstädtische Wafallen. Durch die Wiener-Congressitet und besondere Verträge mit Darmstadt kamen diese Grafschaften an Preußen als freie Standsoherrschaften.

5. Die frete Reicheftabt Dortmund leitete ihre Freiheit von Rarl bem Großen ber, melder bier eine Billa batte, Die ju einem fais ferlichen Reichshofe erhoben mard. Im Jahre 1300 murbe biefer Reichs. bof Fom Raifer Albrecht, bem Grafen Cherbard von ber Darf, welcher Dem Raifer in bem Rriege gegen bie Stabte bes Rheinbundes beigeffanben, verpfandet." Die Pfanbichaft biefes Reichshofes ging von bem Grafen bon ber Dart auf bie Bergoge von Cleve über und noch im Sabre 1563 ertheilte Raifer Rerdinand I. beni Bergoge Bilbelm von Cleve Die Beffatigung berfelben. Mahrend aber bie Burger burch fradtifches Gewerbe und Sandel in Wohlffand famen, geriethen bie Grafen von Dortmund, welche ansehnliche Befitungen in ber Rabe ber Stadt hatten, burch Hufwand und Rehben oft in Berlegenheit, fo bag fie 1348 bie Balfte ihrer Guter ber Gtabt erft verpfandeten, bann ver-216 im Jahre 1504 bas Geschlecht ber Grafen von Dorts mund ausftarb, fam bie gefammte Grafichaft mit Genehmigung bes Raifers Maximilian in ben Befit ber Stadt. Durch den Reichedeputations: Schluß 1802 borte Dortmund auf, eine freie Reicheftadt zu fein und marb ale Entschädigung Roffau . Dranien jugetheilt. Durch einen Befehl Napoleons vom 23. Oct. 1806 wurde Dortmund biefem Hause genommen und burch einen späteren Befehl vom 1. Marz 1808 dem Großherzogthum Berg einverleibt. Der Wiener Congreß theilte 1814 Dortmund der Krone Preußen zu.

## B. Regierungsbezirt Munfter.

### 1. Das Bisthum Dunfter.

Auch bier beginnt bie zuverlässigere Geschichte mit Carl bem Gro-Ben, welcher, nachdem er bie Gachfen mit bem Schwerdte unterworfen, ben bijchöflichen Krummftab fur bas geeignetefte Werfzeug hielt, bie barts nadigen Feinde gur Demuth ju gewöhnen. Bon ihm mard ber Friefe Quidger (Ludgerus), ein Freund Alcuins, in Mimigarbeford 792 als Bijchof bes wefflichen Gachsenlandes (Beft : Valens) eingesett. Ludger ftiftete bier ein Monafterium ober Munfter fur regulirte Canonifer und nach biefem warb nun die immer mehr aufblubenbe Stadt genannt. Der bifchofliche Sprengel marb von Saus aus reichlich ausgeffattet; bestimmte Grenzen werden une nicht angegeben, boch finden wir die weltliche Berrichaft ber Bifchofe von Dunfter öfflich bie jur Eme, fublich bie jur Lippe, westlich bis zu bem Sprengel von Utrecht am Rhein, nordlich bis nach Friestand binein, weshalb fich auch Ludger: Bifchof ber Gachien Raft nirgend in ber beutschen Geschichte begeg. und Friefen nannte. nen wir einem Gurffenbaufe, welches mit folder Begier nach Ermerbung weltlichen Befitthums geftrebt bat, als es bie Bifchofe von Dunfter thaten. Der Bifchof Ludwig entriß bem, in bie Reichsacht erflar. ten Grafen Bernhard II. von ber Lippe 1182 Schloß und Berrichaft Saffenburg; Bifchot Ludwig I. erhielt Befreiung von ber Erbichirms gerechtigfeit ber Grafen von Tedelnburg und der friegerifche Bifchof Bermann (farb 1208), eroberte bie Ctabt Loen, folgte bem Raifer Otto IV. in manden Kriegezuge und ward von ihm in ben Fürftenfand geboben. Durch Rauf erwarb Bifchof Dito um bas Sabr 1252 Die Memter Bechte, Rloppenburg, Meppen und mehrere offfriefische Befitungen und 1269 bie Berrichaft Sorftmar. Bifchof Floreng übernahm es, die Acht an bem Burggrafen Johann von Stromberg 1370 ju vollziehen, mofur er beffen Gerrichaft behielt. Dit Baffengewalt amang Bifchof Dito IV. Die Grafen von Tedelnburg, ibm Bevergern, Rheine, Loningen, Kloppenburg, Dite und Friscite, woraus bas Dieberflift gebildet murde, abzutreten; auf gleichem Bege ermarb er Die Grafen von Golms traten bem Stifte 409 bie Bertschaft Ottenftein ab und die Belehnung über Ludwighaufen erhielt Münfter 1430.

Der lette Blichof von DRunfter war Maximilian Savet, Bruder bes Raifere Josefs II.; er mar jugleich Rurfürft von Roln und Groß. meifter bes beutschen Orbens. Rach feinem, i. 3. 1801 erfolgten, Sobe mußte ber Biener Sof bie Bahl bes Capitels auf ben Erzbergog Unton Bictor, einen Bruder bes Raifere Frang II., ju Tenfen, mogegen in: beffen Rurbrandenburg, und zwar mit gutem Erfolge, proteffirte, ba icon im nachften Sabre zu feinem Gunften bon bem Reichstage über Dunfter verfügt wurde. Bur Beit bes beutschen Reiches geborte Dunfter ju bem weftfalifchen Rreife, beffen erfter freisausschreibender Furft und Director ber Bifchof bon Munfter war; in feinen geiftlichen Beziehungen fand er unter bem Erzbischofe von Roln. Dach ber Reichematri: fel batte bas Biethum 30 ju Ros und 118 ju Ruß Contingent ju fiellen: fpater unterhielt bas Domcapitel gwei Regimenter gu Rof und funf zu Ruß. Das Sochftift Munfter wurde in alterer Zeit in bas Dber-Rift, ober ben Gubertheil und in bas Dieberftift, ober ben Rorbertheil eingetheilt und umfaßte außer ber Sauptftadt Munfter gwolf landtagefa= bige und zwölf andere Stabte. Rach einer fpateren Gintheilung beftand es aus vier Quartiren: 1. aus bem Bolbedichen ober Drenefchen, 2. aus bem Werneschen ober Steverschen; 3. aus bem Bramfchen, 4. aus bem Emsländischen. Durch ben Reichebeputationsschluß 1802 erhielt Breu-Ben Die öffliche Salfte bes Oberftiftes und gwar: 1. bas Bolbediche Quartier; 2. von bem Berneschen Quartiere bie Memter Berne und Ludinghaufen; 3. von bem Bramfchen Quartiere einen Theil bes Umtes Rheine und Bevergern, jufammen 49 Gev. Meilen Landes mit 98,366 Geelen.

Die meftliche Balfte bes Dberftiftes murbe fo vertheilt, bag ber Berjog von Eron bas Umt Dulmen; Die Furften von Salm Salm und Salm Rintburg Die Aemter Bocholt und Abaus, Die Rheingrafen von Galm-Borftmar bas Bon bem Dieberftifte, ober bem norbli-Umt Großmar erhielten. chen Theile bes Biethums erhielt ber Bergog von Aremberg bas Unit Meppen, der Bergog von Oldenburg bie Hemter Rloppenburg und Bechte. Aur ben Bergog von Loog-Corsmaaren wurde unter bem Ramen Rheinas Wolbedt ein eigenes gandchen an ber Ems gebilbet. In bem Frieden von Tilfit 1807 ging fur Preugen bas Rurftenthum Munfter verloren und murbe bem Großherzogthum Berg einverleibt. Spatere Defrete bes Raifers Napoleon vom 13 Decbr. 1810 und 28. April 1811 perfügten, aus bem ehemaligen Fürftenthume Dunfter bie beiben Departemente ber Lippe und Oberems zu bilben und biefelben mit bem frangofischen Raiserreiche zu vereinigen. Der Wiener Congreß theilte ber

Krone Prenfen nicht allein das, von derfelben früher besessene, Fürstentum zu, sondern überwies ihr auch die westliche Hälfte und die Bessitzungen der mediatisirten Fürsten, welche nun in das Verhältniß der Standesherren traten. Durch ein Gesetz vom 20. Mai 1820 wurden die Verhältnisse derselben näher bestimmt.

Innerhalb ber Grenzen bes Fürstenthums Munfter find noch zu ermahnen:

- a. Die Grafschaft Steinfurt, am linken Uufer ber Ems, im zehnten Jahrhundert zu dem westsällichen Gau Tubantien gehörig. Ars nold, ein Sohn Sberwins von Gutterwied und Mechthildens von Steinfurt wurde 1495 in den Neichsgrafenstand erhoben, wogegen das Hochflift so lange protestirte bis 1716 der Streit dahin verglichen wurde, daß Stadt und Kirchsprengel von Steinfurt die Unabhängigseit einer unmittelbaren Nelchsgrafschaft erhielten, die anderen Bestigungen unter Münsterscher Hoheit stehen sollten. Durch Verpfändung, Vererbung, Verheirathung u. s. wurden mancherlei Veränderungen des Besüsstandes veranlaßt, bis der Reichsgraf Ludwig von Steinsurt beide Grafschaften 1803 wieder vereinigte.
- b. Die Herrschaft Gehmen war gegen Ende des 13. Jahrhunderts ein Lehen der Grafen von Cleve. Nach dem Aussterden des Mannsstames der Herren von Gehmen 1502 kam diese Ferrschaft durch Heirath an das Haus Schauendurg und i. J. 1635 durch Erbschaft an die Grasen Limburg-Styrum. Im Jahre 1775 entstand ein Prozes unter den Erben, welcher 1782 dahin entschieden wurde, daß der Graf von Limburg-Belen-Styrum damit belehnt wurde. Durch die Rheinbundesacte (1806) verlor Gehmen seine Unmittelbarkeit und wurde der Souverainetät von Salm-Kyrdurg untergeordnet, welches wiederum seine Souverainetät durch die späteren Bestimmungen Napoleons und des Wiener Congresses berlor.
- c. Die Perrschaft Anholt kam bereits in bem 13. Jahrhundert an die Grafen von Bronkhorst und 1641 durch Seirath an die Fürsten von Salm. In Beziehung auf feine Reichsummittelbarkeit hatte Anholt gleiches Schickfal mit Gehmen.
- 2. Die Beste, ober bie Grafschaft Reclinghausen, auch "das Fest" genannt, gehörte bis gegen Ende des breizehnten Jahrhunderts zur Grafschaft Mart, bis sie 1262 durch eine angebliche Schenfung das Erzstift Köln erwarb. Durch Berpfändung kam sie an die Grafen von Schauenburg, in deren Besit sie sich seit 1449 befand. Der Reichsbeputationsschluß 1802 theilte sie dem Fürsten von Urem-

berg zu, welcher sie auf Rapoleons Befehl 1810 an ben Großherzog von Berg abtreten mußte. Preußen erhielt diese Grafschaft nach den Bestimmungen des Wiener Congresses 1815.

- 3. Die Graffchaft Tedlenburg beftand ichon im 9. Jahrhundert und gewann burch ben Sturg bes machtigen Sachsenherzogs, Seinrichs bes lowen, an Umfang und Unabhangigfeit. Dit bem Grafen Conrad, welcher 1527 bie Reformation einführte, wegen Theilnahme an bem ichmalfalbifden Rriege 1546 geachtet wurde und die Berrichaft Lingen ver lor, erlofch ber Mannestamm biefes alten Grafenhauses und bie Graffchaft fam an ben Grafen Cberwin von Bentheim. Steinfurt, welcher Unna, bie Tochter bes Grafen Conrad, jur Gemablin hatte, mogegen eine Schwefter beffelben, welche mit einem Grafen Philipp von Solms bermahlt mar, proteffirte. Ihr Gohn Conrad bon Colins, verfolgte feit 1577 Diefen Progeff gegen bie Grafen Bentheim, beffen Ende er jedoch nicht erlebte, ba bie Entscheidung über hundert Sabre fpater und gmar gu Gunften eines Grafen Golins erfolgte, ber fich, von bem Rurfürften von Brandenburg unterftutt, mit Gewalt in ben Befit fette. Da bie Grafen Bentheim ben Progef i. 3. 1707 auf's Reue einleiteten, hatten bie Grafen Golme nicht Luft ihn ein zweites Jahrhundert zu verfolgen, fondern verlauften bie Grafichaft 1707 fur 300,000 Thaler an ben Ros nig Friedrich I. von Preugen. Rach bem Tilfiter Frieden tam Tedlenburg an bas Großherzogthum Berg, wurde aber im Jahre 1813 wie berum' bon Preugen in Befit genommen.
- 4. Die Graffchaft Lingen wurde, wie wir vorhin erwähnten, von dem Grafen Conrad von Tecklendurg, als er 1545 geächtet wurde, an den Bollzieher dieser Ucht, den Grafen Maximilian von Büren gezwungener Weise abgetreten. Eine Tochter des Letzteren, Unna, versmählte sich mit Wilhelm I. von Nassau. Dranien, wodurch die Grafschaft, nachdem Raiser Karl V. und König Philipp II. von Spanien im Besis derselben gewesen waren, von dem Hause Dranien in Unsspruch genommen wurde. Nach dem Tode Wilhelms III. von Oranien, Statthalter der Niederlande, seite sich i. J. 1702 der König Friedrich I. von Preußen, mit Berufung auf ein Testament Friedrich Heinrichs von Oranien, dem Vater der Gemahlin des großen Kurfürsten, Luise, in den Besis von Lingen, welcher ihm endlich 1732 zugestanden wurde. Nach dem Tilster Frieden kam diese Grafschaft an das Großherzogthum Verg; Preußen erhielt sie nach den Wiener Bestimmungen 1815 nicht vollsständig zurück, da die niedere Grafschaft Fannover zutheilt wurde.

## C. Der Regierungsbezirf Dinben.

- 1. Das Biethum Minden marb um bas Jahr 783 von Rarl bem Großen gestiftet und ber Geiftliche Gprengel umfaßte einen großen Theil der luneburgifchen ganbe, Die Graffchaften Sona und Schauen, burg. In ber alteren Gau: Gintheilung bilbete Minden einen Theil bes Engern. Gaues. Dicht mit gleichem Blude wie ben bischöflichen Rache barn in Munfter gelang es benen von Minben, ibre weltliche Berrichaft ju erweitern; erft Bischof Ludwig erlangte 1332 vom Raifer Die Mus. übung bes freien Bergogthums und bes Behmgerichtes im Stifte. Da indeffen bie Landeshoheit ber Blichofe von ben beguterten Dynaften noch vielfach angefochten wurde, ließ Bifchof Wedefind (1369-83) fich biefelbe von Raifer Rarl IV. feierlichft erthellen. Unter Bifchof Frang I. (1508 bis 1529), Gohn bes Bergoges Beinrichs bes Aeltern von Braunfdweig . Luneburg wurde bas Biethum in mancherlei Sanbel verwickelt, fo bag biefer Pralat anf langere Beit bas Stift meiben mußte. Als bie Reformation ber Rirche bon Gachfen aus begann, nahm bie Stadt Minden bald einen lebhaften Antheil baran, weshalb Raifer Rarl V. Die Reicheacht über fie verhangte; fie wurde belagert, leiftete indeffen fo tapfern Biderftand, baf fie nicht einmal gezwungen werben fonnte bas "Interim", jene einstweilige Uebereinfunft, anzunehmen. Die gefährlichften und begehrlichften Nachbarn hatte Minden an ben Bergo: aen von Braunschweig, welche die Graffihaft Bona und bas Klofter Loc. cum bem Stifte zu entziehen wußten. Rach ber Schlacht von Luten 1632 zog ein fchwebifches Beer nach Weftfalen und hielt Minden vom Sahre 1633 bis 1648 befett. Rach ben Bestimmungen bes meffalifchen Friedens wurde Dlinden fecularifirt und bem Rurfürften Friedrich Bilbelm von Brandenburg fur bas, von ben Schweden in Befit genommehe, Bor . Dommern zugetheilt. Durch ben Tilfiter Frieden fam bas Fürftenthum an bas neugebildete Ronigreich Befifalen und geborte au dem Departement ber Wefer. Rach ber Schlacht von Leipzig 1813 fehrte Minden unter preußische Berrichaft jurud.
- 2. Das Bisthum Paderborn verdankt feine Gründung ebenfalls den Reigszügen Rarls des Großen gegen die Sachsen, zu deren Bestegung er hier in dem Ferzen ihres Landes, an der Quelle der Pader Burgen, seste Lager (Heristelle) und Kirchen gründete (777). Festeren Tuß scheint die christliche Kirche um das Jahr 794 hier gesast zu haben, doch lebten die ersten Bischöfe als bescheidene Apostel des Wortes, nur von dem freiwillig ihnen zugestandenen Zehnten der Land-

ichaft. Allein ichon Bifchof Meinwert (1009 bis 35), mit bem Raiferhaufe ber Ottonen vermandt, frebte nach Begrundung eines weltlichen Befitthums, und unter feinen Rachfolgern finden wir burch bie Bunft ber Raifer bas Bebiet bes Biethums fo weit ausgebehnt, baß Lippe Detmold, Corven, Oprmont und ansehnliche Besithungen im Bergogthume Befifalen, Balbed und Beffen bagu gehörten. Durch Gebben mit bem Bijchofe Theodorich von Roln (1415 bis 63), mit ben auf. blubenden Städten und bem übermuthigen Abel, welcher bem Bifchof Steuerfreiheit und unabhangige Gerichtebarteit abtrotte, fo wie burch Die eigne Donmacht ber Bifchofe ging bem Stifte Bieles von bem chemaligen Befitthume verloren; indeffen blieb ihm immer noch ein fo ans febnliches Bebiet, bag man bei ber Secularisation 1648 feinen Anftanb nahm, ibm ben Titel und Rang eines weltlichen Fürftenthums jugus geffehen. 216 es ber Rrone Preugen' 1802 jugetheilt murde, umfaßte es ein Gebiet von 42 Beb. DR., ju welchem 4 großere, 20 fleinere Stabte, 136 Dorfer, 15 Bebofte u. f. w. geborten. Durch bas Cage . Bebirge murbe bas Land in ben obermalbifden und unterwalbifden Diffrict gefchieben. Rach ber Reichematrifel fiellte bas Bisthum nicht mehr als 18 Mann ju Rof und 23 ju Fuß; bagegen nahrten fich bier in bequemer Tragbeit, außer bem Bifchofe, 22 Dralaten, Rapitular, und Domberen, 40 Beneficianten und Chorale mit ihrem großen Gefolge von Diatonen, Defprieftern, Domfammerern, Dechanten u. f. m.

Spater unterhielt bas Stift 9 Compagnieen Fußvolf. Nach bem Bilfiter Frieden wurde es dem Königreiche Westfalen einverleibt. Der Befreiungsfrieg 1813 brachte es an Preußen zurud.

3. Die Abtei Corven ward von dem Kaiser Ludwig dem Frommen, nach einem Beschlusse des Reichstages zu Paderborn 815 gestiftet, nachdem schon Karl der Große den Abt des Klosters Cordie dei Umiens, Abelhard, seine Genehmigung zur Anlegung eines Klosters an der Wester ertheilt hatte. Ludwig der Fromme schenkte dem Kloster die Kaiser-liche Willa Huxori (Hörter) 824, in deren Nähe es lag und theilte ihm auch noch die Benedictiner-Abtei zu Eresburg und die Abtei Meppen im Münsterschen zu. Bon Ludwig dem Deutschen erhielt das Kloster die Abtei Fischbed an der Hunte (850); nicht minder freigebig waren Heinzich I. und Otto II. und von dem Bruder des Markgrasen Gero, einem Grasen Siegsried von Gröningen im Bisthum Halberstadt, erzbielt Corven ebenfalls ansehnliche Geschenke. Ausfänglich übten die Grassen von Phrmont das Bogtei-Amt aus, welches 1265 an die Herzöge von Braunschweig kam; die geistliche Ausssches tuns fieder auch die Ges

richtsbarkeit führte ber Bischof von Paderborn; der Abt wurde 1794 zum Fürstbischof erhoben. Im Jahre 1802 ward Corven bem Stattshalter der Niederlande als Entschädigung zugetheilt. Nach dem Tissiter Frieden wurde es dem Königreiche Westfalen und nach der Auflösung desselben 1814 der Krone Preußen zugetheilt.

- 4. Die Grafichaft Ravensberg befand fich um bas Jahr 1134 in bem Befit ber Grafen von Ralberlage, welche ihre Stamm. guter im Denabrudichen hatten. Im folgenden Jahrhundert finden wir um bas Jahr 1226 bie Grafichaft unter grei Bruber getheilt, von benen nur ber Jungere, Ludwig I., Rachfommenschaft batte. Da in Dies fen Baufern eine Bererbung auf Die weibliche Linie geffattet mar, fam Margaretha, Die Enfelin Otto's IV., Grafen von Ravensberg, welche mit Bergog Gerhard von Julich vermablt mar, ale ber mannliche Grafenftamm ihres Saufes erlofchen mar (1345), ale Erbin in ben Befit von Ravensberg und Berg. Der herzoglich julichiche Mannsftamm erlofc 1524, Die Erbin vermählte fich mit Johann, Bergog bon Cleve, beffen letter mannlicher Erbe, Johann Bilbelm, 1609 ftarb. Cleve . Milichiche Erbfolgeftreit ift bereits oben bei ber Grafichaft Dart ermahnt worben. Durch ben Bertrag zu Kanten ben 14. Rov. 1614 erhielt Brandenburg bie Graffchaft und Raveneberg. Rach bem Tilliter Frieden theilte Napoleon Ravensberg bem Konigreiche Befifalen Im Befreiungefriege 1813 marb es von ben fiegreichen preußischen Baffen wieber erobert.
- 5. Die Abtei Berford, ein Kloster ber Benedictinerinnen, ward nach ber Reformation ein freiweltliches Stift, behielt fürstlichen Rang, Sit und Stimme auf dem Reichstage auf der Rheinischen Bank und bei dem westfälischen Kreistage. Die Aebtissen stellte zwei Mann zu Fuß als Reichschülfe. Johanne Charlotte, verwittwete Markgräfin von Brandenburg. Schwedt, welche 1729 Aebtissen war, sliftete einen Orden der Jugfrau Maria zu Ehren mit der Umschrift: Meminisse et imitari. Die jährlichen Einkunfte dieses Stiftes betrugen 6000 Rithle.
- 6. Die Grafschaft Rittberg ward um das J. 1456 ein hesssisches boch gestattete der Landgraf, als 1564 der männliche Stamm erlosch, die weibliche Erbsolge und so kam die Grafschaft Rittberg durch Seirath 1585 an die Grafen von Ostsriedland und 1700 an einen Grafen Kaunitz, dessen Raunitz, dessen nachkommen sich noch in dem Besitz dieser Standesherrschaft besinden, welche 1807 dem Königreiche Westsalen, durch die Bestimmungen des Weiner Congresses Vreußen zugetheilt wurde.
- 6. Die herrschaft Rhebd gehörte schon in fruhefter Zeit zu ber Grafichaft Tedlenburg. In bem Prozes, welchen wir oben bei

Tedlenburg erwähnten, wurden brei Achtheile ber Grafschaft bem Hause Solms 1698 zugesprochen, auch erwähnten wir bort, daß, als bieser Prozeß von dem Grasen Friedrich Moriz von Bentheim erneut wurde, König Friedrich I. von Preußen die Grafschaft Tecklenburg, von dem Grasen von Solms kaufte. Der Graf Moriz mußte sich mit Rheda, Limburg und Gronau begnügen. Nach dem Tilsiter Frieden kam die Grafschaft Rheda an das Großherzogthum Berg; durch die Bestimmungen des Wiener Congresses an Preußen.

## Topographie.

# I. Det Regierungsbegirf Urnsberg

hut 140½ Gev. M, ober 3,019,345 Pr. Morgen Bobenfläche mit 499,150 E. Im Jahre 1818 betrug die Bevölferung 381,400 E. so daß sie in noch nicht zwanzig Jahren um 117,750 E. zugenommen hat. Man kann annehmen, daß durchschnittlich auf der Gev. M. 3300 Einwohner leben. Die Bestandtheile diese Regierungsbezirks sind: das Herzogthum Westfalen, das Fürstenthum Siegen, die Grasschaften Wittgenstein Berleburg; die Grasschaft Hohen Limburg; die Grasschaft Dortmund; die Grasschaft Mark, das Gebiet von Lippstadt.

Dem Landbau ist dieser Negierungsbezirk weniger gunstig, als dem Fabrikenwesen; die sublichen Kreise, (das Suder, eder Saverland) sind gebirgig und rauh, eben so die Gegenden des Mothaar. Gebirges und nur in den Niederungen der Fluß. Gebiete sind Felder und Wiesen erzgiebig. Dagegen stehen die Fabriken im höchsten Flor, insbesondere die der Eisenwaaren und der Leinenwederei. Man zählt dier gegen 800 Sisen, und Kupferhämmer und auf mehr als 15,000 Stühlen werden Strümpfe, Leinwand, Band, Tuch und Zeuge verschiedener Art gearbeiztet. So gedirgig indessen das Land auch ist, so ist doch durch Schiffsbarmachung der Flüsse, so wie durch Aulegung von Kunsistraßen mit rühmlicher Thätigkeit für Erleichterung des Verkehrs gesorgt worden.

Dieser Regiernngsbezirk ift in 14 landrathliche Kreise getheilt, in welchen fich 43 Städte und 3070 Borfer, einzelne Gehöfte u. f. w. befinden.

Wir wenden uns zuerft zu bem füblichften Rreife, von wo wir bann

ben einzelnen Flufigebieten folgen, welche bier, wegen ber barin liegenben Fabrifen von besonderer Wichtigfeit find.

## 1. Der Rreis Giegen

hat 11½ Gev. M. Bobenfläche mit 42,000 Einw., in 3 Städten, 167 Dörfern, Vorwerken, Gehöften u. f. w. Ein Theil des Westerwaldes macht diesen Kreis gebirgig, zugleich ist er aber reich an Waldbung, an Triften, welche die Viehzucht begünstiget und an Eichen. Die Hämmer und Hüttenwerke, hölzerne Schnitz- und Drechsler-Waaren, Spinnerei und Weberci sind die vornehmsten Nahrungszweige. Der Hauptspill ist die Sieg, welche in diesem Kreise entspringt.

#### Stäbte.

Siegen, an der Sieg, mit 4800 Einw., 2 evangel., 1 fathol. Rirche. Außer einem Jufig. und Rentamte befinden fich hier eine Forstinspection und ein Bergamt. hier werden viele Gifen. und Stahl.
Alrbeiten, besonders gute Feilen geliefert.

Sildenbad, in Wefterwalte, mit 1100 G.

Freudenberg, mit 750 Einw., hat bedeutende Rohftahl. Sammer, auch einen Stahlraffinir-Sammer.

## Dorfer.

Gineberg, mit Burgtrummern.

Efchenbach, in ber Nahe liegt ein Berg mit Reften eines alten Burgwalles.

Lugel, bas bochfte Dorf bes Beiterwaldes, 1790 F. über bem Meeresspiegel, hat eine Gifengießerei und Schleifmublen.

Muhen, in beffen Rahe ber Stahlberg.

Beidenau, mit 13 Gifenhammern, 1 Gifengießerei, 4 Gifenfchmelgehutten, 3 Rupferbutten.

Burbach, im freien Grunde mit mehrern Gifenhammern und Bleibergwerfe.

## 2. Der Rreis Bittgenftein.

hat 9½ Gev. M. Bobenfläche, mit 21,000 Einw., in 2 Städten, 121 Dörfern, einzelnen Gehöften u. f. w. Die beiben Standesherrs schaften Bittgenflein: Bittgenflein und Wittgenflein Berleburg bilben diefen Kreis, welcher mit Waldungen nebedeckt ift; der Vergbau liefert außer bem Eisen auch Aupfer und Silber.

#### Städte.

Berleburg, am Berlebache, mit 2200 E., Nesidenz des Fürsten und Standesherren, mit 1 Schloffe, -1 evangel. Rirche. In der Rabe

ber Stadt befinden fich mehrere Sisenhammer. Die Standesherrschaft hat 5 Gev. M. Bodenfläche, mit 8500 E. und gehören zu derselben, außer ber Stadt Berleburg noch 22 Dorfer und brei Schlöffer.

Laasphe, an ber Lahn, mit 1900 E., 1 evangel. Rirche, mehreren

Tuchwebereien und Gifenhutten.

#### Dörfer.

Wittgenstein, Restdenzichloß bes Fürsten und Standesherrn, auf einem Berge gelegen. Die Standesherrschaft Wittgenstein-Witt, genstein hat 43 Bev. M. Bodenfläche, 11,000 E. in 1 Stadt, 1 Marktfleden, 26 Dorfern und 3 Schlössern.

Runft, fürstliche Domaine, fo genannt von einer Bafferfunft,

welche bas Baffer auf ben Schlogberg treibt.

In Arnsfeld und Doglar find Gifenhammer, in Feudingen und Silzhof königliche Jagbichlöffer.

#### 3. Der Rreis Dipe

hat 114 Gev. M. Bodenfläche, mit 27,000 Einw., in 2 Stabten, 1 Markifleden, 1 Freiheit, 327 Dörfern, Bauernschaften und einzelnen Gehöften. Walbbedeckte Verge durchziehen den Kreis nach allen Richtungen; Bergbau, Hüttenwerke und Viehzucht bilden den Reichthum dieser Landschaft, welche von den Flüssen Bigge, Lenne und Jenne durchströmt wird.

#### Stäbte.

Olpe, an ber Bigge, mit 1800 Ginw., 1 kathol. Kirche. Gifens blech ift ein Sauptfabrifat der hiesigen Sammer; außer ben Gifenhutten befinden sich hier auch mehrere Aupferhutten und Sammer.

Attendorn, am Ginfluß ber Jenne in bie Bigge, mit 1500

Ginwohnern .).

## Marttfleden.

Drolbhagen, mit 600 Ginwohnern.

## Freiheit.

Bilftein, mit 500 Einw. Sier ift eine Gewerkschaft, welche auf Blei und Gilber baut.

## Dörfer.

Ueberall in ben Thalern fiehtsman aus ben Sochofen, Gifenbammern und Suttenwerfen bie Flammen boch empor schlagen, mahrend

<sup>\*)</sup> Die Sage von ber Golbglocke zu Attenborn findet man in Pr. Borg. Bb. II. G. 230.

an dem dürftigen Rochheerde nur der betrlebfamen, armen Arbeiter ein spärliches Feuer unterhalten wird. In Altenhunden, Bonzel, Eichen, Seinschott, Kirchweische Kirchhunde, Kisebach, Langerci, Lenne, Meiwormsthammer, Weuste, Würdighausen, Thieringhausen sind Gisenhammer; in Dahl, Eichhagen, Elminghausen Lüttringhausen, Riblingshausen, Stadde, Niederstehhammer, Reesenhammer, Breits und Blechhammer; in Horrnstropp, Merklingshausen, Meggen, Ottsingen, Sasmiske, Werder, Mausmicke, Wendertick, Hospischausen, Stadtlaufen, Stabtlammer; in Rahrbach, Ronard, Barfte, Niederalbaum, Stachelau Kupferbegwerke und Schmelzhütten; in Altenklensheim ein Bleibergwerk.

#### 4. Der Rreis Altena

hat 12% Gev. M. Bobenfläche, mit 38,000 E., in 4 Städten, 160 Dörfern, Borwerken u. f. w. Früher gehörte biefer Kreis zur Grafschaft Mark. Er ist von den rauhen Bergen der Sbbe durchzzogen, von denen die Nordhelle sich über 2000 F., das Breclo bis 1500 F. erheben. Die Mupper, welche auf diesem Gebirge entsfpringt, die Leine, Nette und Bolme durchströmen in verschiedenen Richztungen den Kreis. Wie in den vorhergenannten Kreisen ist auch in diesem der Ackerdau von untergeordneter Bedeutung, dagegen Bergbau und Fabriswesen, namentlich Stahls und Gisenhämmer sich besonders geltend machen.

#### Ståbte.

Altena, an der Leine, in welche sich in der Rase die Nette erz gießt, mit 4000 E., 3 Kirchen und 1 Schlosse, ehedem Restdenz der Grafen von Altena, gegenwärtig ein Armenhaus. Unter den hiesigen Eisens und Stahlsabriken zeichnen sich vor andern die Rumpischen Berkstätten aus, in denen Eisenblechs und Raffinir "Kanmer, DrathsStrick und Rasnadel-Fabriken, Schleifs, Schneider, Schaus Rühlen u. s. w. betrieben werden. Um die Mühlen zu versorgen ist ein 1200 F. lans ger Canal, der Hünengraben genannt, durch den Felsen gesprengt worden und ein Druckwert hebt das Wasser 360 F. hoch. Schon in ältester Zeit war das Geheimnis der Stahldrath "Fabrikation ein Eigenthum der hiessigen Fabriken. Die Umgegend hat viele malerische Punkte.

Lubenscheib, mit 2700 E., Levangel. Rirchen; eine wohlhabente Fabrifftabt, in welcher besonders gute Messerlingen und andere Stahlarbeit gemacht werden. In der Nahe der Stadt, die von hohen Bergen umgeben ift, befinden sich Galmeigruben, einige funfzig Osemunds und Sischhammer, Schleife, Draht: und Pulvermuhlen.

Plettenberg, an ber Elfe, mit 1800 G., 2 evangel. Rirchen. Unch in biefem Thale, fo wie in Neuenrade, flappern und pochen Die Mühlen und Gifenhammer in regfamem Betriebe.

#### Der Marttfleden

Meinerghagen, fruber ein Stabtchen, bat gegen 1000 Ginm. In ber Dabe eine Papiermuble und Gifenhammer.

#### Dörfer.

Purgelicheib, berühmt als ber Geburte. Drt bes Barons Theo: bor von Neuhaus, Koniges von Corfifa.

In Elverlingfen, Badingsaufen, Ginfahl, Salver, Sullicheid, Rierepe, Liftringhaufen find viele Dfemund :, Stahl : und Gifen Sammer und Gifenbled: Fabrifen; in Pulverbede und Ballenbrugge Pulvermublen.

## 5. Der Rreis Jerlohn

hat 53 Bev. DR. Bobenflache, mit 32,000 E., in 3 Stabten 1 Marfiffeden, 1 Freiheit, 174 Rirchborfern, Bauerfchaften u. f. m. Diefer Rreis ift aus verschiedenen Theilen bes Bergogthume Beftfalen, ber Grafichaft Mart und aus ber Ctandesherrschaft Soben-Lims burg gebildet worden. Sobenguge bom Arden und bom Arneberger Dalbe burchrieben ben Rreis und machen ihn gebirgig; zwifchen hoben Ufern haben die Ruhr, Die Leine, Die Baaren, Die Obfe, Ruhme u. f. w. ihren Beg gefunden und werden jum Betrieb ber Sammerwerte, Schmie: ben, Muhlen, Gerbereien und Bleichen, von ben regfamen Bewohnern benuft.

Städte.

Merlobn, am Baaren, mit 7600 G., 3 evangel., 1 fathol. Rirche. Die Stahlmaaren und insonderheit die Rahnadeln hiefiger Fabrit find berühmt; alle Urten Gifen, Deffing, und Bronce: Baaren werben bier angefertiget; auch Leberfabrifen, Cammet. und Geidenband Stuhle find in großer Ungahl bier vorhanden. Die treue Burgerid aft hat gum Bebachtniß bes Befreiungefrieges i. 3. 1813 auf einer naten Unbobe ein cifernes Rreug aufgerichtet.

Menden, an ber Sunne, mit 2700 G., 1 fathol. Rirche, bat abnliche Fabrifen wie Jerlohn, in ber Rabe bricht Ganbftein.

Limburg, an ber Leine, mit 1800 G. Sauptort ber Stanbess herrichaft Limburg, beren Befiter ber Fürft von Bentheim . Tedlenburg Rheba ift. Die evangel. Gemeinde ift in bas Dorf Elfei eingepfarrt.

Marttfleden.

Balve, chebem mit ftabtifcher Berichtsbarteit, mit 800 E. In ber Nabe mehrere Stable und Gifenhammer.

#### Freihelt

## Affeln, mit 600 Gine. 1 fathol. Rirche .).

## Dörfer.

Sundwig, mit einer tiefen Soble im Ralksteingebirge, worin man fossile Knochen ber sogenannten Sohlenbaren gefunden. Richt minder interessant für die Geognosie ist bas sogenannte Felsenmeer, wo man versteinerte Schaalthiere und Korallen findet.

Aprife, besitt ebenfalls eine Ralfigin Soble, in welcher angebild eine Werfstatt von Kalichmungern geweser fein foll.

Rirchfummern ift, was in Weftfalen felten vorfommt, burch feinen Obfibau berühmt.

Ergfte, an ber Ruhr, mit hochgelegener Felbflur, auf welcher viele, burch Bafferfluthen bahin geschwemmte, Granitges schiebe liegen.

In Langenhotelhausen find ergiebige Gifengenben und Schmelg. butten. In Berge und Bolfringfen gute Kalffteinbruche.

## 6. Der Areis Sagen

hat 9 Gev. M. Bobenfläche, mit 58,000 E., in 4 Städten, 143 Dorrfen, Freiheiten, Banernschaften u. f. m. Er gehörte früher zur Grafichaft Mark und zeichnet sich ebenfalls burch große Betriebe samkeit aus.

### Stäbte.

Sagen, an ber Bolme, in welche fich hier bie Ennepe ergießt, hat 4000 E., mit 3 evangel. Rirchen. Tuchweberei und Gifenwaaren: Fabrifen beleben bie Stebt.

Schwelm, an bem Schwelmbache, welcher, so flein er ift, eine Menge Näber, hammer und hande in Bewegung sest. Die Stadt hat 3300 E, 3 evangel. Kirchen und gebort burch seine Stahlwaaren und Band Fabriken, so wie burch seine Garn, und Leinwandbleichen, Bierbrauerein und Branntweinbrennereien zu ben betriebfamsten und lebhaftesten Ortschaften Westfalene. In ber Nahe ber Stadt, bei dem Dorfe Möllenkotten sind Mineralquellen, die mit gutem Erfolge als heilgnellen benuft werden; früher war hiet ein Bitriolwerk.

Berbefe, an ber Ruhr, mit 2500 G., 3 evangel. Rirden, hat gute Suchfabrifation.

<sup>\*)</sup> Siermit ift nicht ju verwechseln bie Befte Uffeln, von welcher in Preuftene Borgeit IV, G. 89. eine Sage ergablt wird.

Brederfeld, an der Enneppe, mit 1600 Ginm., ein betriebsames Städtchen, mit Papier: und Pulvermuhlen, Sammets und Seiben-Bandmuhlen u. f. m.

Dörfer.

Wenn man burgerliche Betriebfamfeit in ihrer schaffenben Thatiafeit und Regfamfeit, jugleich auch in ihrem Flor und froblichem Gebeis ben will fennen lernenen, muß man bie Ortschaften biefes Thales besuchen. Durch bie Enneper Strafe verbunden bilben Borbe, Borballe, Befferbauer, Saspe und Balbbauer eine fast ununterbrochene Dorfichaft, die jedoch, da nicht ber Alderbau, fondern Gifen und Stabl. Magren-Nabrifation Die Sauptbeschäftigung ift, mehr ein ftabtisches Unfeben bat, wie benn auch nirgend ein Strobbach au feben ift. nur in diefem Kreife ein Bach, ober ein Flugden rinnt, wird es auch gleich ju Muhl- und Schleifarbeit benutt. In Dable an ber Bolme befinden fich mehrere Red., Robftable und Genfenhammer. Bollmer. ftein mit ansehnlichen Rohlenbergwerfen, befitt allein 4 Raffeemublen. Kabrifen; Spradhofel, gablreiche Metallmaaren Fabrifen. In Better, an der Rubr find eine Steingut : und eine Dafdinen . Fabrif. Rur Geognoften intereffant find bie Ralffteinhöhlen bei Borbe an ber Milate und bei Seilenbede; Eppenhausen hat einen Gefundbrunnen.

#### 7. Der Rreis Brilon.

Wir begeben uns jest an die öftliche Grenze des Regierungsbezirks, zu den Quellen der Ruhr, von wo aus wir dem Laufe biefes Fluffes in westlicher Richtung folgen werden.

Der Kreis Brilon hat 13% Gev. M. Bodenfläche, mit 37,000 E. in 5 Städten, 98 Dörfern, Gehöften u. f. w. Ein ziemlich hohes Waldgebirge, bessen höchste Spiten (die Kinkelhohe, der Plazweg, die Feldhöhe und der Haardberg) sich bie gegen 3000 F. erheben, durchzieht diese Landschaft, deren Reichthum Holz und Metalle, vornehmlich Gisen und Kupfer, auch Blei, Silber und Galmen sind.

### Stabte.

Brilon, an ber Monne, gehört zu ben altesten Stadten Bestfalens, ba schon Karl ber Große 776 hier eine Kirche gegründet haben soll. Zuverlässiger wissen wir, daß die Stadt, die auf einer Anhöhe liegt, bereits i. J. 1184 befestiget war. Sie hat gegenwärtig 3300 E. nnd 2 fathol. Kirchen. In der Rahe der Stadt sind ergiebige Eisengruben, deren Ausbeute hier in vielen Ragelschmieden verarbeitet wird.

Marsberg, mit 3000 E., 1 fatholischen Rirche, 1 Irren-Unstalt. - Auch biese Stadt reicht in bie Zeit ber Rampfe Karle bes Großen mit ben

Sachsen hinauf, welcher hier eine Befte, die Eresburg, hatten, in ber fich ein Tempel mit ber Irmenfaule befand. Rarl eroberte die Eresburg 777; in Folge ber ihr verliehenen ffabtischen Gerechtsame errichteten die Burger eine Rolandsaule").

Mebebach an ber Orfe, mit 2400 G., 1 fathol. Rirche.

Binterberg, mit 1300 G. In der Rabe ber Stadt enspringt bie Ruhr; mineralogisch interessant ift eine nahegelegene Mennig Grube. Sallenberg, mit 1700 G.

#### Dörfer.

Aftenberg 2625 Fuß hoch gelegen, auf bem Bergruden, welcher bie Wafferscheibe zwischen Rhein und Wefer bilbet.

Bruchhaufen, in ber Rabe ein 2330 F. hoher: Berg, beffen Felfenspiten die Namen: Gold, Drachen, Feld: und Bornftein führen., In Elleringhaufen, Uffinghaufen, Wulmeringhaufen; Biemeringhaufen find Nagelschmieden; in Bredelar und Beringshaufen Gifenhutten.

### 8. Der Rreis Defchebe

hat 14 Geb. M. Bobenfläche, mit 28,000 C., in 2 Städten, 2 Marktsleden, 1 Freiheit, 219 Dörfern, Gehöften u. f. w. Diefer Kreis gehörte früher zu dem Herzogthume Westfalen. Obichon nicht so gebirgig, als der vorhergenannte, so tritt der Ackerbau in demfelben gegen die Fabris-Betriebsamkeit zuruck. Die Ruhr, Leine, Bolme, Wennk, sind die vornehmsten Flüsse.

Stäbte.

Meschebe, an der Ruhe, mit 1800 E., 1 katholischen Rirche. Unter ben Fabrifen find bie Tuchwebereien bie blubenbften ...).

Schmallenberg, an ber Leine, mit 900 G. Meffers und Ragelichmieben find gablreich vorhanden.

Martifleden.

Eversberg, an ber Ruhr, mit 1200 G., 1 fathol. Rirche.

<sup>\*)</sup> Selbst gefehen haben wir biefen Roland nicht und zweifeln an feinem Borhandenfein, ba une bergleichen Bilbfaulen nirgend in Beftfalen vorgetommen sind. Unfer Gemahremann ift v. Zedlit, ber Preußische Staat Bb. III, Seite 325.

Die Geschichte von ber Berfiorung ber Eresburg und ber Irmenfaule, finbet man in Preuf. Borg. Bb. I, G. 69.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Berfaffung bes ehemaligen Frauenftiftes ju Defchebe fann man in Preug. Borg. Bb. III, G. 58. nachlefen.

Fredeburg, mit 700 E., 1 fathol. Riche. In einigen Geographieen findet man biefe Derter unrichtig ale Stabte aufgeführt.

#### Dörfer.

Belmebe, in ber Nahe bes Dorfes ein verfallener Schacht ober Stollen, ber in zwei übereinander laufenden Gangen in einen Kalfsteinfelsen getrieben ift. Nach ber Meinung ber Sagen- und Alterthumsfreunde soll dies eine, von der Natur gebildete Hohle fein, in welcher die berühmte Wahrsagerin Belleda gewohnt habe.

Wafferfall, ein Dorf, welches feinen Namen, von einem, in ber Nahe befindlichen, 70 bis 80 Fuß hohen Bafferfall eines Waldbaches erhielt.

In Mittelberge und Lehnhaufen find Stahlhammer und Gisengiefereien.

Bestfeld liefert Bolgidnitmaaren, befondere Bolgidube.

In Elslohe, ift ein Berggericht und eine Posistation.

Sellern bat eine Pulvermuble.

### 9. Der Rreis Arneberg

hat 12 Gev. M. Bobenflache, mit 32,000 E., in 2 Städten, 6 Marktfleden, 121 Dörfern, Vorwerken u. f. w. gehörte früher zu dem Serzogthum Westsalen. Waldgebirge mit Eichen und Buchen dicht bewachsen, durchziehen die Landschaft; die bemerkbarsten Söhen, denn die bescheidenen Westsalen nennen sie nicht Berge, sind: die Selselder Sohe, 1650' hoch, die Enndorfer Söhe 1660' hoch, die Steresens. u. a. m. Außer der Ruhr, dem Hauptssusse des Kreises, sind die Benne, Have, Böhr, Mönne als kleine Flüßchen zu nennen. Dem Korndau ist der Boden nicht günstig, Holz ist im Uebersuß vorhanden; das Mineralreich liefert: Gisen, Salz, Kalk- und Bausteine.

Stäbte.

Arnsburg, an ber Ruhr, einst die Sauptstadt des herzogthums Bestfalen, besteht aus der Altstadt, mit 2 kathol: Kirchen, 1 Schlosse, 1 schlosse, 1 Schlosse, 1 schlosse, 1 schlosse, 2 mich eine Meustadt mit 1 evangel. Kirche und hat gegen 4600 E. Die Regierung des Bezirkes hat hier ihren Sig. Da unter kurkölnischer, so wie unter heffen Darmstädtischer Regierung die Landes Collegia und viele Behörden bereits hier residirten, erfreut sich die Stadt einer nahrhaften Betriebsamkeit.

Reheim, an ber Ruhr, welche hier bie Monne aufnimmt, mit

## Marftfleden.

Warftein, mit 1600 Ginm., am Wefterbache, Allendorf, mit

800 E. und Grafenstein, mit 900 E., werben in altern Geographien als Stabte aufgeführt. In Beleke, an ber Monne ist ein Sauer, brunnen. hirschberg, an ber hat 1000 E. Freienfol mit 1000 E., verfertiget und versendet viele geobgeschnitzte Holzwaaren als: Mulben, Schauffeln, Napfe, Holzschue u. f. w.

## Dorfer.

Bebbinghaufen, ehemals eine Norbertiner Abtei. — Unternbruch, Oberuffeln, Mufchebe, Sagen, Endorf, Amele, mit Gifenhammern und Schmelbutten. Langscheid, ein Dorf mit Martt. gerechtigfeit.

## 10. Der Rreis Lippftabt.

hat. 9; Gev. M. Bodenfläche, mit 32,000 E., in 3 Stabten, 2 Marktflecken, 82 Dörfern, Gehöften u. f. w., gehörte früher zu bem Berzogthum Weftfalen. Der sübliche Theil bes Kreises ift sehr gebirgig; ber nörbliche dagegen hat fruchtbare Felbsturen, auf denen viel Korn und guter Flachs gebaut wird. In der Gebirgsgegend wird Eisen, Calz, Mühlsteine und Holz gewonnen. Die Lippe, Mönne, Weibe und Glinge sind die bemerkbaren Flüsse.

## markame) b gran Stabte.

Riche, 1 adeliches Fräuleinstift, (mit 1 Alebtiffin und 10 bis 12 Canosnissinen) 1 Bürgerschule. Früher gehörte die Stadt den Grasen (nachsmals Fürsten) von Lippe Detmold. In der Mitte des 15. Jahrhumberts kam die eine Hälfte der Stadt durch Rauf an die Grasen von der Marf, von diesen durch Seirath an Jülich-Cleve und so 4609 durch Erbschaft an Preußen. Da es Preußen nicht gelang, sich mit dem regierenden Fürstenhause anderweitig auszugleichen, so gehört die Stadt noch die auf den heutigen Tag zur Hälfte dem Fürsten von Lippe-Detmold und es besteht hier ein königlich Preußisches und Lippe-Detmoldisches Gesammtgericht\*).

Gefeke, an ber Weide, mit 3200 E., 2 kathol. Kirchen, 1 abelichen Frauleinstift, in welchem gewöhnlich 10 bis 12 Canoniffinnen leben.

Ruthen, an ber Monne, mit 2000 G.

... 2 which were smay

<sup>\*)</sup> Aussubrichere Nachricht über Die Geschichte Lippftabte findet man in Preufens Borgeit Bb. III. S. 56.

## mig at. Da ... ... Darftfleden.

Salfenfhard, ehedem ein Stabtden, mit 900 G. Sier werben Dublenfleine gehauen

#### this assessment it are now Dore fre the

Erwitte, mit 1600 Ginm.

Benninghaufen, mit einem Arbeite und Buchthaufe.

Suttropp, mit Gifen . und Glachutte.

Befternfotten, mit einer Galine und Corfflich.

#### 11. Der Rreis Goeft

hat 83 Gev. M., mit 42,000 E., ist aus Landestheilen des ehem. Serzogthums Westfalen und der Grafschaft Mark gebildet worden. Die ser Kreis zeichnet sich vor allen andern dieses Bezirks durch eine treffliche Feldflur! "Die Söster Borde" aus. Bemerkenswerthe Flüsse sind Wohne, die Salzbach und Abse. Dem Holzmangel wird durch Steinkohlen und Torf abgeholsen; indesen sind im füdlicheren Theile auch Eichenwälber. Das Mineralreich lieferk ergiebige Salzguellen.

#### Stäbte.

Soeft, am Flüschen gleiches Namens hat gegen 8000 E. mehrere evangelische Kirchen, 1 Schullebrer Seminar, 1 Symnasium, 1 abeliches Frauleinstift. Unter den Kirchen zeichnet sich die, im gothischem Styl erbaute Wiesenstiede aus. Die Westfällinger rühmen, daß ihr herzog Wittefind hier eine Burg bewohnt habe. Im Mittelalter war Soest eine ziemlich gut besestigte Hansestadt.

Berl, mit 3300 E. Die fruchtbare Landschaft, beren Sauptort es ift, heißt ber Bellweg. In fruherer Zeit fanden Wallfahrten hierher nach einem munberthatigen Marienbilbe in ber Copiginer-Kirche flatt. Reicheren Setrag liefern gegenwärtig bie ergiebigen Salinen.

### Dörfer.

Simmelpforten, an der Monne, in welcher bier Biber haufen und bauen.

Saffenborf, mit einer Galine.

Drügelte, mit ber alteffen driftlichen Capelle in Beftfalen, welche noch immer ber Beibentempel genannt wirb.

## 12. Der Rreis Samm

hat 84 Gev. M. Bodenflache, mit 41,000 C., in 3 Stadten, 92 Dörfern, Gehöften u. f. w., gehörte ehedem zur Graffchaft Mark. Im Norden liegen große Saiben, an welche fich füblich fruchtbare Feld fluren, die fogar bem Baigenbau gunftig find, anschließen, Salz und Steinkohlen find bie vornehmsten Producte des Mineralreichs.

Stabte.

Hamm, an der Lippe, welche hier die Ahse aufnimmt, ehedem Sauptstadt der Grafschaft Mark, hat 5600 E., 3 evangel., 1 kathol. Kirche, 1 Gymnasium, 1 Schloß, in welchem das Oberlandesgericht seinen Sit hat. Die ehemaligen Grafen hatten eine beschribene Wohnung in der Grafschaft Mark, wo noch gegenwärtig, das Haus Mark in der Nähe von Hamm liegt. Von den früheren Festungswerken der Stadt ist keine Spur mehr vorhanden.

Unna, am Rottelbede, mit 4700 E., 1 evangel., 1 fathol. Kirche. Die hiefige Saline ist eine ber großartigsten, die der Staat besitzt. Sie liefert jährlich 130,000 Etr. Salz. Durch eine Dampsmaschine werben in jeder Minute 6000 Cubiffuß Soole aus dem Brumen gehosben. Es sind 6 Gradirhäuser von 4760. F. Länge und 60 Pfannen vorhanden. Ehedem war Unna befestiget und gehörte zu Hanse.

Ramen, an ber Gefete, mit 3600 G.

### Dorfer.

Fronbenberg, mit einer gemeinschaftlichen Kirche fur Evangelische und Ratholische und einem abelichen Damenftifte \*).

Baufenhagen, ebenfalls mit einer gemeinschaftlichen Rirche für beibe Confessionen.

## 13. Der Rreis Dortmund .....

hat 8½ Geb. M. Bobenfläche, mit 43,000 C., in 5 Städten, 2 Marktflecken, 135 Dörfern, Bauerschaften u. s. w., ist aus der Grafschaft Mark zum Theil, und aus der freien Reichsstadt Dortmund gebildet worden. Der nördliche Theil gehört zu dem fruchtbaren hellwege; im Guben sind ergiebige Steinkohlengruben. Die Ritterburgen liegen überall in Trümmer und der bürgerliche Gewerbsseif soriet.

## Stäbte.

Dortmund, an der Emscher mit 6500 E. 4 evangel., 1 fathol. Rirche, 1 Ghmnasium. Die Stadt wird durch Eisens und Messings waaren Fabrifen, Wollens und Leinwandwebereien, Brauereien und Brennereien belebt und ift der Sit eines Oberbergamtes.

<sup>\*)</sup> Gine munberfame Legenbe vom bem Riofter ju Fronbenberg (Bruntenberg) wirb in Pr. Borg. Bb. III, G. 179 ergabit.

Schwerte, an einem Urme ber Ruhr, mit 2000 G., 2 Rirchen,und einer ergiebigen Felbffur.

Lunen, an bem Ginfluß ber Schelle in bie Lippe, welche bier

Schiffbar gemacht worben ift, mit 2000 . 2 Rirchen. \*)

Borba, an ber Emfcher, mit 1500 G., 2 Rirchen. In ber Nahe befinden fich Steinkohlengruben.

Marttfleden.

Caffrop, mit 1000 Ginwohnern, 2 Rirden; galt fruber fur eine Stabt.

Mengebe, mit 600 Einw., 2 evangelischen und 1 fatholischen Kirche.

Dörfer.

Bobelichwing, mit einer evangelifch reformirten Rirche und bem Schloffe ber Freihherrn von Bobeschwing Plettenberg.

Onburg mit einer alten Burgruine \*\* ).

Lippolbhaufen, mit einem Gefundbrunnen.

## 14. Der Rreis Bochum

hat 6 Gev. M. Bodenfläche, mit 43,000 E., in 3 Städten, 1 Marktfleden, 146 Dörfern, Gehöften u. f. w., gehörte ehebem zur Grafschaft Mark. Obwohl die Landschaft keine Sone ist und öfter von Felsen und Steinbrüchen unterbrochen wird, fehlt es bennoch nicht an Gegenden, welche dem Feldau gunstig sind, so daß außer Korn auch Rübsamen, Hanf und Flachs gewonnen werden. Die Ruhr und Emscher sind die Hauptsuffüsse; für die ergiebigen Steinkohlengruben ist eine eigene Straße angelegt worden.

Städte.

Bochum, mit 3200 E. in ziemlich ebner und fruchtbarer Gegend, hat 3 Kirchen und 1 Bürgerschule. An Gisenwaaren-Fabriken, in benen besonders Kaffee-Mühlen gemacht werden, fehlt es hier nicht.

Hattingen, mit 3700 E., 3 Kirchen, 1 Armenhause. Bon hier aus besucht man die Burgruinen von Elpff und Bachovaral.

Witten, mit 1700 G.

<sup>\*)</sup> Die Sage bon ben gwölf Jungfrauen gu Lunen findet man in Pr. Borg. Bb. IV, G. 173.

<sup>.\*\*)</sup> Eine Cage von biefer Burg wird in Preufiens Borgeit Bb. II.

#### Martifleden.

Battenfcheib; ehebem ein Stabtchen, mit 1000 G., 3 Rirchen und ergiebigen Steinfohlengruben.

Blantenftein, an ber Ruhr, mit 1000 E., 1 fathol. Rirche. In ber Rafe Ruinen einer Burg ber Grafen von ber Mark.

Dörfer.

Baat, mit bem vielbesuchten Rauenthal, wo sich alte Burgtrummer finden.

Ober- und Nieder Bomsfeld, mit ben verfallenen Erummern ber Jierburg.

Dablhaufen, mit Steinfohlengruben.

## II. Der Regierungsbezirf Minden

hat 944 Gev. M. ober 2,050,000 Morgen Bobenflache, bavon rechnet man:

auf Aderland . . . . 930,000 M. auf Triften . . . . . 126,000 M.

- Biesen . . . 450,000 . Gärten . . . 27,000 :
- . Balber . . . . 350,000 . . Gewäffer . . . 11,000 .
- . Unland . . . . 156,000 .

Die Einwohnerzahl betrug i. 3. 1834 nach ben amtlichen Liften 403,000; im Jahre 1837 nach ben Mittheilungen ber Staatszeitung 419,150.

Die Bevölferung ist überwiegend evangelisch und vertheilt sich ber Religion nach also: Evangelische 245,000;

Ratholifche 169,000;

Mennoniten 150;

Juden 7000.

Bon den einzelnen Bestandtheilen wurde die Grafschaft Navensberg durch die Jülchische Erbschaft 1609; das Bisthum Minden durch den westsällischen Frieden 1648, das Bisthum Paderborn durch den Neichsedeputationsschluß 1802, die Abei Corven, die Grafschaften Nietberg, Rhede und Nechenberg durch den Wiener Songreß 1814 der Krone Preußen zugetheilt. Die Grenzen dieses Bezirkes sind: im Osten Hannover, Schaumburg-Lippe, Kurhessen, Lippe-Detmold; im Süden: Kurhessen, Walded und der Negierungsbezirk Arnsberg; im Westen die Negierungsbezirke Arnsberg und Münster, im Norden Hannover. — Die Stadt Lüdge und ihr Gebiet liegt als Enclave im Auslande von Lippe-Detmold und Walded eingeschlossen.

Der Regierungungsbezirk Minden ift in zehn landräthliche Kreise eingetheilt und hat 28 Städte, darunter eine Festung, 7 Marktsteden, 1027 Dörfer, Bauernschaften u. s. w. Die Landschaft iff meist gebirgig; nur einzelne Kreise zeichnen sich durch Fruchtbarkeit aus. Hauptströme sind die Weser und Ems; kleinere Flüsse: die Lippe, Pader, Aa, Diemel, Werrra u. a. m. Das Haupterzeugnis des Landbaues ist der Flachs, welcher zugleich auch zu dem Hauptsabrikate dieses Bezirkes, Lein wand, verarbeitet wird. Gisen: und Kupferhämmer waren i. J. 1834 nicht mehr als 12 vorhanden; lebhafter ist der Betrieb der Mühlen von allen Gattungen, und der Tuchwebereien. Auf der Weser und Ems ist die Schiffahrt dadurch gehemmt, das Hannover dem beutschen Zollverbande nicht angehört. Die Verbindung der Weser durch eine Eisenbahn mit dem Rheine dürste vornehmlich diesem Regierungsbezirke zu Gute kommen.

Wir wenden uns zuerft zu ben füblich gelegenen Rreifen und bann zu bem Flufgebiet ber Wefer.

### 1. Der Rreis Barburg

hat 9 Gev. M. Bobenfläche, mit 33,000 E., in 2 Stabten, 70 Dorfern, Bauernschaften u. f. w. Der weftliche Theil bes Kreises ift gebirgig, boch fehlt es in bem ebenen Lande nicht an fruchtbarem Boben. Ehebem gehörte biefer Kreis zu bem Fürstenthume Paderborn.

#### Stäbte.

Warburg, an der Diemel, mit 3300 C., 2 fathol. Rirchen, 1 fathol. Gymnasium. Tuche, Sabat Fabrifen, Leinwandhandel und Bierbrauereien nahren die Burger. Warburg war einst ber Hauptort ber Frei- und Gowe Graffchaft gleiches Namens, wurde aber schon i. J. 1021 von dem, der Rirche ergebenen Grafen Lodisow dem Bisthume Paderborn geschenkt. Später blühte die Stadt durch Handel und Gowerbe auf und ließ sich in die Hanse ausnehmen.

Borgentreich, an ber Bever, mit 1800 E., 1 fathol. Rirche und 1 Synagoge.

#### Dörfer.

Diele von den Dörfern dieses Kreises hatten im Laufe der Zeiten sich den Namen von Städten beigelegt; als solche werden genannt: Borgholz mit 1500 E., Dringenberg an der Forellenreichen Dese, mit 800 E. Bedelsheim, mit 1300 E. Gehrben, mit 800 E. Willebadessen, mit 1200 E.

Bon ben anbern Dorfern find noch anguführen: Dofenberg, mit ben Ruinen einer alten Burg. — Dafaburg, mit vielen Berf.

ftatten für Metalls und Solg-Arbeiten. Schmechten, mit einem Sauersbrunnen. Buhne, mit Potaschesiedereien, beren fich in biesem Rreise mehrere befinden.

## 2. Der Rreis Borter

hat 13 Gev. M. Bobenflache, mit 49,000 E., in 7 Stäbten, 118 Dörfern, Bauernschaften u. f. w. Die Landschaft wird von Gebirgen durchzogen, welche mit den öfflich gelegenen Weserbergen und dem nördlich herüberreichenden Teutodurger Walde zusammenhängen. Unter den einzelnen Höhen zeichnen sich aus: der Kettenberg bei der Falfenflucht (1160 F. hoch) der Renschenberg, der Bruhnsche Berg, der fahle Hücht, der Hünenberg; Hauptfluß ist die Weser; kleine Flüsse: die Aa, die Emmer, die Bever, die Nethe.

Diefer Rreis ift aus dem Fürstenthum Corven, (früher eine Abtei) und einem Theile bes Fürstenthums Paderborn gebildet worden.

## Stäbte.

Hörter, an der Wefer, über welche hier eine Brude führt, mit 3500 E. 1 evangel., 1 kathol. Kirche, 1 Kapelle, 1 Spnagoge, ift eng und finster gebaut, jedoch belebt durch die Schifffahrt auf der Weser, Holz- und Leinwandhandel \*).

Beckel, am Einflusse ber Brucht in die Nethe, mit 2800 E., mit 1 evangel., 1 kathol Kirche, 1 Synagoge. Die hier befindliche Heilquelle wird wenig benuft.

Driburg, an ber Aa, mit 2200 E. In ber Rabe ber Stadt erhebt fich ber Stellberg. Dem Freiherrn von Sierftorp verdankt bie Stadt bie Errichtung eines Befundbrunnens.

Beverungen, am Ginfluß ber Bever in bie Befer, mit 2000 E. Steinheim, an ber Emmer, mit 2000 E.

Lügbe, an der Emmer, mit 2000 E. Die Stadt mit ihrem Weichbild liegt, wie schon oben erwahnt, vom Lippschen Gebiet umsichlossen.

Dieheim, mit 1500 G. 1 Rirche und 1 Synagoge.

Die ehemalige Abtei Corven ift gegenwartig ein fürfliches Schloß bes Fursten von Sohenlohe Bartenstein Schillingsfurft. Die alte Domkirche erinnert in ihrer großartigen Bauart noch immer an die Zeiten bes Glanzes ber ehemaligen Abtei.

<sup>\*)</sup> Ueber ben Ursprung ber Stadt Sorter f. Preugens Borgelt Bb. I, S. 77. Die Reformationsgeschichte ber Stadt und ihrer Umgebungen f. ebenbas. Bb. III. S. 164.

#### Dorfer.

Albaren, an ber Saumer, mit einem Brauntohlenwerte. — Berftelle, jur Zeit Karls bes Großen ein Lagerplat, wo sich bas frankliche Beer jum Zuge gegen bie Sachsen versammelte \*).

In Duhlenberg und Giebenftein fin's Glabhutten; in Godelheim

ein Mineralbrunnen.

## 3. Der Rreis Buren.

hat 134 Gev. M. Bodenfläche, mit 35,000 E., in 1 Stadt, 1 Marktsleden, 82 Dörfern, Gehöften u. s. w.; er gehörte zu dem ehemaligen Fürstenthume Paderborn. Die Landschaft wird theils von Bergzügen, welche mit dem teutoburger Walde, theils von solchen, welche mit dem fauerländischen Gebirge zusammenhängen, durchschnitten und dies ist die Beranlassung, weshalb man sich zur Fortschaffung der Lebensmittel, der Feldprüchte, Gemuse u. s. w. hier vornehmlich der Esel bedient.

#### Die Stabt

Salzfotten (Halopolis) an der Beider, mit 1800 E, 1 kathol. Kirche. Die schon seit Jahrhunderten entdecten Salzquellen werden von den, zu einer Pfannerschaft verbundenen, Privatunternehmern betrieben, wie dies in halle in Sachsen und in anderen Provinzen bei einzelnen Salinen gestattet ift. Der in der Rabe der Stadt gelegene Wallfahrtort Verna wird noch immer häusig besucht.

## Der Marftfleden

Buren, liegt am Jusammenflusse ber Alme und Alfte und führte bieber ben Namen einer Stadt. Er hat 1500 E., 2 kathol. Kirchen, von benen eine frühere Klosterkirche sich durch Architektur auszeichnet. In ber Nahe befinden sich 1 Papiermuble und 1 Glashutte.

## Dörfer.

In Uhrenberg, Altbedeken, Fürstenberg sind Glashütten, ber lettere Ort hat Marktfreiheit. Wünneberg, an der Aa, mit 1100 C., 1 Kirche und 1 Kapelle.. In Boken und Wewellsburg sind ansehnliche Schlösser. Lichtenau mit 1900 C.

## 4. Der Rreis Paberborn

hat 11 Gev. M. Bodenflache, mit 3400 E., in 3 Städten 59 Dorfern, Bauernschaften u. f. w., gehörte zu bem ehemaligen Fürsten:

<sup>\*)</sup> Bon biefem Buge Rarle bee Grofen wird in Preufens Borgeit Bb. V, G. 136 bas Rabere ergabit.

thume Paderborn. Die Landschaft ift eben, unbedeutende Soben gleben fich sudofilich von bem Egge. Gebirge herein; ber Boben ift nicht befonders ergiebig.

Stäbte.

Paberborn, an der Pader, über beren 5 Quellen sich ber gothische Dom erhebt. Die Stadt, ehedem Hauptstadt des Bisthums, hat 8200 E., 4 kathol., 1 evangel. Rirche, 1 Spnagoge, 1 Priesterseminar, 1 katholisches Gymnasium, 2 Mönchklöster, 1 Nonnenkloster, dessen Schwestern sich der weiblichen Erziehung widmen, 1 Theater. Die Stadt, welche noch viele Spuren ihres ehennaligen geistlichen Glanzes— wozu auch die Jesuitenkirche gehört— bewahrt, ist gegenwärtig der Sitz eines Bisthums und Domkapitels, eines Oberlandesgerichts, eines Lands und Stadtgerichtes und einiger andern Behörden. Brauereien, Brennereien, Tabacksabriken, Tuchs und Leinwandweberei u. s. w. sind die blühendsten Gewerbe. Die Freunde der dramatischen Kunst rühmen diese fromme Stadt als den Geburtsort der größten deutschen Schauspielerin, Sophie Schröder\*).

Delbrud, am Sauftenbache, mit 2000 G.

Renhaus, an der Lippe, welche hier die Pader und Alme aufnimmt, mit 1500 G. Das hiesige Schloß wird als Caferne benutt.

## Dörfer.

Lippspring, giebt sich mit seinen beiden statlichen Thoren bas Ansehen einer Stadt, hat 1300 E., 1 Kirche, 1 Hospital. In der Rathe entspringt die Lippe. In dieser Gegend bis zu den Quellen der Ems durfte das Schlachtfeld, auf welchem Hermann die römischen Legionen unter Barus i. J. 9 n. S. schlug, am zwerlässischen zu suchen sein. Daher vermuthet man auch, daß das Dorf Elsen seinen Namen von dem römischen Sastell Aliso erhalten hat.

Marienloh, mit einem wunderthätigen Marienblde. Alten. beden, mit Gijenhammern. Studenbrod, mit mehreren Dels und Vavier . Mublen.

## 5. Der Rreis Wiedenbrud

hat 9 Gev. M. Bobenfläche, mit 38,000 Ginm., in 4 Stabten, 2 Marktfleden, 6 Dorfern, 29 Bauernschaften. Die Bestandtheile bies fes Kreises sind: bie Grafschaften Rietberg und Rheda und bas, ehcbem

<sup>\*)</sup> Der Sage nach befant fich in bem Lutterberge bei Paberborn bas Fegefeuer fur ben weftfälischen Abel. f. Preugens Borgeit Bb. III, C. 48.

zu Denabrud gehörige Amt Redenberg. Die obne Banbschaft ist von Mooren und Saiden durchzogen, die vielen Buchwaizenfelder bezeichnen hinlänglich den durftigen Boden. Die ärmeren Stadt, und Dorfbes wohner sind meistentheils auf den Erwerd durch feine Garnspinnerei angewiesen, eine Runft, in welcher es hier auch die Männer sehr weit gebracht haben.

Stäbte.

Wiedenbrud, an ber Ems, mit 2400 G., 3 Rirchen, 1 hospipital, vier Bruden.

Gutereloh, mit 2600 G., 1 Rirche, gebort gur Standesberr-ichaft Rbeba.

Rheba, an ber Ems, mit 1700 Einw., Sauptort ber Standeshetrschaft Rheba, welche bem Fürsten von Bentheim Teckenburg gehört, welcher hier ein schones Schloß besigt. Diese Standesherrschaft zu welcher auch noch Hohenlimburg gehört, hat 32 Gev. M. Bodenstäche mit 13,000 E., in 1 Stadt, 2 Markisseden und 27 Bauernschaften.

Rietberg, an ber Ems, mit 1700 E. Hauptort ber Standes, herrschaft Rietberg, beren Besiter nur bem Titel nach, ber Fürst Raunit ift. Die Stadt hat 1 katholische Kirche, 1 Gymnasium; bas hier gesponnene Garn gilt für bas beste in Westfalen.

#### Martfleden.

Bornholte, jur Standesherrichaft Rietberg gehörig, mit einem fürstlich Raunitischem Jagbichloffe.

Reuenfirchen, mit 1200 G.

## Dorfer.

Maftholte und Berl haben Marktgerechtigfeit. Rannig, Stammifchlof der Fürften Raunig.

## 6. Der Rreis Bielefelb

hat  $4_{\mathcal{I}}$  Gev. M. Bobenfläche, mit 38,000 E., in 1 Stadt, 1 Marktsteden, 5 Dörfern, 16 Bauernschaften, 50 einzelnen Gehöften; er gehörte früher zu der Grafschaft Ravensberg. Ein höhenzug von geringer Erhebung, dessen höchste Spige ber Sparenberg gegen 400 F. hoch ist, geht von Südwesten nach Südosten mitten durch den Kreis hindurch. Besondrer Fleiß wird in diesem Kreise auf Flachsbau, Spinnerei und Linnensabrikation verwendet.

#### Stäbte.

Bielefeld, an ber Lutter, mit 5900 E., 3 evangel., 1 kathol. Kirche, 1 Synagoge, 1 Gymnassum, war ehebem befestiget, boch find die Graben ausgefüllt und in Spaziergange verwandelt worden. Die

Brelefelder Leinwand ist weltberühmt und wenn fie auch nicht allein bier verfertiget wird, so ist voch Bielefeld der Hauptstapelplatz. Indessen beschränkt sich die Gewerbthätigkeit der Stadt nicht allein auf Spinnen, Weben und Bleichen; man findet hier auch Taback, Leder- und Sienwaaren Fabriken. In der Alltstädter: oder Nikolai-Kirche bessindet sich ein sehenswerthes Gemälde der altdeutschen Schule; in der Nähe der Stadt, die in anmuthiger Gegend gelegen ist, erhebt sich der Sparenberg, das Schloß ist zu einer Strasanstalt eingerichtet worden .).

Schildesche, an der Ma, mit 2100 G. Sier beffand bis zur foniglich westfälischen Regierungszeit, ein um das Jahr 939 von dem frommen Fraulein Marschwidis gestiftetes Frauen-Rlofter.

, fried 1 . Dorfer.

Effethorft; hier wird bas feinfte Barn gefponnen, welches nach ben Rieberlanden jum Ranten- und Spigen Rioppeln verlauft wird.

In Berpen, Brodwede, Mulfe findet man den Flachsban bie Spinne und Webefunft im hochsten Flor.

## Jan 1 2 7. Der Rreis Salle ...

hat 5½ Gev. M. Bobenflache, mit 32,000 E., in 4 Städten, 50 Dorfeen, Bauernfchaften und Gehöften; er gehörte früher zur Grafschaft Navensberg. Die Landschaft ist im östlichen Theile eben; im reestlichen lagern einige Gebirgezüge, beren betrachtlichste hohen ber Flahton und ber hentberg sind.

Stabte.

Salle, mit 1400 E, 1 evangel. Rirche, liegt in flacher Gegend, in welcher viel Sanf- und Flachebau getrieben wird, wie überall in Dies fem Rreife.

Berther, an ber Ma, mit 1700 E., 1 evangel. Rirche.

Borgholghaufen, mit 1200 G., 1 evangel. Rirche.

Beremold, mit 1400 G., 1 evangel. Rirche.

## Dörfer.

Brodhagen, das größte Dorf bes Rreifes, mit ergiebigem Flachs.

Sattenhaufen, mit einem, von bem Grafen Smiefing angelegten, Babe.

<sup>\*)</sup> Die altesten Sagen von ber Grundung ber Stadt Bielefeld findet man in Preufiens Borgeit Bb. III, S. 472. Die fpatere Geschichte ber Stadt Bb IV, S. 270.

Ruhoff; in ber Rabe auf bem Ravensberge bie Trummer bes alten Stammfchloffes ber Grafen von Ravensberg \*)

## 8. Der Rreis Berford

hat 93 Gev. M. Bedenfläche, mit 59,000 Einw., in 3 Städten, 220 Dörfern, Bauernschaften u. f. w., gehörte ehedem zur Grafschaft Ravensberg. Aus der Bergkette, welche diesen Kreis durchzieht, heben sich der Bornkoppel und die herforder Egge hervor. An mineralischen Producten werden in diesem Kreise gewonnen: Kobalt, Bitriol, Oder, Magnesia, Ballererbe, Gips und Steinkohlen.

#### Stabte.

Herford, am Jusammenflusse ber Ma mit ber großen und kleinen Werra, östlich von Soben eingeschlossen, hat 5000 E. 4 evangel. Rirchen, 1 kathol. Kirche, 1 Symnasium. Herford ist eine ber älteften Städte Westsalens; es geschieht im Jahre 789 hier bereits eines freiweltlichen Frauenstiftes Erwähnung; welches mit bem hierbestebenden Collegiatsififte zu St. Johannes und Dionysius unter ber königlich westsfällischen Regierung ausgehoben wurde.

Blotho, an der Befer, mit 2000 E., 1 evangel., 1 fathol. Kirche, 1 Spnagoge. Der Ruf ber Phyrmonter Quellen hat Beranlaffung gesehen, in der Nachbarschaft ebenfalls bergleichen Beilquellen zu suchen

und fo ift auch bier eine Stahlquelle gefunden worben.

Bunde, an ber Elfe, mit 1200 E., 1 evangel. Rirche und einem Gefundbrunnen.

## Marttfleden.

Enger, ehebem eine Stadt mit 1500 E. Berühmt durch seine alte Rirche, in welcher die Gebeine Wittekinds unter einem einfachen Grabsteine ruben. Se ist eine historisch anatomische Fehde darüber geführt worden, ob es menschliche Gebeine oder Pferdeknochen sind, welche man hier bestattet hat; die Entscheidung darüber wollen wir die zum jungsten Gericht verschieben.

## Dörfer.

Rehne, mit 1300 E. Die hiefige Kirche foll schon zur Zeit Carls bes Großen erbaut worden worden sein. Gine Salzquelle wurde i. J. 1764 entbedt.

Digital by Google

<sup>\*)</sup> Sie führten in ihrem Mappen einen, auf einem Berge fitenben, Raben. Die Geschichte biefer Grafichaft tann man nachlefen in Pr. Borg. Bb. III, C. 46.

Meninghufe, mit bem Erbbegrabnife ber Bergoge von Solfiein Bed.

Gofelb; in ber Rabe erfocht herzog Ferbinand von Braunschweig mahrend bes siebenjaheigen Rrieges 1759 einen Sieg gegen bie Frangofen unter bem Berzoge von Brisac.

#### 9. Der Rreis Minben

hat 10½ Gev. M. Bodenfläche, mit 52,000 E., in 2 Stäbten, 169 Dörfern, Bauernschaften u. s. w. und bildete früher das Bisthum, dann das Fürstenthum Minden. Das Land hat mehrentheils fruchtbaren Kornboden; von dem Deistergebirge gieht sich ein mäßiger Höhenzug herüber. Die Weser fand hier zu freiem Durchgange eine Felsenpforte, porta westphalica, geöffnet.).

## Stäbte.

Minden, Festung und Hauptstadt des Regierungsbezirkes, am Sinflusse der Bastau in die Weser, über welche hier eine massive, auf sieben Bogen ruhende Brücke, von 600 Fuß Lange und 24 Fuß Breite führt, von Berlin 49\frac{1}{4} M., von Münster 15\frac{1}{4} M., von Hannover 8 M. entsernt, hat 8000 E., 3 evangel., 2 kathol. Kirchen, unter den lettern den Dom, dessen Schiff 200 F. lang, 82 F. breit ist; 1 Gymnassum, 1 Schullehrer: Seminar. Unter den Fabriken sind die Luch:, Labade, Leder: Cichorien: Fabriken und Delmühlen die betriebsamsten; die Schiffsfahrt auf der Weser unterstützt den Handel, welcher sich mit Garn, Leinwand, Leinsamen, Schinken und Branntwein beschäftiget.

Die Geschichte ber Stadt Minden reicht bis zur Zeit Karls des Grofen hinauf, welcher hier 780 ein Bisthum stiftete. Unter Kaiser Konrad II. war die Stadt schon so bedeutend, daß 1027 hier ein Reichstag gehalten wurde, und Seinrich III. und IV. hatten öfter und langere

<sup>\*)</sup> Der Ursprung bieses Namens ift nicht in ber Römerzeit zu suchen; vielmehr scheint er von ber Freimaurer-Loge in Minden, die sich Wittekind zur westfälischen Pforte neunt, eingeführt worden zu sein. Die in ben geographischen Lehrbüchern herkömmliche Angabe ift, baß der Strom hier sich durch die Felsenmauer eine Bahn gebrochen. So poetisch dies Bild ift, so ist es boch unwahr. Der Fluß gebt um den Felsen, den er weder burchbreschen, noch sibersteigen kann, und zwar oft auf weitem Umwege herum, bis er einen offinen Weg sindet.

Beit ihr Hoflager hier. Die fpateren Schickfale bes Biethums find oben schon errogint worden. Die Schlacht bei Minden 1759 follte eigentlich bie Schlacht von Lobtenhausen genannt werben.

Petershagen, an der Wefer, mit 1900 Einwohnern, hieß ehebem Seckelewe und wird in die Allt: und Neufladt getheilt. Sie hat 1 evangelische Kirche, 1 Schloß, in welchem vor Zeiten die Bischöfe uon Minden restorten.

Dörfet.

Sobtenhaufen, an der Wefer, zwischen Minden und Petershagen, berühmt durch ein Treffen, in welchem 1759 Pring Ferdinand von

Braunschweig bie Frangofen' fchlug.

In Cibinghausen und Berfte find Soolquellen; in Fulmen und Nammen Schwefelquellen; in Bergfirchen eine Mineral Quelle; in Barkhausen eine Kohlengrube auf bem Bolhorfte. — Sausbers gen, mit 1000 C., führte eben so wie Schlüffelburg, mit 1 Schlosse und 1000 C., bibher den Namen einer Stadt.

## 10. Der Rreis Lubbede

hat 91 Gev. M. Bobenfläche, mit 46,000 Einw., in 1 Stadt, 1 Marktflecken, 144 Dörfern, Bauernschaften u. f. w., gehörte früher zu bem Fürstenthume Minden. Nur in ben sudwestlichen Theil bies Kreises tritt bas Wefergebirge herein; die übrige Landschaft ift eben und bem Feldbau gunstig.

. Die Stabt

Lubede, an bem Muhlenbache, mit 2500 Ginwohnern, 1 evangelischen Rirche.

Der Marttfleden

Rahden, mit 2000 Einwohnern, mar einige Zeit der Sauptort bes Kreifes.

Dörfer.

Benthausen, mit einem Rittergute, auf welchem ber Land: rath bes Rreifes gegenwartig wohnt.

Levern; ehebem mar hier eine abeliche Frauen Abtei.

Olbendorf, mit 800 Ginwohnern und 1 evangel. Rirche.

<sup>\*)</sup> Die alteste Geschichte ber Stadt Minden, des Schloffes Petersbasgen und des Marienftistes, findet man in Preusens Borgeit Bb. IV. Seite 91.

#### III. Der Regierungsbezirk Munfter

hat 132 Gev. M. Bobenflache, ober 2,850,000 Morgen, babon fommen

- auf Acterland . . 1,740,000 M. auf Unland . . . 197,000
  - Garten . . . . 38,000
- Gemäffer . . . . 16.000
- Triften . . . . 244,000 =

Diefer Begirt ift gebildet worben: aus bem ehemaligen Bisthum und Fürftenthum Munfter; aus ben Graffchaften Teckelnburg, Lingen, Steinfurt und ben Berrichaften Redlinghausen, Unbolt und Gehmen. Er wird begrengt im Norden und Often von bem Konigreich Sannover und bem Regierungebegirf Minden, im Guben von ben Regierungs: begirten Duffelborf und Urneberg, im Beften von Duffelborf und bem Ronigreiche ber Dieberlande.

Die Landschaft ift in ben mehrften Rreifen eben, allein mit ausge: breiteten Torfmooren und Saiden bededt. Bemerfbar machen fich burch Die Aluggebiete ber Ems und Bechte eine nordliche, und burch bie ber Lippe und Berfel eine meffliche Abbachung bes Landes; bebeutenbe Erhebungen find nicht vorhanden.

3m Jahre 1837 betrug bie Ginwohnergahl 405,661, auf bie Beb. Meile famen im Durchschnitt 3700 Ginm.

Die fatholische Bevolferung ift die gablreichere, fo baß fich in Begiebung auf die Religion bas Berhaltniß alfo ftellt: Ratholifen 363,000 Ebangelische 39,600; Juden 3061.

Borherrichende Sandwerke in Diefem Begirte find Gladiffpinnerei und Linnenweberei; außerdem find noch die Suchfabrifation, Sabadfabris fation, Brauerei und Brennerei einträgliche Gewerbe; Die Gifenhutten, welche jum Theil nur Rafeneifenftein verarbeiten, beschranten fich auf 7 Gifen: und Rupferhammer.

Diefer Regierungebegirf ift in gehn Rreife eingetheilt und hat faft por allen andern Begirten ben Bortheil, bag' bie Sauptftadt in feinem Mittelpunfte liegt. Er enthalt 28 Stabte, 12 Marftfleden und 1120 Dorfer, Bauernschaften u. f w. Bei ber Aufgablung ber ein: gelnen Rreife beginnen wir an ber fublichen Grenze au ben Quellen ber Ems und nachdem wir, ihrem Flufgebiete folgend, querft bie nord. liche Abbachung bes Landes fennen gelernt haben, wenden wir uns gu ber weftlichen.

#### 1. Der Rreis Bedum

hat 121 Gev. M. Bodenflache, mit 34,000 E., in 4 Stabten, 19 Dorfern, 96 Bauernschaften, Gehöften u. f. w.; er bildete ehedem einen Theil des Biethums Munfter. Aus der, mit Mooren und haiden bedestten Schene erheben sich auf unbedeutendem Landrücken der Stromberg und Mackenberg, welche kaum eine hobe von 200 Fuß erreichen.

Stäbte.

Bedum, an ber Werfe, mit 2000 G., 1 fathol. Rirche; in ber '

Ahlen an der Werfe, mit 2700 Einwohnern, 2 fatholifchen Rirchen.

Sendenhorft, mit 1600 Ginwohnern, jum großen Theil Feldeigenthumer, baber Biehzucht und Branntweinbrennereien, wie in ben meiften fleinen Städten diese Regierungsbezirks, die hauptgewerbe ber wohlhabenden Burger bilben.

Delbe, mit 1700 G., 1 fathol. Rirche.

## Dörfer.

Liesborn, ehedem ein, von Rarl bem Großen gefiffetes, Ronnenklofter.

Saus: Beift, ein aufgehobenes Rlofter ber Jefuiten.

Stromberg, namte fich ehebem eine Stadt, 1600 Einwohwohner, 1 fatholische Rirche.

## 2. Der Rreis Barenborf

hat 11. Gev. M. Bobenfläche, mit 36,000 E., in 1 Stadt, 3 Marktfleden, 16 Borfern, 76 Bauernschaften, Gehöften u. f. w. bilbete vormals einen Bestandtheil bes Bisthums Munster.

## Die Stabt

Warendorf, an ber Ems, mit 4300 E., 2 fathol. Kirchen, 1 Franziekanerklofter, 1 fatholischen Gymnasium, 1 Spnagoge. Bleichen und Färbereien beschäftigen viele Sande; Duch: und Sabakfabriken, der Sandel mit Leinwand und Getreibe sichern der Stadt einen aufblühenden Wohlstand.

Martifleden.

Die bisherigen Stabte Frefenhorft \*), mit 1600 Einwohnern.

<sup>\*)</sup> Die Cage von ber Grunbung bes Klofters ju Frefenhorft wird in

Saffen berg, mit 1500 Ginto., und harfewinkel mit 1300 Ginwohnern find in den bescheidenen fruheren Stand ber Markifleden gurudgetreten.

#### Dörfer.

Ereffen, burch feine Mublen ausgezeichnet. Lienen, verforgt bie Umgegend mit Ralf- und Sandftein.

#### 3. Der Rreis Münfter

hat 15% Gev. Meilen Bobenflache, mit 57,000 Einwohnern, in 2 Stadten, 1 Marktflecken, 14 Dörfern, 127 Bauernschaften, eing zelnen Fabrik: Anstalten u. f. w. und besteht aus ber Hauptstadt und einem Theile bes ehemaligen Bisthums und Fürstenthums Munfter.

#### Stabte.

Munster (Monasterium, b. i. Rloster) Sauptstadt bee Regierungsbezirks an der Aa, 65 Meilen von Berlin, mit 24,000 Einwohnern. (Im Jahre 1818 betrug die Einwohnerzahl 15,000). Unter den Kirchen zeichnen sich der Dom durch gothische Bauart aus, die Lambertus-Kirche durch die daran befestigten, eisernen Käfige, in welchen die Leichname der Wiedertäufer im Jahre 1536 ausgehängt wurden.).

Münfter war ehebem eine Festung, boch sind gegenwärtig die Wälle in Spaziergänge umgewandelt. Biele der Gebäude erinnern daran, daß Münster einst als bischöfliche Sauptstadt mit Klöstern und geistlichen Stiptern reichlich versehen war; gegenwärtig sind diese Gebäude in Sospitäler, Lehranstalten, Arbeitsbäuser und Sasernen verwandelt worden. Unter den öffentlichen Gebäuden sind auch noch der ehemalige bischöfliche Palast und das Nathhaus, auf dem 1648 der westsätlische Kriede, welcher den dreißigjährigen Krieg beendigte, abgeschlossen wurde, zu nennen. Für das Aufblühen der Stadt ist in neuerer Zeit von Seiten des Königes dadurch gesorgt worden, daß sie der Sich des Oberprässenten, eines Bischofs, eines Domcapitels, eines Oberlandessgerichts, einer Regierung, einer Provinzial Steuer-Direction, einer katholisch theologischen Universität nehlt einer philosophischen Facultät und an-

Preugens Borgeit Bt. I, S. 79. und bie Legende von bem munberbaren Kreuge ebenbaf, Bt. III, S. 250 ergabit.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte biefer Wiedertaufer findet man in Preugens Borgeit Bb. II, G. 231.

berer Schulanstalten geworden ift. Bon Seiten der Einwohner ift durch großartige Fabrikunternehmungen, Zudersiedereien, Taback, Tuch, und Leder-Fabriken, so wie durch den Handel mit Schinken und Pumpernickel, einem schweren, sauren Schwarzbrode, durch Wechsel. und Speditionsgeschäfte, besonders durch Benuhung des Münsterschen Canals, der Wohlstand der Stadt sehr gefördert worden. Die Capitalien der hiesigen milben Stiftungen betragen gegen 350,000 Thaler, wovon indessen der größere Theil sich aus früheren, frommen Zeiten herschreibt \*).

Telgte, an ber Ems, mit 2100 G., 1 fathol, Rirche, in welcher

ein munderthatiges Marienbild verehrt wird.

#### Der Marttfleden

Bolbed, mit 1100 G., war bisher eine Stabt.

#### Dörfer.

Nottullen, ehebem war hier ein, im Jahre 827 gestistetes, Ronnenkloster, welches später in ein Armenhaus für hülfsbedürftige Frauen
verwandelt wurde. — Handorf, in der Rähe die Ruinen des Raubund Ritterschlosses Saskenau. — Grefen, mit einem Jahrmarkt, am
Lambertustage. — In Albersloh, Rienberge, Westerhaus und
dem schon genannten Dorfe Rottullen sind Kalksteinbrüche, welche eine
einträgliche Ausbeute gewähren, da der gebrannte Kalk weit versahren wird.

## 4. Der Rreis Tedelnburg

hat 13 Gev. Meilen Bobenflache, mit 45,000 Ginwohnern, in 3 Städten, 2 Marktfleden, 15 Dörfern, 51 Bauernschaften, einzelnen Fabrif-Anstalten u. f. w.

Dieser Kreis ist gebilbet worden aus ber Graffchaft Tecklenburg, ber obern Grafschaft Lingen und einem Theile bes Amtes Bevergern. Große Torfmoore, Teiche und Haiden bedecken bie ebene Landschaft.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber Gründung ber Stadt Münster und die Legende vom h. Ludger sindet man in Pr. Borz. Bd. II, S. 67. Die Sagen von Bischof Wulfhelm und andern Bischöfen ebendas. Bd. II, S. 165. Bd. III, S. 57. Bd. IV, S. 172.

#### Stäbte.

Tedlenburg, mit 1200 E., ehebem bas Stammichloß ber Gra: fen Tedlenburg, beren Erbbegrabnif fich noch hier befindet.

Ibbenburen, an ber Ptane, mit 2300 C., 1 evangelischen und 1 fathol. Rirche. In ben nabegelegenen Steinbruchen werden Dublifleine und Flursteine gugehauen.

Lengerich, mit 4500 E. und 1 fathol. Rirche, in welcher vor Abschluß des westfälischen Friedens mehrere Besprechungen der Bevolls machtiaten flatt fanden.

Marttfleden.

Bevergern, mit 1000 G., 1 fathol. Rirche, 1 Schloffe, war ehebem eine befeffigte Stadt, in welcher ber Bischof Bernhard von Gaten einige Zeit restoirte.

Wefterkappeln, mit 700 E., mit einer Rirche, angeblich aus Karls bes Großen Zeit ").

Dörfer.

Dreierwalde und Sopften haben Rafen : Cifenftein : Gruben; Schafber, ein Steinfohlenbergwert; Grafenhorft, eine Gifenbutte.

## 5. Der Rreis Steinfurt

hat 141 Gev. M. Bobenfläche, mit 43,000 E., in 3 Städten, 2 Marktfleden, 16 Dorfern, 75 Bauernschaften und einzelnen Gehöften; er besteht aus ber Standesberrschaft Steinfurt (1 Gev. Meile Land mit 3000 Sinwohnern) und aus einzelnen Orten ber Standesberrschaften Sorsmar und Reing-Wolbed.

## Stäbte.

Steinfurt, an ber Aa, Residenz bes Standesherren, Fürsten Bentheim: Bentheim, hat 4500 Ginvohner, 2 evangelische, 1 fathos lische Kirche, 1 Spnagoge, 1 fürstliches Schloß, mit einem Park \*\*)

Rheine, an der, hier bereits ichiffbaren, Ems, Residenz bes Standesherrn, Berzogs von Loog. Corewaren, mit 2600 E., 2 fathol. Rirchen, 1 fatholisches Progymnassum, 1 Schlosse, Tuchfabrifen und

<sup>\*)</sup> Die Legende bon ber heiligen Reinhild bon Westerfappeln wird in Pr. Borg. Bb. IV, G. 269. ergafit.

<sup>\*\*)</sup> Gine Legende von ben Briftern Emald, welche bier bas Chriftenthum geprebiget, wird in Pr. Borg. Bb. HI, C. 60. mitgetheilt.

Mublen verschiedener Att find die vornehmften Rahrungszweige der Einwohner.

Sorftmar, an ber Bechte, mit Mallen und Graben aus fruherer Beit, wo es eine Befte war, hat 1300 G., 1 Kirche, 1 Schlof.

Marttfleden.

Metelen, an ber Bechte mit 1600 G.

Ochtrup, mit 1100 G.

Dörfer.

Borghorft, mit einem Urmenhause und einer Sabadfabrid - Emebetten. - Gotesgabe, mit einer Saline.

## 6. Der Rreis, Abaus

hat 123 Gev. Meilen Bobenfläche, mit 42,000 Einwohnern, in 4 Städten, 14 Dörfern, 69 Bauernschaften, einzelnen Gehöften u. f. w. und umfaßt die beiben Standesherrschaften Ahaus und Gronau. Die Landschaft ist mit Waldungen, Brüchen und Torfmooren bedeckt und mehrentheils eben; ber Schöppinger Berg gehört zu einem Sohenzuge von mäßiger Erhebung.

Stabte.

Ahaus, an der Ala, Residenz des Standesherrn Fürsten Salms Kirburg, mit 2700 Ginwohnern, 1 Kirche 1 Schloß und verschiedenen Tuchs und Tabackfabriken.

Werben, an ber Berkel, mit 2000 Einwohnern, 1 katholifchen Kirche, 1 katholifchem Progymnasium. Die Stadt hat ein ziemlich neues Ansehen für eine westfälliche Stadt, ba sie im Jahre 1811 burch einen Brand fast gang zerftort ward.

Stadtlohn, an der Berfel, mit 2200 Einwohnern, 2 fatholischen Rirchen, ein durch viele Leinwandbleichen, Sandel mit Leinwand, Gifensichleifereien und Bottchermaaren nahrhaftes Städtchen.

Gronau, an ber Dintel, mit 1000 Ginm.

## Marttfleden.

Rienburg, an ber Dinfel, mit 1000 Einwohnern, mit einem ehemals festem Schloffe, welches um bas Jahr 1200 erbaut murbe.

Deding, mit 4000 Ginm. und einem Schloffe.

## Dörfer.

Ottenfteln : Bigbold, burch feine fleißigen Gein . Barnfpinue.

rinnen bekannt mit einem, in ber Geschichte bes Landes genannten, Schloffe \*).

Epe, mit vielen Bleichen und einigen Gerbereien.

### 7. Der Rreis Cosfelb

hat 14 Gev. M. Bobenflache mit 43,000 Einm., in 4 Stabten, 12 Dorfern, 112 Bauernschaften, einzelnen Gehöften u. f. m. und ift aus ber Standesherrschaft Dulmen und aus einem Theile ber Standesherrschaft Porfmar gebildet worden.

#### Stäbte.

Cobfeld, an der Berkel, einst Restdenz ber Bischöfe von Munster, welche hier in der Ludgeriburg Sof hielten; gegenwärtig Sauptort der Standeberrschaft Salm-Sorstmar. Sie hat 3400 Einwohner, 1 katholische, 1 evangelische Kirche, 1 Gymnasium, zwei gräfliche Schlösser. Die gesammte Grafschaft Salm-Horstmar, deren Besthungen in den Kreisen Cobfeld, Steinfurt und Ahaus liegen, hat eine Bodenstäche von 31 Gev. Meilen, mit 54,000 Einwohnern, in 3 Städten, 4 Fleden, 31 Dorfern, und 150 Bauernschaften, Gehöften u. f. w.

Dulmen, Sauptort ber Standesherrschaft und Restenz bes Bergogs von Erop Dulmen; hat 2600 Einwohner, 3 fatholische Rirchen, 2 Sospitaler, 1 Schloß.

Die Standesherrschaft Dulmen hat  $5\frac{1}{4}$  Gev. Meilen Bodenstäche, mit 14,000 Einwohnern, in 2 Städten, 20 Dörfern und Bauernschaften. Der gegenwärtige Besitzer, Serzog Alfred, besitzt außerdem große Guter in Frankreich und ben Niederlanden und seine Einkunfte belaufen sich auf 220,000 Rthlt.

Baltern, am Ginfluß ber Stever in Die Lippe, mit 1800 Ginm., 2 fatholifchen Rirchen; gebort jur Standesberrichaft Dulmen.

<sup>\*)</sup> Der Bischof Dito von Munfter, ber mehr ein friegeluftiger Schnapp, habn, ale ein frommer hirte mar, zwang einst bie Burg nach barter Belagerung zur Uebergabe, so tapfer sich auch ber Graf heinrich von Solme. Ditenfiein barin vertbeibigt batte. Er schiefte als Unterhändlerin seine Tochter Iba in bas Lager bes Bischofe; allein sie erhielt von bem gestrengen herre teine weitere Berginstigung, ale baß sie mit bem, was sie von ibren Schäken tragen könne, freien Abzug haben solle. Singebent ber List ber Weiber von Weinsberg trug bie fromme Tochter ibren Bater burch bas Lager ber Jeinbe, welche sich nun ber Burg bemächtigten.

Billerbed, mit 1500 Einwohnern gehort gur Standesherrichaft Sorftmar. Ju ber Rabe entspringt Die Berfel \*)

#### Dorfer und Bauernichaften.

Barlage, mit ergiebiger Felbflur, vereinigt vier Bauernichaften. In Darfeld, Ofterwied, Rorup find viele Bebflühle für Leinwand. In Bedbern war ehebem ein Karthaufer-Rlofter.

#### 8. Der Rreis Borfen

hat 121 Gev. Meilen Bobenfläche, mit 43,000 Einwohnern, in 3 Städten, 1 Markiflecken, 12 Kirchbörfern, 66 Bauernschaften, Geshöften u. f. w. Er ist aus den Standesherrschaften Anholt, Boscholt zum Theil, und Gehmen gebildet. Die Landschaft ist niederlänzbisch, abwechselnd mit guten Feldern, haiden und Mooren bedeckt.

#### Stäbte.

Borken, an ber Aa, mit 4300 Ginw., 2 katholischen Kirchen, von benen sich eine durch gothische Architektur auszeichnet, und 1 Schloffe, ber Residenz des Fürsten Salm. Salm. Die Stadt hat mehrere bertriebsame Tuch: und Kattunfabriken und in ber Rafe eine Gisenhütte, in welcher Raseneisenstein verarbeitet wird.

Anholt, an ber alten Mifel, mit 1300 Einwohnern, mit einem Schlosse bes Standesherrn, Fürsten Florentin von Salm. Salm, bestem Standesherrschaft, das Fürstenthum Bocholt-Alhaus, 29½ Gev. Meilen Bodenfläche enthält, mit 62,000 Einwohnern, in 5 Städten, 1 Marktssteden, 8 Stiftern und Klöstern und 121 Dörfern, Bauernschaften u. f. w.

Marttfleden.

Berth, ehebem eine Stadt, mit 600 Einwohnern, 1 evangeli- fchen Kirche.

Behmen, mit 700 Ginwohnern, mar fruher ber Sauptort einer unmittelbaren Reichsberrichaft.

Rameborf, an der 2la, mit 1100 Ginmohnern.

## Dörfer.

Rasfeld, mit einem alten Ritterschlosse. In der Rabe die Quelle der alten Rifel und mehrere Fischteiche. — Rheele, an dem Rheelebache von Kattun- und Leinwandwebern bewohnt.

<sup>\*)</sup> Die Legende von bem Lubgerus-Brunnen ju Billerbeck findet man in Pr. Borg. Bd. III, C. 55.

## 9. Der Rreis Lubinghaufen

hat 13 Gev. Meilen Bobenflache, mit 37,000 Einwohnern, in 2 Städten, 2 Marktflecken, 16 Dörfern und 131 Bauernschaften, Ges höften u. f. w., bildete früher einen Theil des Bisthums Münster. Die Landschaft ift mehrentheils eben, von der Stever, Werse, Lippe und Liebe\*) durchströmt.

Städte.

Bubinghaufen, an ber Stever, mit 1800 Ginwohnern, 1 fatho- liften Rirche.

Werne, an der Lippe, mit 1900 Ginwohnern, 2 fatholifchen Rirchen, 1 Rapelle, 1 Synagoge.

Marftfleden.

Olfen, fruber eine Stadt mit 1100 Ginm. 1 fathol. Rirche.

Drenfteinfurt, an ber Werfe, mit 1200 Einw., 1 katholischen Rirche, nannte fich bisher eine Stadt. Garnspinnerei, Leinwand und Holgschuh, Fabrikation find die vornehmften Nahrungszweige in ben Städten und Dörfern Diefes Kreifes.

#### Dörfer.

Nordfirchen, mit 1 Schloffe. In Ballftedde, Seppenrade, Sovel und Berbern find bedeutende Ralfbrennereien.

## 10. Der Rreis Redlinghaufen

hat 14 Gev. Meilen Bobenflache, mit 46,000 Einwohnern, in 2 Städten, 27 Dorfern, 120 Bauernschaften, Gehöften u. f. w. und ift vornehmlich aus ber Standesherrschaft Redlinghausen gebilbet worben.

#### Stäbte.

Redlinghaufen, mit 2700 Einwohnern, 2 fatholischen Rirchen, 1 Schloffe, 1 Frauleinstift, Sauptort ber Standesherrschaft und Resibenz bes herzogs Prosper Ludwig von Aremberg, beffen herrschaft 12 Gev. Meilen Bobenflache, mit 48,000 Einw. hat.

<sup>\*)</sup> Ginem Fluffe biefes Namens begegneten wir ichon in ber Proving Preugen bei Marienwerber; wir sehen alfo, bag weber in ben alten noch in ben neuen Provingen bie Liebe fehlt.

Dorften, an ber Lippe, mit 2400 Einwohnern, 2 fathol. Rirchen, 1 Sommassum; gebort dem Fürsten von Aremberg. Außer den gewöhnlichen Landes Fabriten beschäftiget man sich auch mit Schiffbau für die Flußschifffahrt.

Dorfer.

In Sarten, Lembed und Lubingehof find ansehnliche Schlöser. In Bottorp eine Thompseifen Fabrif und in der Rabe Torfgrabereien. In horft, Polsum, Bulfen, Märl und Der, bedeutende Delfabrifation; in Oftenfeld, eine Gisenhütte; in haffel ein Schloß des ehemaligen Maltheser: Ordens.

## VIII. Die Mheinproving

liegt zwischen 49° 7' und 51° 55' N. B. und zwischen 23° 35' und 26° 19' D. L. Sie granzt gegen Norden an das Königreich der Riederlande, gegen Often an die Provinz Westsalen, an das Herzogthum Nassau, das Großberzogthum Hessen, Hessen Somburg und Rhein-Baiern, gegen Suden an Frankreich; gegen Westen an Frankreich, das Großberzogthum Lurenburg, Königreich Belgien und an das Königreich der Niederlande.

Seit dem Ankaufe des Fürstenthums Lichtenberg i. 3. 1834 bes trägt die Bodenfläche 4904 Gev M.; ohne das Fürstenthum 480 Gev. M., ober 10,500,000 Morgen; von diefen kommen:

| auf | Aderland | • |  | 4,200,000 | M. | auf | Unland |  |    |  | 260,000 | M. |
|-----|----------|---|--|-----------|----|-----|--------|--|----|--|---------|----|
| ' = | Balbung  |   |  | 3,200,000 |    |     | Garten |  | ١, |  | 250,000 | =  |

• Triften . . . 1,500,000 • . Gemässer . . . 90,000 • Beinberge . . . . . 40,000

Die Beichaffenheit des Bobens ist sehr verschieden; die ergiebigsten Feldsturen besitht der Regierungsbezief Duffeldorf auf dem linken Rheinuser in den Kreisen Cleve und Geldern; am durftigsten sind die Gesbirgskreise des hohen Beens, der Eifel und des Hunderucks in den Regierungsbeziefen Trier, Nachen und Coblenz; der Rheinproving eigenthümlich ift der Weinbau edlen Gewächses am Rhein, der Wosel und der Ahr, worüber wir uns in den einzelnen Kreisen näher unterrichten werden.

#### Gebirge.

1. Die Logefen, oder bas Basgau. Gebirge, treten nur in maßiger Erhebung, in den füdreeflichen Theil des Regierungsbezirfs Drier herein. Alls eine Fortsetung berfelben erscheint 2. Der Hunderud, ein Waldzehirge, bessen vorherrschende Masse Thonschiefer und Glimmerschiefer ist. Man unterscheidet eine östliche und eine westliche Hälfte. Die östliche, der eigentliche Hundsrück lagert sich zwei Meilen lang und eben so breit zwischen dem Rhein, der Nahe und dem Simmerbach. Ueber ihn führt eine gute Kunststraße von Kreuznach über Stromberg nach Simmern und eine zweite von Kreuznach nach Staudern. Die westliche Hälfte, der Hochwald, lagert zwischen der Mosel, Nahe und Simmer, drei Meilen lang und eine Meile breit. Man unterscheidet hier wieder von dem eigentlichen Hochwald, den Jdarwald und Sohnwald. Die beträchtlichsten Ersheungen diese Gebirges sind der Walderbsensop 2300 F., der Halderbsensop 2300 F., der Hüttgeswagen 2030 F., der Maldebslösersop 2000 F., die Oppesner Hhe 2000 F., der Thiergarten 1750 F. Ueber diesen Theil des Hunderucks führen die Kunststraßen von Saarbrück nach Saarlouis und nach Mainz.

3. Das Effel Gebirge, ericheint als eine Rette ausgebrannter Bulfane, Bafalt ift bie vorhertschende Gebirgsart. Man erkennt noch bie kegelförmigen Erhebungen mit ben eingesunkenen Kratern, in benen sich Sumpfe gebilbet haben; zwischen Mapen und Kottenheim und vom Laacher See stüblich bis zur Nette findet man Lava in großer Aussbreitung. Die böchsten Punkte der Eifel sind: die Schnee Eifel 2070 F., der Ernstberg 2100 F., der Rellberg, 2000 F., der Mapen berg, 1800 F. Dies Gebirge ift vielfach durchschnitten; die Roer, Uhr, Elz, Liefer, Kyll, Erft u. f. w. haben sich hier ihr rauhes

Bett gefucht.

A. Das hohe Been, ift eine unfruchtbare hochebne zwischen Malmedn, Eupen, Montjoi und Prum, vier bis funf Meilen Breite und eben so viel Lange, welches bis zu 1100 F. hobe ansteigt; einzelne hervorragende Berge sind die Köpfe bei Mugenich, das hartlicher Been, die Steinlei und die hohe zwischen Jungbroich und Konzen. Diese hochebne ist mit Lorsmooren und Sumpfen bedeckt, aus denen die Roer, Weere, helle und viele kleine Gewässer entspringen.

5. Der Westerwald, zwischen ber Lahn und Sieg sendet einen Sohenzug zum rechten Rheinufer; einzelne Berge von Bedeutung sind : ber Beuel und Asberg, die sich jedoch nicht bis zu 2000 Fuß erbeben.

6. Das Sauerlanbische Bebirge, welches wir bereits in ber Proving Bestfalen kennen gelernt haben, sendet einige Zuge nach bem rechten Rheinufer, unter benen bas bedeutenbste bas Siebengebirge ift, welches zwischen der Sieg, ber Wied und bem Rheine in einer

Ausbehnung von 1 Geviert. Meile mit sieben hervorragenden BasalfRegelbergen lagert. Diese sieben Berge sind, wenn man sie von Norben nach Süden aufgählt: der Oelberg 1473 F., der Nonnenstromberg 1066 F., der Petersberg 1053 F., die Wolfenburg
1055 F., der Drachenfels mit einer berühmten Burgruine 1056 F.,
der Hemmerich, nicht ganz so hoch, die Löwenburg 1414 F. über
dem Rheinspiegel bei Königswinter, welcher hier 185 F. über dem
Nordseespiegel liegt.

## Gemäffer.

#### a. Geen.

Der Rheinprovinz eigenthümlich sind Gebirgsseen, welche sich in ben Kratern und Klüsten ausgebrannter Bulfane gebildet haben. Det größte darunter ist 1. der Laacher. See auf dem Eiselgebirge im Regierungsbezirk Eoblenz, welcher einen Flächeninhalt von 1500 Morgen hat und an einigen Stellen über 200 f. tief ist. 2. Das Uelmemer Meer, oder Maar im Kreise Cochem ist ebenfalls ein Kratersee. 3. Das Meerfeld, ein Maar im Kreise Bittlich, hat \( \frac{1}{2} \) Stunde Umfang. In dem Kreise Daun auf der Eisel kommen noch mehrere dergleichen Maare in ausgebrannten Bulkanen vor. 4. Das Breneber Meer im Kreise Kempen Regierungsbezirk Düsseldorf besteht aus zwei Landseen im flachen Lande. 5. Der Borner See in demselben Kreise wird von der Schwalm gebildet.

## b. Strome und Fluffe.

1. Der Rhein, nach welcher die Provinz genamnt wird, ist ihr Hauptstrom. Er kömmt aus der Schweiz vom Gotthard; unterhalb der Nassausschen Stadt Bingen tritt er als ein mächtiger Strom von 700 Fuß Breite, welche sich bald zu 1100 F. erweitert, in das preußische Gebiet, er erreicht bei Soln eine Breite von 1300 F., bei Wesel von 1500 F., bei Emmerich 2200 F. und da, wo er nach einem, — die Krümmungen nicht mitgerechnet, — 36 Meilen langen, Laufe bei Vimmen im Kreise Eleve das Preußische Gebiet verläßt, eine Breite von 2300 F. Sein mittleres Gefälle beträgt nach französsischen Messungen 70 Centimeter auf 5000 Meter des Laufes, oder 21 Meter auf die Minute. Die Tiese ist nach der Jahreszeit verschieden, doch ist die Schiffsahrt der großen Stromfahrzeuge und Dampsschiffe selten unters brochen, indem von Lahnstein die Strombahn 40 bis 50 Fuß Liese hat.

Der Strom ift auf Preußischem Gebiet zu reifend und zu breif, um Bogenbruden zu gestatten; es liegen baber bei Coblenz, Muhlhein,

Coln, und Duffelborf Schiffbruden, welche zur Beit bes Gieganges meggenommen werben, bei Reuwied, Duieburg, Befel fliegende Bruden und außerdem find noch 50 Sahren an verschiedenen Ueberfahrpunkten Richt minder belebt als ber Strom burch Schiffe, Rabne, Bolgfloße und Rahrzeuge aller Urt, find auch die Ufer burch Landftea. Ben, Beinberge, Dorfer und Stabte; von bem letteren liegen an bem rechten Ufer: Chrenbreitenftein, Reuwied Ling, Konigewinter, Deut, Dublbeim, Duffelborf, Raiferwerth, Duisburg, Ruhrort, Befel, Rees und Emmerich; auf bem linten: Baccharach, Obermefel, St. Gogr. Boppart Cobleng, Andernach, Gingig, Remagen, Bonn, Coln, Dormagen, Reuß, Urdingen und Orfon. Fur bie reiseluftige Jugend gebort eine Rheinreife zu ben erfehnteften Bunfchen und, wie anziehend und belohnend Die Reisen burch bas Riefengebirge, ben Thuringer Balb, auf ben Brof. fen und zur Infel Rugen find, fo laft bennoch ber Rheingau mit feinen Rebenhugeln und Burgen, mit feinen freundlichen Stabten, gothi: ichen Donien, mit feinen Relfenufern und Sochwalbern, mit feinem bunten, bewegten Leben zu Baffer, und zu Land tie glücklichften Erinnerungen jurud, jumal wenn man nicht nit Schnellpoft und Dampfboot porüberfliegt, fondern mit bem Banderftab bald auf bem rechten, balb auf bem linten Ufer die fchongelegenen Sohen und Thaler auffucht und fich Beit nimmt, ein Glas Rubecheimer mit Rube ju trinfen.

Bir haben nun noch zu erwähnen, welche Rebenfluffe bem Rheine auf Preufischem Gebiete guftromen.

## Auf bem rechten Ufer:

- 1. Die Lahn entspringt in Westfalen in bem Kreise Siegen, ninumt Dill, Solmebach, Ifer und noch zwanzig andere Gewässer auf, wird bei Weilburg im Nassausichen schiffbar und ergiest sich bem Dorfe Capellen gegenüber in den Rhein.
- 2. Die Gann entfpringt auf bem Befterwalb und ergießt fich bei Engere.
  - 3. Die Bied ergießt fich unterhalb Reuwied.
- 4. Die Sieg entspringt im Kreise Siegen in Bestsalen nimmt bie heller, ben Sulzbach, die Agger und mehrere andere kleine Flüsse und Bäche auf. Ihr Lauf beträgt, bis sie sich unterhalb Bonn in ben Rhein ergießt, 17 Meilen; ihre Breite roachst zulest auf 100 F. an, boch ist sie nicht schiffbar.
- 5. Die Dipper oder Bupper entspringt bei Kierspe in Beftfalen, wird bei Solingen schiffbar und ergießt sich nach einem Laufe von 15 Meilen gwischen Rheindorf und Wiftborf.

6. Die Duhne oder Dunne entspringt in bem Rreise Lennes in Weftsalen und ergießt fich bei Rupperfleg.

7. Die Düfsel entspringt im Regierungsbezirk Arnsberg auf bem Affenberge; sie ist schiffbar gemacht worden und ergießt sich nach einem Laufe von 34 Meilen bei Ruhrort.

9. Die Emiche entspringt bei Aplerbed im Regierungsbezirt

Arneberg und ergießt fich unterhalb Ruhrort.

10: Die Lippe entspringt bei Lippspring im Regierungsbezirk Paderborn, ist schiffbar und gewinnt eine Breite von 260 K. bis sie um terhalb Wesel sich in den Rhein ergießt.

## Muf bem linten Ufer:

- 1. Die Nahe entspringt auf den Bogesen in ber Gegend von Birkenfeld im Reglerungsbezirk Trier, nimmt den Joer., Kirn. und Guldenbach, den Hannebach, die Eller, die Glan u. f. w. auf. Sie wird bei Kreuznach schiffbar; ihr ganzer Lauf beträgt 17 Meilen, wos von 8 auf dem preußischem Gebiet, erreicht eine Breite von 100 F. und ergießt sich bei Bingen. An ihren Ufern wird ein guter Wein gebaut.
- 2. Die Mosel bilbet sich in ben Bogefer auf französischem Gebiet aus zwei Quellen, davon die eine bei Hautez Chome, die andere auf dem Mont de Faucilles entspringt. Sie tritt als ein ansehnlicher, schiffbarer Fluß von beinahe 400 F. Breite bei Perl in das Preußische ein, wird bei Trier 430 F: und bei ihrem Einstuß in den Rhein bei Coblenz gegen 600 F. breit; die Länge ihres ihres Laufes auf preußissichem Gebiet beträgt 281 Meilen.

Die vornehmsten Uebergänge find: Die fteinerne Brude von acht Bogen bei Trier; eine dergleichen bei Berncastel; eine Schiffsbrude bei Trarbach; eine auf 14 Bogen und steinernen Pfeitern rubende, 1080 F. lange, 16 bis 22 F. breite Brude bei Coblenz. Nebenfluffe ber Mosel sind:

- 2. Die Saar, welche in den Bogefen auf frangofischem Gebiet ents fpringt, bei Saarbrud schiffbar wird und nachdem fie die Blies, Brems, Leuf, Rossel, Biest, Ried aufgenommen hat, sich über 300 F. breit bei Cong in die Mosel ergießt.
- b. Die Roll, entspringt auf bem Eifelgebirge bei Kronenburg und ergiest sich nach einem Laufe von 19 Meilen bei Chranz in bie Mosel.
- c. Die Gure, ober Sauer entspringt in ben Arbennen, nimmt ben

Ur und Prum auf, wird auf eine furge Strede schiffbar und fallt bei Dafferbillig in die Dofel.

Rleinere Nebenfluffe der Mosel, welche überhaupt 32 namhafte Bluffe und Bache aufnimmt, find: die Liefer, Alf, Ruwer, Drohn, die Salm, Eller, Isbach, Elgbach.

- 3. Die Rette entspringt auf bem Gifelgebirge im Rreise Albe-
- 4. Die Ahr hat ihre Quellen ebenfalls auf ber Gifel, an ihren Ufern wachst ein guter Bein, ber Ahrbleichert; fie ergießt sich unterbalb Singig.
- 5. Der Muhlenbach entspringt im Rreise Bergheim, flieft burch Goln und fällt hier in ben Rhein.
- -... 6. Die Erft entspringt bei Solgmublheim auf der Gifel und ergießt fich bei Reug.
  - 7. Die Dors ergieft fich bei Orfon.

#### Ranale.

Das Kanal-Spstem ber Rheinprovinz ist im Bergleich zu bem ber Provinz Brandenburg sehr unvollständig zu nennen, obschon es für biese Provinz von der größten Wichtigkeit sein würde, von dem Rheine aus mit der Weser und der Maas Wasserverbindungen zu haben. Zwei große Unternehmungen, welche den Rhein mit der Maas verbinz den sollten,

- 1) ber von der Statthalterin der Niederlande, Jfabella Eugenia, Tochter bes Koniges Philipps II. von Spanien, im Jahre 1626 angeslegte Moriengraben, auch Fossa Eugeniana genannt,
- 2) ber von Napoleon 1809 angefangenen Nord. Canal, find beibe nicht ausgeführt worden, ba die politischen Berhältniffe, auf welche biefe Unternehmungen begründet waren, fich später änderten, so daß die preuflichen Rheinlande von der Maas abgeschnitten blieben.
- 3. Der Spongraben, welcher die Stadt Cleve mit bem Rheine verbindet, ist ber einzige Kanal, welcher, jedoch nur für kleine Fahrzeuge, schiffbar ift.

## Raturprobucte.

## a) Que bem Mineralreiche.

Die ebleren Metalle, Golb und Silber, fommen bei bem hiefigen Bergbau nicht vor, bagegen wird Gifen reichlich und fehr gut in ben Regierungsbezirken Coblenz, Aachen und Trier; einiges Rupfer in ben

Rreifen Altenfirchen, Bernfaffel, Saarbrud und Bipperfurth; Blei in einem ergiebigen Bergwerf ber Gifel bei Roggendorf; Galmei im Rreife Eupen bei Mariaberg gewonnen.

Das vornehmite Product des Mineratreichs find die Steintofften, welche in den Regierungsbegirten Duffelborf, Erier und Machen von vorzüglicher Gute und im Ueberfluß gewonnen werden.

Außerdem liefert das Steinreich Ralf, Gups, Topfererbe, Muhl. ffeine, Schieferfteine gum Dachbeden, Bafalt und Lava Platten.

In ben Tiefen ber ausgebrannten, urweltlichen Bullane tochen noch immer auf unergrundlichem heerbe heiße Quellen, und aus ben Eisenlagern brechen flarkende Sauerbrunnen hervor.

Alls vorzügliche Mineral-Baber und Quellen find anzuführen:

- 1. Machen, fcon feit altefter Beit burch feine heißen Schwefelquellen berühmt.
  - 2. Belle im Rreife Dagen mit einer Mineralquelle.
- 3. Berterich, im Rreife Rochem, mit einer, icon zur Romerzeit bemertten Schwefelquelle.
- 5. Burticheib, nabe bei Machen gelegen, mit heißen Quellen, bon benen ber Rochbrunnen eine Temperatur bon 570 (Reaumur) hat.
- 6. Cleve, mit einer Mineralquelle von geringem Gehalt, jedoch wegen ber ichonen Anlagen viel besucht.
- 7. Im Conderthale bei Binningen auf bem rechten Mofelufer befindet fich eine Mineralquelle.
  - 8. Daun im Regierungebegirt Erier, bat einen Gauerbrunnen.
- 9. Bei Dodweiler im Rreise Daun befindent fich die Dreise weicher Mineralquellen, davon find die bekannteften: die Dreisader, ber Ruchens, Judens und Stockbreis.
  - 10. Thal . Chrenbreitenftein hat einen Sauerbrunnen.
  - 11. Frauenfirch im Rreife Mayen eine Mineralquelle.
  - 12. Gerolbstein im Rreise Daun, eine eifenhaltige Quelle.
  - 13. Glefe im Rreife Manen, Mineralquelle.
- 14. Godesberg im Rreise Bonn, eine Mineralquelle und gutein- gerichtete Baber.
  - 15. Seilbron im Rreise Andernach eine milchichte Mineralquelle.
- 16. Beilftein im Rreife Gemund, eine im Jahre 1822 entbedte Sauerbrunnenquelle.
- 17. Bei Sepping en im Rreife Ahrweiler befindet fich ein Sauerbrunnen an der Strafe die von Ahrweiler nach Singig führt.
- 18. Rreugnach befitt Goolquellen, welche jum Baben und Erinfen benuft werben.

- 19. Bei Laach im Rreife Mapen am öfflichen Ende bes Laacher Gees befindet fich eine Mineralquelle.
- 20. Bei Leiningen im Rreife St. Goar quillt ein, bem Sauer. Brunnen von Gelters gleiches Baffer, welches weit verfendet wird.
- 21. Malmedy im Regierungebegirt Aachen befitt in feiner Rabe gute Stablquellen.
- 22. Roisborf im Rreise Bonn, hat einen Sauerbrunnen, ber Alfterbrunnen genannt, welcher bem ju Geltere gleichkömmt und ben Fürften von Salm-Dut gebort.
- 23. Rundroth im Rreife Gummerebach, hat eine ber Pyrmonter abnliche Stablquelle.
- 24. Sonnestein im Rreise Andernach versendet einen ftarten Sauerbrunnen, beffen Quelle der Tillerbrunnen heißt und sich bei dem Dorfe Rell befindet.
- 25. Bei Bettlar befinden fich zwei Seffquellen, von denen die eine ber Schwefele Die andere der Bilbbacherbrunnen beifit.
  - 26. Wittlich im Regierungebegirt Erier hat eifenhaltige Quellen.
  - 27. Bolffeipen im Rreife Schleiden hat eine eisenhaltige Quelle.
  - 28. Biffen im Rreife Ahrweiler besgl.

## b) Mus bem Pflangenreiche.

Der Bein verdient hier die erste Stelle; denn obschon die obleren und berühmteren Gewächse auf bem rechten Ufer des Rheines auf fremdem Gebiete bei Hochheim, Iohannisberg, Rüdesheim, Asmannshausen, gewonnen werden, so liegt doch auf preußischem Gebiet Baccharach, der Altar des Bacchus (ara Bacchi) wo der vorteffliche Steger mächst und an der Mosel, der Saar und Nar wird ebenfalls viel edles Gut gewonnen, welches unter berühmteren Namen der jenseitigen Nachbarweine versendet wird.

Der Obstbau schließt sich zunächst an ben Weinbau an, ba, namentlich in bem Regierungsbezirk Trier, an einigen Orten mehr Wein aus Aepfeln, als aus Trauben bereitet wirb.

Holz ist unter ben Naturproducten bassenige, aus welchem der größte Gewinn gezogen wird, da diese Proving, wie wir schon oben bei ber Uebersicht der Bodenfläche es angaben, mit großen Waldungen bebeckt ist, in welchen Buchen, Eichen, Birken, Ahorn, Fichten und Tannen von ausgezeichneter Größe vorsommen, obwohl die Stürme der Revolution mehr noch, als die des Himmels darin gehaust haben.

Der Getreibebau reicht nicht in allen Regierungsbezirfen gu bem nothigen Bebarfe bin, namentlich find in ben Rreifen ber Eifel und

des Hunderudens schon öfter Hungerjahre vorkommen. Dagegen wird in den Bezirken von Duffeldorf und Coln Waizen, Roggen, Spelz, Gerste, Hafer, Erbsen, Linsen und Kartoffeln im Ueberfluß gewonnen; Zabak, Hopfen und Delgewächse werden hier ebenfalls mit Vortheit gebaut.

## c) Mus bem Thierreiche.

Die Biehzucht ist hier nicht von bem, bem Felbau gunftigen Boben abhängig, auch auf ben Waldzebirgen ber Eifel insonderheit aber guf bem Westerwalde befindet sie sich in gedeihlichem Wohlstande.

Das Pferd wurde ehebem in dem Duisburger Walde in der Wildniß gezogen, in neuerer Zeit hat man es vorgezogen, diese wilden Gestüte eingehen zu lassen und dafür die Landgestüte durch Englisches Bollblut zu veredeln. Der Bestand der Pferde, welcher im Jahre 182h gegen 108,600 Stud betrug, kann gegenwärtig auf 125,000 St. angenommen werden.

Der Rindviehftand betrug i. 3 1825. ohngefahr 600,550 St., gegenwartig gegen 740,000 St.

Die Schaafzucht hat sich hier noch nicht mit ber schlesischen auf gleichen Fuß gestellt, obwohl es in ben Gebirgsgegenden ber Eifel für bas spanische Schaaf vortreffliche Weiben giebt. Im Jahre 1825 zählte man 11,000 ganz veredelte, 61,000 halbveredelte, 466,000 unveredelte Schaafe; i. J. 1836 waren vorhanden: 22,000 ganz veredelte, 105,000 halbveredelte und 500,000 Landvieh.

In ben groffen Balbungen fehlt es nicht an Roth- und Schwarzwild; aus ben Arbeunen fommen oft Molfe herüber, die bei ftrengem Minter fich bis in die Bauerhofe im ebenen Lande magen.

tluter ben Fischen gehört bem Mein Lachs, ober Salm ber erfte Rang, welcher besonders am Niederrhein gerändert und weit verfendet wird. Die Gute bes Rheinlachses ift so anerkannt, daß man das Pfd. mit 1 Athlr. 10 Ggr., den Pommerschen mit 10 Ggr. das Pfd. bezahlt. Außerdem kommen in dem Rheine und ben andern Fluffen die gewöhnlichen Fluffische vor.

## Die Ginwohner

find ber großen Mehrzal nach beutscher herkunft, nur in einigen, an Frankreich angrenzenden, Ortschaften ist eine Mischung mit Wallonen und Franzosen bemerkbar. Die Mundarten sind so sehr verschieden, daß ber gemeine Mann aus Saarbruck und aus Cleve sich kaum verstehen. Um obern Rheine wird ein pfälzisches Oberdeutsch; von Eoln an ein

plattes Nieberdeutsch, welches in Cleve fich bem Sollanbifchen nabert,

Die Ginwohnerzahl im Jahre 1836 betrug 2,455,100; davon

famen :

auf den Regierungsbezirk Trier 450,343 Coblenz 464,911 Ebln 420,400 Wüffeldorf 749,952

Da die Bevölkerung im Jahre 1817 nicht mehr als 1,907,773 M. betrug, so hat sie binnen 20 Jahren um 547,327 M. zugenommen. Im Durchschnitt leben in der Rheinprobinz gegen 4800 M. auf der Gev. Meile, während aber die Volksbichtigkeit in einzelnen Kreisen beinah 11,000 Seelen auf einer Gev. Meile beträgt, giebt es auch noch Kreise mit 1675 Seelen auf der Gev. Meile, wie sich aus folgender Tabelle ergiebt.

Im Regierungsbezirte Erier haben auf 1 Gev. M. Die Rreife

Ahrweiler, Mayen, Cobleng . . 5140.

In Beziehung auf die Religion gehören
ber katholischen Kirche 1,824,000
ber evangelischen 586,000
ber Mennoniten:Sekte 1,600
bem Judenthume 28,000 Einwohner an.

## Gewerbfleiß.

Die Rheinprovinz kann sich in Beziehung auf Industrie mit jedem Lande Europa's messen; es giebt keinen Zweig der Fabrikation, der nicht hier betrieben wird und keinen, in welchem nicht ausgezeichnete Fabrikate geliefert werden.

Die Eisen, und Stahlwaaren Fabrikation ift sehr besteutend, da ein gutes Material dazu in der Proving selbst gewonnen wird. Man berechnet, daß in der Rheinproving jährlich an 20,000,000 Pfund geschmiedetes Gisen erzeugt werden und diese Summe dürfte sich durch den Bedarf der Eisenbahnen in den nächsten Jahren noch um vieles steigern. In dem Regierungsbezirk Coln befinden sich 6, in dem von Düsseldorf 3, von Coblenz 23, von Aachen 14, von Trier 18 Sissenhütten. Stahl wird in dem Regierungsbezirk Düsseldorf in vorzüglicher Güte hergestellt, wo 58 Stahlraffineries und 50 Rohstahlhammer im Ganzen sind, welche die Wassen, Messer und Scheeren Fabriken in Solingen, und im Kreise Lennep versorgen. Außer Solingen sind auch noch zu Saarn und Essen im Kreise Duisdurg Gewehrs fabriken. Nähe, Steds und Stricknadeln, den englischen gleich

werden von Aachen und Burtscheib, jährlich an 300,000 Pfb. geliefert. Eisenblech wird vornehmlich in den Kreisen Düren und Saarlouis; Eisendraht in Eschweiler bei Aachen; Rupferbleche in dem Kreise Duisdurg und Gefäße von Kupfer in Solingen gearbeitet. Messingbleche und Plattten werden in großen Massen in den Fabrisen in Stolberg, welche einen europäischen Ruf haben, gewalzt und geschlagen. Eiserne Rochgeschirre werden in Neuwied, Maschinen von Gußeisen und Messing in den Fabrisen zu Grevenbroich und Uhlborn angesertigt.

Duch und Cafimir von unübertroffener Feinheit wird von den Fabrifen zu Machen, Gupen, Burticheid, Malmedy und Stolberg

geliefert.

Leinwand, bie mit ber ichlesischen und Bielefelber in ber Feinheit wetteifert, wird in bem Regierungebezirf Duffelborf, vornehmlich in ben Rreisen Gladbach und Grevenbroich gewonnen, von wo sie nach harlem zur Bleiche geht und als hollandisches Fabrifat verfauft wird. Spigen und Ranten, welche ben Bruffeler gleich kommen, werden in Coln, Elberfeld un Barmen angefertigt und die Webflühle zu leinenen Bandern beschätigen an 10,000 Menschen.

Baumwolle wird 36 Cattun, Nankin, Manchefter, Parchent, Tudgern und Rleidungestoffen verschiedener Art in bem Regierungebe girk Duffelborf, vornehmlich in Elberfeld und Barmen, verarbeitet.

Seibenftoffe aller Urt, Sammet, Atlas, Florence, seidene Duther und Bander, so wie auch halbseidene, mit Baumwotte gemischte Beuge werden in Duffeldorf, Elberfeld, Coln und Erefeld von ausgezeichneter Gute fabrigirt.

Sohlen-Leber aus amerikanischen Wildhauten wird in bem Kreife Malmedy gegerbt und unter bem Namen von Mastrichter Leber weit versendet. Die Gerbereien liefern vorzügliches Leber. Glashutten sin Stolberg, Reu-Torweiler, Stede, Friedrichsthal; das beste Eristallglas liefert die Glashutte zu Tenne im Kreise Saarbruck.

Pottafche wird zu Munftereifet im Rreife Bittburg und in mehreren anderen Fabrifen gefotten.

Seifen fiebereien, Die biefes Geschäft im Großen treiben, find au Coln, Bonn, Duieburg, Erefelb.

Colnifd Baffer, fonft ein eigenthumliches Arkanum einiger Solnischen Familien, wird auch jest noch in Goln von vorzüglicher Gute bereitet.

Duffelborfer Beinmoftrich gehört feinem Ramen nach Duffelborf an, boch find auch in anderen Orten bergleichen Fabrifen, welche aus Rheinwein-Most und Genfförnern biese scharfe Ereme bereiten. Buderfiebereien find in Duisburg, Coln, Duffelborf, Crefelb, Uerdingen, Wefel, Machen, Reuß.

Branntwein und Bier wird, trof bem, baf Bein im Ueberfluß vorhanden ift, in allen Rreifen gebraut, und flart getrunten.

Wein muffen wir auch unter ben Fabrifaten mit aufführen, baman in neuerer Zeit ber Natur burch funftliche Mittel zu Hollfe zu kommen pflegt und namentlich in Coln die Champagner Fabrikation guten Fortgang hat.

Papier, ben hollandischen und Schweizer Papieren gleichkommend, wird schon seit geraumer Zeit im Kreise Muhlheim zu Gladbach, Gronau und Dombach gemacht. Nächstem sind die Papier-Muhlen bei Duren im Regierungsbezirk Machen viel beschäftiget.

Schief Pulver liefern die Fabrifen im Regierungsbezirf Coln am besten, was uns uns nicht verwundern darf, da ja ein Monch in Coln, Barthel Schwarz, im Jahre 1330 das Pulver erfunden hat. Auch im Regierungsbezirk Duffeldorf sind einige Pulver Muhlen.

Speiffe. Del wird aus Mohn, Brenn Del aus Rübfamen, Bein- und hanf Samen fo viel geprest und gestampft, daß das lettere einen Aussuhr-Artifel bildet.

Steingut und Fanance wird in Coln und Thongeschirre von besonderer Gute in Ballendar bei Coblen; gemacht.

Cichorien . Caffee liefert Coln und Ralbenfirchen.

Alaun Giedereien giebt es in ben Rreifen Duffelborf, Bonn, Ciegburg, Gaarbrud.

Bitriol. Berte find in ben Rreifen Bonn, Reuwied, Elberfelb, Duren.

Salmiaf . Sutten bei Coln, Coblenz und Machen.

Blau : Farben . Werte in ben Kreifen Muhlheim und Berben. Farben : Fabriten in Maden, Coln Crefelb und Gulgbach.

Farbereien find vornehmlich an den Orten vorhauden, an welden fich Luch, Cattun- und Seidenfabriten befinden.

Schiffbau wird an ben größeren Uferstädten bes Rheins betrieben.

## Sanbel.

Wo bie Fabrikation in so hohem Flor fieht, befindet fich naturlicher Weise der Handel ebenfalls in einem blühenden Zustaude. Sierzu kommt, daß der Rhein die freie Verbindung mit dem Weltmeere, die Schifffahrt auf der Mosel, Ruhr und Lippe, so wie vortreffliche Landstraßen den Verkehr im Innern begünstigen. Zwar legen Holland und Frankreich bem gegenseitigen Austausche ber Waaren noch manche hemmung in ben Weg, allein bas, von Preußen ausgegangene, Sonftem ber handelsfreiheit wird gewiß bei unseren westlichen Nachbarn eine balbige Anerkennung sinden, sobald Belgien barin, roozu die Aussichten nicht fern liegen, mit gutem Beispiele borangegangen sein wird.

Unser wichtigster Handelsplatz am Rhein ist Coln, welches, obsischen es sein Stapelrecht, b. h. den Zwang, daß fremde Schiffe hier umladen mußten, hat aufgeben muffen, dennoch durch den steigenden Berkehe dafür reichlich entschädigtet worden ist. Außerdem sind am Rheine: Coblenz, Duffeldorf, Duisdurg und Wesel, und in dem Innern der Proving: Elberfeld und Aachen Handelsplätze, welche durch ganz Europa, und durch die Rheinisch Wessindische Compagnie in Amerika einen geachteten Namen haben.

Die wichtigsten Artifel ber Ausfuhr sind: Stahl. und Gifen. Maaren aller Art, imbesondere Rah, und Stricknadeln, Messer, Scheeren u. f. w. Stecknadeln, Messigmaaren; Blei, Galmei, Steinstohlen; Leinwand, Band, wollene Tücher und Casimire, Baumwollen. Maaren, Seidenzeuge; Mosel. und Rheinweine, Schiespulver, Papier, Flache, Kleesamen, Holz, Obst. Obst. wein, Colnischwasser, Sauerbrunnen von Tonnisstein und Roisdorf; geräucherter Lache.

Die wichtigsten Aritel ber Ginfuhr find: Buder, Raffe, Gewürze, Bein aus Frankreich und aus bem Rheingau, Sabaleblätter, Beringe, Hopfen, Thran, Salz, Hanf, Felle, Getreibe, Modewaaren.

## Geschichtliches.

Wenn wir in den anderen Provinzen uns mehr oder weniger auf dem Boden der brandenburgisch preußischen, zum Theil auch auf dem der deutschen Reichsgeschichte befanden, so betreten wir in der Rheinprovinz den Boden der Weltgeschichte und dies ift es, was dieser Provinz eine so ausgezeichnete Stellung in dem Länderspstem des preußischen Staates verliehen hat; jedoch nur der Boden, nicht das Volk ist hier welthistorisch.

Die großen geistigen und politischen Interessen, welche feit dem Beginn des Christenthums die Welt bewegten, sind an dem Rheinstrome zusammengetrossen. Wir erinnern hier nur an das Zusammentressen der römischen Legionen mit dem germanischen Heerbann; an dem Rampf der driftlichen Franken mit den heidnischen Sachsen, au die Begegnung des heitigen römischen Reichs mit der Französischen Revolution, an dem Befreiungstrieg, in welchen Napoleons absolute Herrschergewalt dem, zur Freiheit erwachten, Deutschlande unterlag.

Und nicht nur in den Geschichtebuchern sind die Erinnerungen an jene großen Begegniffe niedergelegt, sie leben noch fort in vielsachen Sagen in dem Munde des Boltes und wir begegnen am Rheine Denke malern aus allen Zeitaltern der Geschichte. Dort finden wir noch römische Triumphbogen und Theater, dort die Udler und Schwerdter, die ihre besigten Legionen zurückließen, dort die altesten christlichen Dome und Capellen, die Ritterburgen des Mittelalters, den Königstein und Thron der Kaiser des deutschen Reichs, dort begegnen wir Denkmalern zu Sehren der Helde der französsischen Revolution, den Bauten Naposteons und dem preußischen Ablet mit dem eisernen Kreuze. Welche Eesinnerungen! Welche Mahnung!

Die allgemeine Geschichte ber Rheinlande wurde in folgenden Absschnitten zu behandeln sein: 1. Die Urbewohner. 2. Die Römer am Rheine. 3. Die Franken. 4. Das heilige römische Reich. 5 Die französische Republik. Das französische Kaiserreich und der Rheinbund. 7. Preußen und der deutsche Bund.

Wir muffen uns hier auf einige flüchtige Andeutungen be-

In der altesten Zeit, aus welcher wir zwerlässige Nachrichten bestigen, bildete der Mittels und Niederhein eine Völkerschiede, indem auf seinem linken Ufer gallische, belgische und batavische, auf seinem rechten Ufer germanische Völkerschaften wohnten. Ariovist, heersührer von sieden germanischen Stammgenossenschaften überschritt bereits um das Jahr 70 vor Christi Geburt den Rhein und nahm feste Wohnsige in Gallien ein, wohin ihn die Sequaner gerufen, um ihnen gegen die Aeduer Huse zu leisten. Bald darauf ward Julius Cafar Statts halter in dem römischen Gallien, schlug Ariovist bei Besontio (57 v. C.) ging zweimal über den Rhein, begnügte sich indessen mit der Eroberrung Galliens, welche bis zum Jahre 49 v. C. vollendet ward. Durch die Berichte Julius Cafars, der den Griffel des Geschichtschreibers mit gleis

dem Rubme; wie bas Schwerbt bes Felbheren geführt bat, "erhalten wir nabere Ungaben über bie am Rheine mohnenden Bolferichaften. Un ber Dlofel wohnten bie Trevirer; in ben Arbennen, auf ber Gie fel und abwarts an ber Maas die Condrufen, Churonen, Menapier: wefflich vom Diebertheine an ber Schelbe bis jur Rordfee mohnten die Belgen. Deftlich bom Rieberrhein am rechten Ufer wohnten germanifme Stamme, von benen bie Gaffen ber machtigfte mar, an ber Labn bie Mattiafer und Ubier, an ber Gieg bie Gigambrer, an ber Ruhr die Tenchterer, an ber Lippe bie Ufipeter; an welche bie : Darfen grengten. 216 Julius Cafare Berfuche, Groberungen öftlich vom Rheine zu machen miflangen, fetten bie beutschen Bolferichaf: ten ihre Streifzuge auf bas weftliche Ufer fort und er mußte fich barauf beschränten, befestigte Stabte und Lager an bem Rheine anzulegen. Um fich indeffen ben Schein zu geben, bag wenigftens ein Theil Bermaniens; unterworfen fei; gaben bie Romer ber Proving am linken Rheinufer ben : Mamen Germania cis rhenana (Diesfeitiges Ber manien); biefer Rame gewann bald eine großere Bebeutung, als Augus ftus, ber romifche Imperator, Die Ubier, Die von ben Gueven gebrangt wurden, auf bas linte Rheimufer verfette, ihnen in ber Begend von Coln gandereien anwies (37 b. C.) und bie Proving am Dberthein Germania prima; bie am Unterthein Germania secunda nannte. Gein Relbherr Bollius unternahm einen ungludlichen Relbjug gegen. Die Sigambrer, welche mit ben Uffpetern und Tenchterern vereiniget, ibn am Rieberthein fchlugen. Dit mehr Glud jog Drufus, ber Stieffohn Auguste, gegen bie beutschen Bolferschaften jenfeit bes Rheis nes und brang in brei Felbzugen (12 bis 9 v. C) bis jur Gibe vor; er begnügte fich indeffen boch julett Damit, ben Rhein an verschiedenen neuen Puntten zu befeftigen. Immer noch erfchien es ben Romern ale bas ficherfte Mittel, Die Germanen ju banbigen, Die unruhigften Bollftamme auf bas linte Rheinufer ju verfeten und mit ben übrigen Bundniffe ju fchließen. Co murben ben Gigambrern und Gueven por Siberius Bohnplate auf bem linten Ufer angewiesen ; ine beffen jogen er und fein Bruber Germanicus mit gludlichem Erfolge gegen bie Chatten und Cherneter am Sarg zu Relbe und trugen Die romifchen Aldler aufs Reue gur Glbe, wo ihnen die hermundurer, Gennonen und Longobarben weichen mußten. (9 v. C. bis 6 n. C.) Unerträglich mar ben germanischen Boiferschaften bie romische Berrs ichaft; Bermann, Cohn des Cherueterfürften Gigimer, erregte eis nen Aufftand und ichlug bie romifchen Legionen unter Barus im teutoburger Balbe (i. 3. 9. nach Chrifti Geburt). Dbrobl bie Romer

mit neuen Berftarkungen vordrangen, die Catten im teutoburger Walde, die Cheruster an der Wefer auf dem Campus Idistavisus bestiegten, sah sich bennoch der Kaiser Claudius nach einigen vergeblichen Felde

augen genothiget, bas rechte Rheinufer aufzugeben.

Beinahe breifig Jahre lang (40 bis 69 n. C.) ward jett am Rheine Baffenftillftand gehalten; ba brach eine Emporung ber Freiheitliebenden Friefen und Bataver unter Claudius Civilis aus, melder bie Bermurfniffe bes romifchen Reichs unter ben Raifern Bitellius und Bespaffan bagu benutte, Die romifchen Legionen aus Friedland und Belgien zu verfagen. Die beiden romifchen Unführer Labeo und Bor-Debnius wurden am Diederrhein geschlagen und mußten Buflucht in bem befestigten Lager Betera bei Kanten fuchen. Immer mehr griff ber Mufruhr um fich, Chaninafaten und Bructerer verftart. ten bie Rriegsmacht bes Civilis. Die Romer wurden bei Bonn ge-Schlagen und bie Ubier und Trierer, Die noch ju ihnen hielten, bei Duren überfallen. 3mar befreite ber romifche Unführer Bocula, welcher von Mainz aus am Rheine abwarts zog, bie bei Kanten eingeschloffenen. Romer, allein mabrend feiner Abmefenheit gingen Uffpeter und Mattigten bei Bingen auf bas linte Rheinufer, und vermufteten bie Begend von Maing bis Teier. Das aber bie Berrichaft ber Romer am Rheine vornehmlich bedrobte, mar, baf die beutschen Legionen, welche fie in ihrem Golbe batten, unter ben romifchen Unführern an ben Aufftanden Untheil nahmen. Clafficus und Tutor, in Trier geboren und Unfuhrer romifcher Legionen, fiellten fich an bie Spite eines Aufruhre ber Trierer. Bocula fiel burch Meuchelmord, Clafficus vertrieb die Romer aus ben feften Stabten am Rhein und in Bereinigung mit Civilis mußten fie auch Kanten raumen; nur in Maing behaupteten fie fich. Unfluger Beife maren bie Deutschen in ju nabe Gemeinschaft mit Galliern getreten, welche nicht genug Ausbauer und Duth befagen und auf einer Bolfeverfammlung ju Rheims erflarten: "ce fei gerathener bie Freundschaft ber Romer ju fuchen, ba ihnen auf die Dauer nicht ju wiberfteben fei." Ceriglis führte neue Legionen aus Stalien berbei. Tutor murbe bei Bingen und jum zweiten Dale bei Rigodulum (Regl) an ber Dofel gefchlagen, feine Legionen ertlarten fich fur ben Raifer Bespafian und bie Romer fetten fich in Erier wieder feft.

Mit großer Seeresmacht zog jest Civilis vom Niederrhein nach ber Mofel, ihm folgten Bataver, Bructerer Tenchterer, Ubier und Lingonen. Allein die Kriegskunst und Mannszucht der Römer unter Cerialis siegten über die Robheit und den Ungestum der Germanen, welche bei einem Ueberfall des römischen Lagers sich, um Beute zu

machen, gerftreuten. Cerialle verfolgte feinen Gleg weiter, brang bis Coln und Reuß bor und trieb endlich Civilis nach ben batavifchen Infeln gurud, mo er mit ihm Frieden ichloß. Die Berrichaft ber Romer am Rheine marb hierburch aufs Reue befestiget. 3mar führte ber Rai. fer Domitian (85 n. C.) gegen die Cherueter, Chatten, Dat. tomannnen und Quaben feinen gludlichen Rrieg, allein Erajan wußte fich bennoch am Rheine zu halten und fellte bie Reffung auf bem rechten Ufer wieder ber. Deutschland und feine Bewohner hatten bei ben Romern fett ichon eine fo große Bebeutung gewonnen, bag ibr borguglichfter Beschichtschreiber Cornelius Zacitus (100 n. C.) bas Land und bie Gitten biefer Bolferschaften befchrieb. bie Germanen in viele fleine Ctamme gespalten blieben, gelang es ben Romern fie ju befiegen; ale fie aber in großere Bunbesgenoffenschaften aufammentraten, mar es um bie Berrichaft ber Momer an bem Mheine, wie an ber Donau, gefcheben. Dergleichen großere Bundesgenoffenschaft bil. beten die Martomannen, Alemannen, Gueven, Gothen, Gaf. fen und Franten. Diefe letteren erichienen um b. 3. 236 vor Daing, mo fie jedoch von ben Romern unter Gorbian gefchlagen wurden; bennoch behaupteten fie fich am Mittelrhein unter ben Namen ber rip uarifch en Franfen und am Rieberrhein und in Batavian an ber Mifel ober Gala unter. bem ber falifchen Franken. Bon bem Rheine aus brachen fie in wiederholten berheerenden Bugen (250 bis 300) in Gallien ein. 3mar gelang es Conftantin bem Großen, welcher fich 324 jum Chriftenthum befannte, ben Rhein eine Zeitlang wieder gu behaupten, auch Rais, er Julian ichlug die falifchen Franken 358 bei Torandria, Die Tungern und Chamaven an ber Ruhr und Lippe, und bie Attuarier 361; allein balb barauf überschritten bie Franken ben Rhein aufe Reue gerftorten Trier, und brangen tiefer in Gallien ein, 407 bis 415. Der Raifer Sonorius fah fich gezwungen, ihnen einen Theil Galliens am Ricberrheine ju überlaffen, wo Faramund als erfter Ronig von Ripuarien (416) genannt wird. Chlodio, fein Rachfolger erweiterte bie Grengen biefes Reichs auf bem linten Rheinufer († 447) und Dero. vaus, welcher ale tapfrer Bundesgenoffe ber Romer bie Sunnen auf ben catalaunischen Felbern (451) fchlagen half, mard ber Grunder des machtigen Ronigegeschlechtes ber Merowinger. Bergebens versuchten bie Romer unter Metius bie Franken wieber aus Gallien zu entfernen: Childerich fchlug ihn und eroberte bas Land bis jur Geine (458 bis 81). Der erfte Begrunder bes großen Frankenreichs murde Chlodwig, (481-511), welcher in einem amangigiahrigen Feldzuge fich gang Ballien bis an bie Phrenaen unterwarf und zugleich in Deutschland bie

Thuringer und Alemannen beflegte. Er bestimmte eine Thellung bes Reiche unter feine vier Gobne, von benen, Chlobomir, Chilbebert und Chlotar I. Reuftrien mit ben Sauptftabten Baris, Orleans und Soiffons; Theuberich (Dietrich) aber Auftrafien ober bas gand an ber Dags, Mofel und bem Rheine erhielt, womit er (531) Gubthuringen vereinigte. Rach mehreren Theilungen bes Reichs follte Dietrich III. von Meuftrien und Burgund bie Alleinherrichaft übernehmen; allein er fonnte fich nicht gegen Dipin von Beriftall (687-711) Dajor Domus (b. i. Statthalter, Sausmaper) von Auftraffen, welcher fich jum Bergoge bon Franken aufgeworfen hatte, behaupten. Diefer mußte nicht nur fein Unit, fonbern auch feine Dacht in feinem Saufe erblich ju machen. Gein Gobn Rarl Martell (ber Streithammer) regierte, obichon er noch immer ben Ramen eines Dafor Domus führte, mit unumfchrantter Gewalt in Auftrafien, Reuftrien und Burgund (717 bis 741). Rur bem Ramen nach war Childerich III. noch Konig; et wurde von Dipin bem Rleinen, einem Gobne Rarl Dartells, vom Throne gestoßen, welchen Diefer als Ronig ber Franken beftieg (752). Er theilte noch bor feinem Sobe 768 fein Reich unter feine beiben Cobne, Rarlmann und Rarl; ba jener ichon im Jabre 771 farb. ward biefer Alleinherr bes großen frangofifchen Reiches.

Rur bie Rheinlande beginnt mit Rarls bes Großen Regierung eine neue Epoche; er mablte Nachen ju feiner Sofburg, ju Ingelheim am Rheine hatte er eine fcone Pfalz und feine Rriege gegen Die Gachfen machten es nothwendig, fur bie Gicherung bes Rheines besonders Gorge au tragen. Gecheundzwanzig Jahre lang (772 bis 798) verfochten bie Sachsen auf weftfälischem Grund Boben ihre Freiheit gegen ben Franfenfaifer, welcher endlich fich mit ihnen ju Gelg 798 babin verglich baß er ihnen ihre Befete lies, ihnen biefelben Freiheiten, wie fie bie Franken befagen, jugeftand, mogegen fie bas Chriffenthum annahmen, ben Behnten vom Ertrag ber Felber abgaben und ibn als Konia anerfannten. - Rarl ber Große legte, als er 814 farb, fein fcmeres Scepter in Die fchmachen Sande feines Gohnes, Lubwige bes Krom. men, welcher, von ben Pfaffen bethort, ju Attigny bas Bufferhemb anlegte und 833 Rirchenbufe that, mabrend bas Reich burch eine unzeitige Theilung unter feine Cohne, Lothar, Pipin, Lubreig und Rarl in Bermirrung gerieth. Ludwig ber Fromme farb 840; endlich fam gwis fchen ben feindlichen Brubern 843 ein Theilungevertrag gu Stante, in welchem Lubwig ber Deutsche Deutschland ale unabhangiges Ronigreich erhielt, wozu er balb barauf (855) bie zu Lotharingen gehörigen ganber am linten Rheinufer erbte. Drei Cohne Ludwigs: Rarlmann

Lubwig III. und Rari ber Dide theilten Deutschland nach bes Baters Dobe 876. Die beiben alteren Bruber farben balb und ber unfabige, aber bide Rarl vereinigte bas große Franfreich wieder, wie es Rart ber Große befeffen. Er ward ju Eribur 887 bes Thrones entfest und feit biefer Beit bilbeten Frankreich und Deutschland zwei getrennte Reiche; mit bem letteren blieb bie romifche Raiferfrone vereinigt. Arnulf, ein Gobn Rarlmanns, wurde Ronig von Deutschland, 20a nach Rom, warb baselbst 896 jum Raifer gefront und ftarb 899. Er hinterlies einen fiebenfahrigen Anaben Lubwig IV., bas Rind genannt; Diefer wurde zwar als Konig anerkant, allein mit ihm erlofch 911 ber Stamm Rarls bes Großen. - Da von biefer Beit an fich bie eingels nen Bergogthumer, Fürftenthumer, Grafichaften und Berrichaften mehr unabhangig machten, fo brechen wir bier mit ber allgemeinen Gefchichte ab und geben gur befonderen Gefchichte ber einzelnen gandestheile ber Rheinproving über. Go lange die Rreistheilung bes beutschen Reiches bestand, geborten von ben Landschaften, welche jett bie Rheinprobing bilben :

## 1. ju bem oberrheinifchen Rreife:

bas Fürstenthum Simmern, Theile bes Fürstenthums Veldenz, ber Grafschaft Sponheim, ber niedern Grafschaft Kapenellenbogen, ber Grafschaft Solms, ber Bestyungen ber Wilds und Rheingrafen, die Grafschaft Saarbūck, die Herschaften Ottweiler, Bretzenheim, Phyrmont, Ollbrück, Neumagen, Vallendar, Dagstuhl, Illingen, Lebach, Saarwellingen, das Nalbacher Thal, die Landschaft Saargan und Merzig, die gefürstete Benedictiner Albtei Prüm und die Reichsstadt Weblar.

## 2. Bu bem burgundifchen Rreife:

Theile ber Herzogthumer Luremburg und Limburg, bas abeliche, reichefreie Frauenstift Elten, die Herrschaften Homburg, Duf und Saffenberg, bas Frauenstift Burtscheid, die Herrschaften Schönau, Dreis, Mechernich, Hörsigen, bas Burggrafthum Freudenberg und die Herrschaft Laben.

## 3. Bu bem furrheinischen Rreife:

das Erzbisthum Soln, Theile der Erzbisthumer Trier und Mainz, ein Theil des Kurfürstenthums Pfalz, das Fürstenthum Arensberg, das Burggrafthum Rheined und die Grafichaft Nieder-Ifenburg.

## 4. Bu bem weftfalifden Rreife:

Die Bergogthumer Eleve, Berg und Julich, bas Fürstenthum Meurs, bas herzogthum Gelbern, die Abteien Effen, Werben, Malmedy und Stablo, St. Cornelismunster, die Grafschaften Wied, Sann-Altenkirchen, Birnenburg, Blankenheim und Gerolstein, Kerpen und Lommersum, Schleiden, die Herrschaften Gimborn und Neustadt, Wickerad, Schwanenberg, Millendonk, Winnenburg, Beilstein und die Reichesftäte Coln und Alachen.

## 5. Bu ber unmittelbaren Reicheritterfchaft. a.

gehörten die Herrschaften Abendorf, Eckendorf, Ahrenfels, Blies-Castell, der Fleden Gemünden, die Herrschaften Martinstein, das Dorf Weister, die Herrschaften Ehrenberg, Arienschwang, Wartenstein und Walded, die Aemter Schweppenhausen, Wallhausen, Bürresheim, Ulmen, Wildendurg, die Dörfer Sastig, Leiningen, Bassenheim, Kaltenborn, Hersbach, Lüt, Wirschen mit Schloß Elt, Bisholder Sevenich, Bulley, Gelsborf, Bolmerath, Königsfeld, Verkum, die Herrschaft Brohl, die Weiler Pützsfeld, Bischel, Kuhr, einige Kommenden des deutschen Ordens und einige Ortschaften des Ferzogthums Luremburg.

Eine große Umwätzung aller bestehenden Berhältnisse übte bie Französische Revolution in diesen Grenzlandschaften aus, zumal seit dem Lüneviller Frieden (1801), durch welchen sämmtliche, auf dem linken Rheinufer gelegene, Reichblande mit der französischen Republik vereinigt:

und bie geiftlichen Guter fecularifirt murben.

Seit dem Jahre 1804 bildeten diese Kander und 1807 auch noch mehrere, auf dem rechten Rheinuser gelegene, verschiedene Departementst des französischen Kaiserreichs, dis diesem durch die Wassen der Verbünsdeten im Jahre 1814 ein Ende gemacht wurde. Nach den Bestümmungen des Congresses zu Wein erhielt Preußen zu seinen alteren Bestitzungen am Rheine eine ansehnliche Vergrößerung, woraus anfänglicht zwei Provinzen: Jülich, Eleve, Berg und Großherzogthum Riederrheimsgebildet wurden, die gegenwärtig zur Rheinprovinz vereinigt worden sind. Ueber die geschichtliche Herunft der einzelnen Regierungsbezirse wollen wir uns nur auf einen gedrängten Nachweis beschräufen, an welchen sich jedesmal die Statistif und Lopographie desselben anschließen wird.

# I. Der Regierungebegirt Erier. Gefdichtliche 6.

1. Das Erzstift Trier gehörte nach bein, von ben Shmen Ludwigs bes Frommen zu Verdun 843 geschlossenen, Vertrage zu Lothringen. In der Theilung zwischen Ludwig dem Deutschen und Karkfam dies Land, welches später in das obere Stift an der Mosel und das untere an der Mosel und dem Rheine getheilt wurde, zu Deutschland und blieb bis zum Lüneviller Frieden 1801 mit dem deutschen Reiche vereinigt. Durch diesen Frieden wurde das Erzstift aufgehoben; die auf dem linken Rheinufer gelegenen Landschaften kamen als die Departements der Saar und Rhein-Mosel an die Republik Frankreich; die auf dem rechten Rheinufer gelegenen größtentheils an Noffau.

Das Bisthum Trier ') mar bas altefte in ben Rheinlanden; unverburgter Ueberlieferung jufolge mar Agritius, ein Grieche, welchen Die Raiferin Belena 327 abgefendet, ber erfte Erzbischof von Trier; er marb, ale bie Reichemurben fest geordnet murben, ber zweite geiffliche Rurfurft und Ergfangler bes Reichs burch Gallien und Arelat. erzbischöfliche Sprengel reichte meit über bie Grengen bes Stiftes binaus, bie Bifchofe von Det, Soul und Berdun ftanden unter ihm; bas Erzbiethum umfaßte funf Archibiafonate, welche in zwanzig Dechaneien getheilt waren. Much mit weltlichem Besiththum mar bas Erzbisthum reichlich ausgestattet. Rarl ber Große, Ludwig ber Fromme und 3mens tibold bon Lothringen hatten bas Stift freigebig bebacht. Raifer Beinrich II. fchenfte bem Erzbifchof Poppo 1118 ben Ronigshof Coblena: Raifer Abolf ichenfte 1298 bas Umt Cochem; Die Abtei Drum murbe 1332 erworben "). In biefer Beit (1307 bis 1354) mar Graf Balbuin von Luxemburg Ergbifchof, welcher eine Menge anschnlicher Erwerbungen machte und außerbem fich in ber Geschichte bes beutschen Reichs einen berühmten Namen als Stifter bes Rurvereins ju Renfe (1338)

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Ergfiiftes Trier findet man in Preugens Borgeit Bb. I, S. 190. Bb. II, S. 266.

<sup>. \*\*)</sup> Diese Abtei warb 727 gestiftet. In ihr befand fich ber berühmte codex aureus ber vier Evangelien, welchen wir in Paris 1815 aus ber Raisferlichen Bibliothef guruckerhielten, ohne bag mir später bekannt geworden ift, wo sich berselbe jest besindet.

gemacht, auf welchem festgesett wurde: "Der Kaiser durch Mehre heit der Kurfürsten gewählt, bedarf keiner pabsilichen Bestätigung.") — Von anderen Erwerbungen führen wir noch an: die Grafschaft Vallendar, welche 1363 die Grafen Wittgenstein verspfändeten; das Amt Mayen und die Grafschaft Virneburg siel dem Erzstift als Schenkung zu; die Städte Boppard und Oberwesel verspfändete ihm Kaiser Seinrich VII., das Amt Schöned kam 1384 durch Kauf, das Amt Limburg 1400 durch Erbschaft an Trier. Die Hobeit über das Amt Montadauer wurde 1564—70, die Benedictiner Abtei Maximin 1630 und der größere Theil der Grafschaft Rieder: Isendurg 1664 erworden. Die Herschaft Oberstein an der Lahn wurde 1766 als ein altes Lehen eingezogen. Ein Drittel des Landes befand sich im Besit des reichsfreien und unmittelbaren Abels. Die Gesschichte der Stadt Trier, als Augusta Trevirorum einst die Hauptsstadt des römischen Galliens, werden wir, sobald uns unser Weg dahin geführt haben wird, an Ort und Stelle mittheilen.

2. Das Bergogthum Lutelburg, ober Lutemburg (jum Theil). Bur Beit bes Raifere Otto's I. (936-47) wird guerft ein Graf von Luxemburg genannt, welcher bas Schloß Lugelburg von bem, au bem Stifte Erier gehörigen Rlofter Maximin gefauft hatten. 3m elften Jahrhundert wurden bie Bergoge von Lothringen, und 1138 bie Grafen von Damur, bann bie von Bar bamit belehnt. Stammvater eines blühenten und machtigen Geschlechtes murbe Graf Seinrich I. von Luremburg, von beffen Rachfolgern mehrere ben beutschen Raiferthron beffiegen und Markgrafen von Brandenburg murben. 2018 folden führen wir Raifer Rarl IV. (1346-1378) an, welcher feinen Bruder Bengel jum Bergoge von Luxemburg erhob. Auf biefen folgte Rarls IV. Gobn, Johann, beffen Tochter Glifabeth fich mit bem Ber-Boge Unton von Burgund und Brabant vermablte 1409, wodurch Luremburg an Dies Saus fam. Gie vermahlte fich 1415 jum zweiten Male mit dem Grafen Johann von Solland, nach beffen Tobe fle es Philipp bem Guten, Bergoge von Burgund überlies, beffen Enfelin, Unna von Burgund, baffelbe bem Raifer Maximilian I. 1477 als Seirathegut gubrachte. Bei bem habsburg öffreichischen Saufe blieb es bis zu bem Frieden von guneville 1801, burch welchen es mit Frank.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Erzbischofs Balbuin findet man in Preufiens Bors jeit Bb. III, G. 267.

reich als "Departement der Walber" vereiniget wurde. Sin Theil davon fam 1815 an Preußen, welches auch in der deutschen Bundessestung Luremburg das Besatzungsrecht erhielt. Der König der Niederlande trat als Herzog von Luremburg dem deutschen Bunde bei. Seitdem sich 1830 Belgien von holland losgerissen, sind die dortigen Grenz-Berhaltnisse noch nicht desinitiv festgestellt.

3. Das Fürftenthum Belbeng mar ein Theil ber Pfalg am Rhein. Bereits im 11. Jahrhundert finden wir faiferliche Pfalge grafen bei Rhein mit ansehnlichen Befitthumern ausgestattet, benn obfchon eine Pfalz, palatium, (Pallaft) eine faiferliche Burg und ein Pfalggraf ber Bermefer berfelben mar, fo wurden boch Burbe und Befit ichon in biefer fruhen Zeit erblich. Bornehmlich mar es ber So. henstauffe Graf Ronrab, ein Salbbruder bes Raifers Friedrichs I., welcher in ben Jahren 1156-95 bas Befitthum bes Pfalggrafen bei Rhein ansehnlich vergrößerte. Geine Tochter, Erbin ber Pfalg, vermablte fich mit Beinrich von Braunschweig, einem Gobne Beinrichs bes Lowen; ber Raifer jog bie Pfalt, ba er Bater und Gobn (1215) geachtet hatte, ein, und belehnte fpater Bergog Otto von Baiern bamit, welcher eine Tochter bes geachteten Beinriche, bes Gobnes, gebeirathet hatte. 2118 Pfalgraf Rupprecht III. bei Rhein i. 3. 1400 deutscher Raifer murbe, ordnete er 1400 eine Theilung feiner gander unter feine Gobne fo an, baf Ludwig ber Bartige bie Rur. und Rheinpfalz, Stephan 3meibruden und Gimmern erhielt; ber lettere vermablte fich mit ber Erbin bes Rurftenthums Belbeng wogu noch ein Theil ber Sponheimischen Lande famen. Neue und bedeutende Bergroßerungen brachte Friedrich ber Siegreiche (1449 bis 76) bingu. Dach bem Musfterben ber furpfalgifchen Linie 1559 famen bie Lander berfelben an bie fimmerfche Linie, und als diefe 1685 erlofch, fiel bies reiche Erbtheil ber pfälzischen Rebenlinie Reuburg zu, welche spater 1694 auch bas Surftenthum Belbeng erbte. Rach bem Tobe Carl Philipps 1742 fam bie Pfalz ale Beirategut an Rarl Theodor von Gulzbach, Baiern welcher fich mit einer Sochter Rarl Philipps vermablte. Er ftarb finberlos; ihm folgte 1799 Dar Bergog von Bweibruden, in ber Pfalg und in Baiern, verlor aber im luneviller Frieden 1801 die auf bem linken Rheinufer gelegenen Lande. Durch bie Bestimmungen bes Wiener Congreffes und bes Parifer Friedens 1815 erhielt Preugen Die Fürffenthumer Belbeng, und Simmern und bie Graffchaft Sponnheim.

4. Die Lanbichaft Saargau und Merzig gehörten einst ju bem großen Reiche Lothars (Lotharingen), eines Enkels Carle bes Grosfen, 817. Seit 880 marb Lothringen mit Deutschland vereinigt und

Die Grengen biefes ichmalen, wenn gleich febr ausgedehnten Relches reichten: von ben Alpen bis zur Rordfee, von dem Rheine bis zur Maas. Bahrend ber vormundschaftlichen Regierung Ludwigs bes Rindes (900-911) riß fich Lothringen von bem beutschen Reiche los, bis Raifer Beinrich I. 923 Gifelbert von Lothringen jum Bergog erhob und Diefer Die Lehnes hoheit bes beutschen Reiches anerfannte. Allein Gifelbert emporte fich gegen ben Raifer Otto 1. 938, welcher feinen Schwiegerfohn, ben Ber-30g Ronrad von Franken mit Lothringen belehnte. Raifer Seinrich II. belehnte 1048 ben Grafen Gerbard von dem Elfaß, welches fruber gu Lothringen gehorte, mit biefem Bergogthume und er murbe ber Stamm. vater einer Reihe von Bergogen. Bahrend Raifer Rarl V. im Innern Des Reiche mit bem Religionefriege beschäftiget mar, gingen 1552 bie Bisthumer Det, Toul und Berbun an Franfreich verloren; jedoch wurde zu berfelben Zeit Oberlotharingen burch bas Bergogthum Bar vergrößert. Bur Beit bes breifigjahrigen Krieges befetten bie Frangofen bas Land, nach bem weftfälischen Rrieben raumten fie es wieber . und es blieb bis zum Sahre 1733 unter feinen eigenen Bergogen mit bem beutschen Reiche verbunden, allein in bem ungludlichen fpanis ichen Successionefriege, in welchen Deutschland burch Raifer Rarl VI. verwidelt wurde, nahm Franfreich aufs Reue Befit von Lothringen und verfügte barüber ju Gunffen bes vertriebenen Koniges von Polen, Stanislaus Lesczinefn, welchem es in ben Biener Praliminar-Frieden 1733 auf Lebenszeit zugetheilt murbe. Rach feinem, 1766 erfolgten. Lobe fiel bies gange icone Land, beffen Grengen fich bamale von ber Gaar bis jur Daas, bon ben Bogefen bis zu ben Arbennen erftrecten. an Franfreich. Durch ben Luneviller Frieden 1801 fam auch noch ber Antheil, welcher von Saargau und Merzig bem Erzstifte Trier gebort batte, an Franfreich und bilbete bas Departement ber Dofel und einen Theil bes Departements ber Gaar. Nach ben Bestimmungen bes Parifer Friedens von 1815 erhielt Preugen von bem alten Bergog. thum Lothringen: Mergig, Babern, Tholen und bie Feftung Gaarlouis.

5. Die Graff chaft Saarbrud gehörte in dem zwölften Jahrs hundert dem Grafen von Ardennen, dessen Mannes. Stamm i. J. 1233 erlosch. Seine Tochter Mechthild brachte Saarbrud als Heirathsgut an den Grafen von Montfaucon, und als dessen Mannessamm mit Joshann II. 1380 ausstarb, kam die Grafschaft durch Vermählung seiner Tochter Johannetta an den Grafen Johann II. von Nassau, welcher von dem Kaiser Karl IV. 1366 in den Fürstensland erhoben wurde. Diese fürstliche Linie von Nassau. Saarbrud erlosch 1723 und die Länder sies len dem Hause Rassau. Eine Nebenlinie, welche die Saar-

brudifche Berrichaft Ottweiler befchloß, farb' 1797 aus. Die Unfpruche, welche Ludwig XIV. von Frankreich auf Gaarbrud im Ring. wifer Frieden 1697 vergebens gemacht batte, feste Bonaparte, ber erfte Confut ber Republit, burch, und im Frieden zu Luneville 1801 erhielt Franfreich Gaarbrud, 216 bie Berbundeten jum zweiten Dale in Da. rie 1815 ale Gieger eingezogen maren, Schickte bie Stadt Gaarbruit eine Deputation an ben Ronig von Preugen und bat, bag man fie als eine alte beutsche Banbichaft nicht unter frangofischer Berrichaft laffe, ba Die Landschaft nichts fehnlicher wunschte, als bem Konige von Preufen au buldigen. 3hr Bunfch murbe erfüllt. Die Graffchaft Ottweiler, welche 1680 bis 1697 mit Frankreich vereinigt gemefen, bann wieber bis 1801 ju Gaarbrud gehorte, im Luneviller Frieden aufs Reue an Granfreich fam, marb 1816 mit ber Preußischen Rheinproving verbunben.

6. Die Berrichaften Blantenhein und Gerolftein erwarb Graf Dietrich III. von Manbericheibt burch Bermablung 1450. Geit 1464 fanben biefe Grafichaften unter Julichscher Sobeit. Der Lunes viller Frieden brachte fie an Franfreich und fie bilbeten einen Theil bes Saardepartemente. Preugen erwarb fie im Parifer Frieden 1815.

7. Die Berrichaft Blies . Caftell mar ehebem reicheunmits telbar und gehörte bem Geschlecht von der Lepen. Durch ben Luneviller Frieden fam fie an Franfreich burch ben Darifer Frieden 1815 an Drenfen, jedoch murbe bie Grenze bier 1827 berichtiget.

8. Die Berrichaft Dagftubl murbe von ihren Befitern im 14. Tahrhundert bem Erzbischof von Erier Philipp von Gotern verfauft, welcher fie ale Privateigenthum anfah und baraus ein Majorat au Gunften feiner Bermanbten errichtete. Im Luneviller Frieden fam fie an Franfreich, im zweiten Parifer Frieben 1815 an Preufen.

9. Die Berrichaft Neumagen an ber Mofel befand fich feit 1648 im Befite bes Saufes Sann : Wittgenftein : Berleburg, bis 1801

Franfreich babon Befit nahm; fie fam 1815 an Dreugen.

10. Die Berichaft Illingen mar in fruhefter Beit ein Mannlebn ber Graffchaft Gaarbrud, wurde 1801 an Franfreich abgetreten und 1815 von Preugen erworben.

11. Das Fürftenthum Lichtenberg gehorte ben Grafen von Lichtenberg, welche ben Frangofischen Namen Claremont annahmen und im Befolge bes Raifers Ludwige bes Frommen aufgeführt werben. Dit Jacob von Claremont erlofch 1471 ber Manneflamm und bie Grafichaft tam burch Beirath an einen Grafen von Sanau. Das Stammichloß Lichtenberg, auf ber Strafe von Birtenfeld nach Ronigs;

lantern, galt in früherer Zeit für eine flarke Bergfeste und wurde 1676 von den Franzosen eingenommen, welche das Fürstenthum seit 1681 mit Frankreich vereinigten. Nach den Bestimmungen des Wiener Songresses erhielt der Herzog von Sachsen Codurg dieses Fürstenthum; als aber die Pariser Nevolution im Jahre 1830 den hiesigen Besisstand unsicher machte, trat der Herzog von Codurg dies Fürstenthum an den König von Preußen durch die Staatsverträge vom 31. Mai und 15. August 1834 ab; durch das Patent vom 22. September 1834 nahm der Kösnig Besis.

12. Bon ben Befitungen ber ehemaligen Bild- und Rheingrafen gehoren ber größere Theil zu bem Regierungsbezirk Cobleng und werben wir die Geschichte berselben bort erwähnen.

Alls kleinere ehemals Reichsunmittelbare Berrichaften find noch zu nennen: Lebach, Schwarzenholz, Nalbacher Thal, Dreis und Taben, und bas Burggrafenthum Freudenberg.

#### Statistif.

Der Regierungsbezirf Trier hat gegen 132 Gev. M. Bobenflache, ober 2,800,000 Pr. Morgen Landes; von diefen fommen:

auf die Balder . . 992,000 M. auf Unland . . . . 48,000 M.

. Biefen . . 228,000 . Beinberge . . . 19,000 .

Die Einwohnerzahl belief fich i. 3. 1836 auf 450,343, in runder Summe 450,000;

bavon gehoren, 375,000 ber fatholischen,

70,000 der evangelischen Rirche, 5,000 dem Judenthume an.

Ihrer Serkunft, nach ist die Mehrzahl beutschen Stammes, indessen hat die lange Vereinigung mit Frankreich in einigen Grenzorten die Französische Sprache zur einheimischen gemacht; an der belgischen Grenzo wird wallonisch gesprochen. Die Volksdichtigkeit beträgt 3300 Einw. durchschnittlich auf der Gev. M.

Dieser Regierungsbezirk hat 13 Rreife, mit 12 Stäbten, 15 Markte fleden, 1561 Dorfen, Borwerken u. f. w. Unter ben 70,000 vorhandenen Gebäuben befinden fich 1000 Kirchen, Kapellen, Synagogen;

1800 Mühlen und Fabrifgebaube. An Bilbungsanstalten sind vorhanden, 1 Schullehrer. Seminar, 2 Gymnassen, 630 katholische, 110 evangelische Elementarschulen, 2 höhere Bürgerschulen, 70 jüdische Schulen. Die Königlichen Forsten sind in 15 Obersörstereien eingetheilt und stehen unter 3 Inspectionen. Für Land, Wasser, und Wege Bau beste ben besondere Inspectionen.

Die katholischen Gemeinden stehen unter dem Bischof von Trier mit 1 Domkapitel, 1 Bischöflichen Bicariatsamte und 12 Dekanaten; bie evangelischen unter 5 Superintendenturen. Nach der Gewerbetabelle des Jahres 1835 befanden sich in diesem Regierungs-Bezirke 5267 Bebsstühle aller Urt, 284 Kalköfen, Biegelbrennereien, Glashütten, 954 Bassermühlen, 543 Dels, Kalks, Säges und Papiermülen, 50 Gifens und Huttenwerke, im Allgemeinen 11,000 mechanische Künstler und Handwerker mit 3550 Gehülfen.

### Topographie.

Wir begeben uns zuerft an die sublichfte Spite des Regierungs-

## 1. Der Rreis Gagrbrud

hat 6½ Gev. Bobenfläche, mit 36,000 Einw., in 1 Stadt, 167 Dörfern, Weilern, Vorwerken. Seine Bestandtheite sind: die ehemaligen Grafichaften Saarbrud und Kriechingen, die herrschaften Blieszcastell und Püttlingen. Die Lanschaft ift gebirgig, mit sehr ergiebigen Steinkohlengruben, Eisen und Stabl:hammern. hauptstuß die Saar.

Die Stabt.

Saarbrud am linken, hoheren Ufer ber Saar, über welde eine steinerne Brude zur Borstadt St. Johann führt, mit 8000 Ginwohsnern, hat 2 evangelische, 1 fatholische Rirche, 1 Synagoge, 1 Symnassium. Auf ber schiffbaren Saar werden Steinkohlen, holz, Gisen verschendet; Tuchs Tabaks und Alaun Fabriken sind die wichtigsten Gegensstände bes Gewerbsteißes.

Dörfer.

Duttweiler mit 1400 Einw., einem Alaun., einem Bitriol-Berke und mehrere Steinkohlengruben; in der Nahe befindet fich ein Steinkohlenlager, welches, wie das bei Zwickau in Sachsen, sich seit unbenklichen Zeiten in Brand befindet. — In Geislautern, Püttlingen, Großwald, Redershausen, Friedrichsthal, Jägersfreund, Großweiler, Quirschied sind bedeutende Kohlenbergwerke; in Klein: Blittersdorf und Richlingen Salzquellen; in Sulzbach Alaun: und Bitriol-Werke, Blaufarbenwerk und Salmial-Fabrik; in Brebach, Scheidt, Goffantaine, Fischbach, Arnual, Carlsbrunn, Gisen:, Stahl: und Kupferwerke. An Glashütten, Kienruß: Defen, Gips. und Kalkseinbrüchen sehlt es in diesem Kreise nicht.

#### 2. Der Kreis Ottmeiler

hat 43 Gev. M. Bobenflache, mit 28,000 Ginm., in 1 Stadt, 2 Markifleden, 65 Dörfern, Vorwerfen u. f. w. Er ift gebildet aus ben herrschaften Ottweiler und Illingen, und aus Theilen des herzog: thums Zweibruden.

## Die Stabt

Ottweiler, an ber Blies, hat 3600 Einw., 1 evangel., 1 fathol. Kirche, 1 Spnagoge, und 1 altes Schloß. Unter ben Fabriken zeichnen sich 1 Steingutsabrik und mehrere Parchentwebereien aus. Das Landsrath. Umt und bas Friedensgericht haben hier ihren Sig.

## Martifleden.

Reufirchen an ber Blice, mit 1900 Ginw., 1 evangel, 1 fatho-

Tholen am Thalbache, mit 900 Einw., 1 fathol. Rirche. Bon bem Stammichloffe ber Grafen von Schaumburg befinden fich in der Rate von Tholen noch Ueberrefte.

## Dörfer.

Tholen, mit 1000 Einw.; in ber Nabe wird Nothel gegraben. In Biebelefirchen mit 1300 Einw., Belles weiler, Spiefen, Schiffmeiler, Merschweiler find ergiebige Steinfohengruben, in Illingen außerbem noch Kienrufofen und 1 Glashutte.

## 3. Der Rreis Gt. Benbel

hat 101 Gev. M. Bobenflache, mit 37,000 Ginm., in 2 Stabten und 96 Dörfern, Weilern u. f. w. Er ift, wie bereits ermahnt wurde, aus bem, 1834 burch Rauf von bem Bergoge von Sachsen-Gotha-Coburg erworbenen, Fürstenthume Lichtenberg gebildet worben.

#### Stäbte.

St. Bendel an ber Blies mit 2500 Ginm.; ein hauptnahrungs-

Baumholder, mit 1000 Ginw. In ber Rabe bricht Achat, welcher geschliffen gu allerband fleinem Gerath verarbeitet wirb.

#### Das Dorf

Grumbach, ichongelegen an ber Glan, hat Beinberge, Galgquellen, Steinfohlengruben, Achatbruche.

Lichtenberg, bas Stammichloft ber Grafen von Lichtenberg auf ber Strafe von Ronigslautern nach Birtenfelb.

#### 4. Der Rreis Gagelouis.

hat 81 Gev. M. Bobenfläche mit 44,000 Einw., in 1 Stadt, 1 Marktfleden, 103 Börfern, Weilern u. f. w. Er ist gebildet worden and Theilen der Graffchaft Saarbrud, der Herzogthumer Luxemburg und Zweibruden, und aus den Herrschaften Lebach, Schwarzenholz, Saarwellingen und Nalbacher Thal.

## Die Stadt und Festung

Saarlois, am linken Ufer ber Saar mit 4500 Einw., mit 3 Kirchen, 1 Spnagoge, 1 Zeughause, 2 Sasernen und anderen, zu einer wohlversehenen Festung nöthigen Gebäuden. Als König Ludwig XIV. von Frankreich sich gewaltsame Eingriffe in die schuplose deutsche Reichsgrenze erlaubte, legte er hiet in den Jahren 1681 bis 85 die Festung, die nach ihm genannt wurde, mit einem Auswahe von fünf Millionen Livres an, um zu seder Zeit ein offines Thor mehr nach Deutschland zu haben. Die Stadt entstand später und ist mit ihrem Gewerbsteise mehrentheils auf die naben Bleis und Gisengruben angewiesen.

## Der Marftfleden

- Lebach, am Thalbache mit 700 Ginno., 1 fathol. Rirche, verschiestenen Gifenbutten und einem Friedensgericht.

## Dörfer.

Saarwellingen, mit 1 fathol. Rirche und 1 Synagoge. Grefaubach, Riederfaubach, Rummelbach, Auffen mit Gisenhütten. Wallerfangen mit 1 fathol. Rirche, 1 Spnagoge und 1 Steingut-Fabrif. Schwalbach und Hoftenbach mit Steinfohlengruben.

Reu . Formeiler mit 1 Glathutte.

# 5. Der Rreis Mergig

hat 81 Gev. M. Bobenfläche, mit 31,000 Einw., in 1 Stadt, 1 Marktflecken, 74 Dörfern, Beilern u. f. w. Er wurde gebildet aus Theilen bes Erzstiftes Trier, ber herrschaft Dagstuhl, ber Landschaft Merzig und einigen Ortschaften ber Wild- und Rheingrafen.

## Die Stadt

Merzig an ber Saar mit 3200 Einw., 1 fathol. Rirche, 1 Sp: nagoge, hat angenehme Umgebungen Weinberge und am Flusse gute Wiesen. Die Saar ist bier schiffbar.

# Der Marktfleden

Badern hat 1100 Ginm. und 1 fathol. Rirche.

## Dörfer.

In Munchweiler und Neufirchen find Gifenhutten, in Grette nich ein Braunsteinbergwerf; in Gehweiler Steinfohlengruben; in Duppenweiler ein Rupferbergwerf.

# 6. Der Rreis Gaarburg

hat 8 Gev. M. Bodenfläche mit 30,000 Einw., in 1 Stadt, 1 Marktfleden, 125 Dörfern, Weilern u. f. w. Er murde gebildet aus ber Burggrafichaft Freudenberg, ber herrschaft Taben und einigen Ortschaften bes Erzstiftes Trier.

# Die Stabt

Saarburg am Fuse bes Schlosberges und am Einflust der Leuf in die Saar, mit 1800 Ginw., 1 kathol. Kirche. Die Ufer ber Saar und Leuf sind mit Meinstöden bepflantt; in der Rabe der Stadt eine Alaunsiederei und eine Salmiaf. Fabrif. Die Saar bildet unfern der Stadt einen kleinen Wasserfall.

# Der Marttfleden

Freudenburg, am linken Ufer der Saar, hat 800 Ginwohner, 1 fatholische Rirche und eine Spnagoge. In ber Rabe bie Trummer einer alten Burg.

## Dörfer.

Rittel und Semmels mit Gipsbruchen; Cafel und Euns.

## 7. Der Stadt : Rreis Erier

hat 1 Gev. D. Bobenflache, mit 25,000 Ginm., in 1 Stadt und 44 Dorfern, Beilern u. f. w. und wurde aus der haupistade bes

ehemaligen Erzstiftes Trier und einigen bazu gehörigen Ortschaften gebilbet.

Die Stabt

Erier, Augusta Trevirorum, einft bie Sauptftabt bes belgifchen Galliens, wurde von ben Romern erweitert, verfchonert, befeffiget , bann aur Saupt . und Refideng . Stadt bes Erzbifchofs' und Rurfurften von Brier erhoben, ift gegenwartig ber Git einer Koniglichen Regierung und eines Bischofe. Erier liegt unter 49° 46' N. B. und 24° D. L. pon Berlin 911 M., von Paris 45 M. entfernt, am rechten Ufer ber Mofel und hat 16,000 Ginwohner. Hus ber Romerzeit haben fich noch großartige Denkmaler, ein Amphitheater, die porta nigra "), porta Martis. Ueberrefte von bem Vallatt Conftantine bes Großen, Baber, eine Bafferleitung, bie Mofelbrude u. a. m. erhalten. Die Stadt befist 8 fatholifche und 1 evangelifche Rirche; unter ben erfteren zeichnet fich gang befonders die Cathebrale aus, in welcher fich die Grabmaler pieler Erzbischofe und Rurfürften befinden. Als Reliquie wird ein angebliches Rleid Chrifti ohne Dath und als Merkwurdigkeit eine große Glode gezeigt. Die Stadt hat ferner 1 Synagoge, 1 Gymnasium, 1 Schullehrer und 1 Priefter: Seminar, 1 Theater, 1 Bibliothef. bat eine ansehnliche Garnifon, 1 Divisions: Chef und 1 Commandan: Der Gewerbfleiß hat fich befonders auf Gerberei und Lederbereis tung, Suchweberei, Sabat, und Geifenfabrifation gerichtet. Auf ber fchiffbaren Dofel, über melche bier eine, auf 8 Bogen rubende, ffeinerne Brude führt, wird ansehnlicher Sandel mit Solg und Mofelmein getrie-Rur bie Schifffahrt auf ber Mofel und felbft fur ben Rhein merben bier tuchtige Strobmfahrzeuge gezimmert. \*\* ).

Borftabte.

St. Matheis mit 800 Ginm.

Burlauben, mit 400 Einw. Die ehemalige Abtei gu St. Martien ift in ein Artillerie-Depot verwandelt worden.

Dörfer.

Guren, hat ichonen Weinbau.

Beilgentreus, mit dem Herrenbrunnchen, welches Trier mit Drints maffer verforgt.

<sup>\*)</sup> Ueber bie porta nigra f. Preufene Borgeit St. III. G. 71.

<sup>\*\*)</sup> Die altefte Geschichte ber Stadt Erier findet man in Pr. Vorg. Bb. I, G. 190.

#### 8. Der Landfreis Erier

hat 18 Gev. M. Bodenfläche, mit 52,000 Einw., in 2 Martefleden und 206 Dörfern, Weilern u. f. w. und wurde aus Beftande, theilen des ehemaligen Erzstiftes Trier gebildet. An dem Ufer der Mosfel wachsen hier vortreffliche Trauben und das flache Land hat gute Kornfelder.

#### Darftfleden.

Pfalzel am linken Ufer ber Dofel hat 1300 Ginw., eine Stiftse firche und ein altes Schloß \*).

Ehrang, schöngelegen am Ginfluß ber Rill in bie Mofel, hat 900 Ginw., 1 fathol. Rirche und besitht mehrere Gifenhutten.

#### Dorfer.

Schweig ein sehr belebtes Dorf an ber Mofel mit 1500 E. Longusch und Franzenheim mit Mineralquellen; Buch, Ogenhausen, Bierfeld, Pluwig, Schleidweiler mit Eisenhütten; Bemmer mit Fabrifen irbener Geschiere. In mehreren anderen Dorfern bieses Kreises lebt ein großer Theil ber Bewohner von ben Schieferbruchen, Gyps- und Kaltbrennereien, vornehmlich aber vom Weinbau.

## 9. Der Rreis Bern . Caftell

hat 12 Gev. M. Bobenfläche mit 42,000 Einw., in 1 Stadt, und 112 Dörfern. Er wurde gebildet aus Bestandtheilen des ehemaligen Erzstiftes Trier, des Fürstenthums Beldenz, der vorderen und hinteren Grafschaft Sponheim und aus Bestigungen ber Wild- und Rheingrafen.

### Die Stabt

Berncastell \*\*) am rechten Moselufer, mit 2000 Einw., 2 katholischen Kirchen und 1 alten Schlosse. An den Ufern der Mosel wird Beindau getrieben; in der Rabe der Stadt sind Blei- und Kupferbergwerke und Schieferbruche.

## Dörfer.

Graad, Mongelfelb, Bederath und Altenbach haben Bleiund Rupferbergwerfe; Belbeng Gifen . und Steinkohlengruben und

<sup>\*)</sup> Shebem palatiolum, bie fleine Pfalz genannt. S. Preufiene Borgielt Bb. II, S. 270.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Bappen und Ramen ber Stadt f. Preugens Borgeit Bb. IV, Seite 279.

guten Weinbau; Thalfang, Horbruch, Hellertshausen, Remp, feld, Hottenbbach, Sensweiler Gisenbutten; Reumagen, anseschnliches Dorf, mit 1500 Ginw., 1 Friedensgericht, 1 Kirche, 1 Synagoge; Cues mit einem Spital für hülflose Greise, gestistet vom Carbinal Nicolaus Cusanus.

#### 10. Der Rreis Prum

hat 164 Gev. M. Bobenfläche, mit 30,000 Einw., in 1 Stadt, 2 Marktflecken, 175 Dorfern, Weilern u. f. w. Er ift gebildet worden aus ber gefürsteten Benedictiner Abtei Prum und einzelnen Ortsichaften bes Erzstiftes Trier.

#### Die Stabt

Prum am Flüßchen Prum hat 2000 Einw., 1 katholische Rirche, 1 Burgerschule, 1 Friedensgericht. In ber hiefigen Benedictinen Abtei beschloß ber Kaiser Lothar 851 sein vielbewegtes Leben als Monch.

#### Darftfleden.

Schonecken, in ber Gifel, mit 1000 Ginw. in unfruchtbarer Umgebung. In ber Rabe Gifenhutten.

Barweiler, mit 700 Ginm.

#### Dorfer.

In Wallersheim, Fleringen, Bubesheim, Doß, Stadts full, Mauel, Merkeshaufen, Schwirzheim find Gifensielnbergwerfe, Sutten und Sochofen. Bei Birresborn werden Muhlfteine aus Lava gehauen; hier ift ein Mineralbrunnen und am fenfeitigen Ufer ber Kull eine Schwefelquelle, der Brudelweis genannt.

## 11. Der Rreis Bittburg

hat 144 Gev. M. Bobenfläche, mit 40,000 Einw., in 1 Stabt, 2 Marktfleden, 198 Dörfern, Weilern u. f. w. Er murde aus Berftandtheilen des Erzstiftes Erier und des herzogthums Luxmburg gesbildet.

## Die Gtabt

Bittburg, hat 1800 Einwohner, 2 tatholifthe Rirchen, 1 altee Schlof.

## Marftfleden.

Dubelborf mit 900 Ginm. mar ehebem eine Ctabt.

Reuerburg am Diezbach, ehebem eine Stadt. Seit bem grofien Brande 1818 ift biefer Ort neu aufgebauet worben.

#### Dörfer.

In Bettingen, Birmingen, Bauffert, Ryllburg, Dab

berg, Beilerbach und Bollenborf find Gifenhutten, in Spelcher, einem anschnlichen Dorfe mit 1700 Ginm., wird gutes irdenes Geschier gemacht.

#### 12. Der Kreis Daun

hat 11; Gev. M. Bobenflache, mit 22,000 Ginw., in 3 Matte-fleden und 113 Dorfern, Weilern u. f. ro.

#### Marftfleden.

Daun an ber Liefer, hochgelegen in der unwirthbaren Gifel, mit 600 Einw. In ber Nabe ein Mineralbrunnen .).

Sillesheim mit 700 Einwohnern, treibt Gifenbergbau mit gutem Erfolge.

Gerolftein an ber Anll, mit 700 Ginm., hat ergiebige Gifenfteinund Kalffteinbruche.

#### Dörfer.

llerhein, Glaad, Mullenborn, Boleborf mit Gifenhutten; Rengen mit einer Mineralquelle; Neroth, am Fufie bes Nerother Berges, in welchem fich eine hohle, ber Eiskeller genannt, befinder, in welchem man ben ganzen Sommer hindurch Eis und Schnee findet, mafrend im Winter warme Dampfe aus bemfelben aufsteigen.

### 13. Der Rreis Bittlich

hat 112 Geo. M. Bodenfläche, mit 34,000 Einw., in 1 Stadt, 1 Markifieden und 138 Dörfern u. f. w. Er wurde gebildet aus Bestandtheilen der Graftschaft Spanheim und des Erzstiftes Trier.

## Die Stabt

Bittlich an der Liefer, hat 2500 Einw., 1 fatholische Rirche, 1 Schloft. Die Feldstur ber Stadt ift ziemlich fruchtbar.

## Der Martifleden

Manbericheib an ber Liefer mit 800 Ginw., 1 fathol. Kirche und bem Stammichloffe bes gegenwartig erloschenen Geschlechtes von Manberscheib.

#### Dörfer.

Piesport, berühmt durch ben Piesporter, einen sehr lieblichen Moselwein. Seperath und Erlenbach mit Mineralquellen; Reil und Eisenschmidt, jedes mit mehr als 1000 Einwohnern,

<sup>&</sup>quot;) Gine Sage von ber Burg ju Daun findet man in Preufene Borgeit Bb. V, G. 275.

welche zum großen Theil vom Weinbau und Gifen Bearbeitung leben. In Bengel und Meerfeld find ebenfalls Gifenhutten und Walzwerke.

## II. Der Regierungsbezirf Cobleng

wurde gebildet aus Bestandtheilen der drei geistlichen Fürstenthümer und Erzstifte Edln, Trier und Mainz, des weltlichen Kurfürstenthums Pfalz, der Fürstenthümer Ahremberg und Beldenz, der Grafschaften Spanheim, Nieder Kahenellenbogen, Solms, Wied und Nieder- Jienburg; aus dem Fürstenthume Simmern, den Grafschaften Sahn- Altenkirchen und Birneburg, dem Burggrafenthum Kheineck, den-Herrschaften Winneburg und Beilstein, Brepenheim, Ollbrück, Ballendar, Ahrensels, Martinstein, Wildenburg, einzelnen Besthungen der Wildend Rheingrafen, aus der Stadt Wehlar und mehreren reicheritterschaftelichen Besitzungen. Bon der geschichtlichen Herfunft dieser einzelnen Bestandtheile bemerken wir nur Folgendes:

## 1. Das Fürftenthum Simmern .

war früher eine Grafschaft, beren Gebiet sich auf Schloß und Stadt Simmern mit beren nächsten Umgebungen beschränkte und ben Raugrasen gehörte. Bon diesen kam sie an die Herren von Bolanden, von benen sie i. J. 1369 ber Pfalzgraf Ruprecht III. kaufte und sie von beim Erzbischof Euno von Trier zu Lehn empfing. Nach Ruprechts Tode 1410 ward Herzog Stephan mit Simmern als einem Fürstenthum belehnt. Durch ben Lüneviller Frieden wurde Simmern an Frankreich abgetreten, durch den Pariser Frieden 1814 kam es an Preußen.

### 2. Die Graffcaft Spanheim

war in die hintere und in die vordere Grafschaft getheilt. Mit dem Grafen Simon erlosch 1414 die Linie der vordern Grafschaft; mit Johann V. 1437 auch die hintere Linie und das Land erbten der Markgraf Bernhard von Baden und der Graf Friedrich von Beldenz. Im Lüneviller Frieden wurde die gesammte Grafschaft Spanheim mit der Republik Frankreich vereiniget. Der Wiener Congress theilte den größten Theil derselben nebst der Stadt Kreuznach und der Grafschaft Nieder-Kapenellenbogen dem Königreiche Preußen zu.

#### 3. Die Bilbgrafen

führten in altefter Reit Die Aufficht über bes Raifere Saabgebege am Rhein, erwarben fich aber balb ein eigenes Befitthum. Gie theils ten fich in bie Linien: Dhaun und Rirburg. Die Raugrafen befagen Ctabt und Schloß Simmern und bas Schloß : Reuenburg bei Die Rheingrafen bewohnten bas Schloß Rheingrafenffein bei Rreunach. Unter ben mehreren Linien biefer berichiebenen graflichen Saufer erhielten fich am langften bie, feit 1623 in ben Reiche Rurftenfand erhobenen, beiben Linien Galm. 216 bie altere 1738 mit Lubmia Otto erloich, ging die Reichsfürstenwurde auf Die idmaere über, welche fich in bie Soogftrateniche und in bie Lengifche Linie theilte. Diefe Linien nannten fich fpater: Die erftere Salm. Galm, welche bon ben Bild. und Rheingräflichen ganben & bes Amtes Rhauen am Ibarund Soonwalde mit 8 Dorfern und bas Dorf Windesheim bei Rreuge nach befaß; bie zweite Galm . Rirburg, welche 1742 in ben Reiche. fürftenffand erhoben murbe und bas Dbergmt Rirburg an ber Dabe befaß. Den Ramen und Sitet ber Bilb - und Rheingrafen führten Die Grafen zu Grumbach allein noch fort. Der guneviller Friede theilte Die fammtlichen Befitungen ber Wild. und Rheingrafen Frankreich gu-Durch ben Wiener Congreß erwarb Preugen von den Galm Galmichen Befitungen bas Umt Rhauen und bas Dorf Minbesbeim; bom Galm-Rirburger Antheil Die Stadt Rirn und einige Dorfer; von bem Grumbachichen Untheil bas Umt Dhaun und von ben gemeinschaftlichen Befitungen Die Memter Bilbenburg und Shronecken gum großten Sheil.

### 4. Die Graffcaft Golme

war in die beiden Linien Solms Braunfels nnd Solms. Lich getheilt, von denen die erstere 1742, die lettere 1792 in den Fürftenstand erhoben wurde. Dem Lüneviller Frieden glücklich entgangen, wurden diese Fürsten 1806 mediatisirt, d. h. sie verloren — da es kein deutsches Reich mehr gab, Reichsunmittelbarkeit, Landeshoheit, Reichsund Kreisstandschaft und ihre Aemter Braunfels, Greifenstein und hensalms kannen unter Rassaussische hoeit, welche durch die Bestimsmungen des Wiener Congresses auf Preußen überging.

### 5. Die Graffcaft Bieb

finden wir um das Jahr 1150 in die beiden Linien: Wied und Wied : Reuenburg getheilt. Rach dem Ausfterben beider Linien im

Jahre 1243 tamen burch Berheirathung biefe Lanber an bas Geschlecht ber Grafen von Jienburg-Braunfels, von benen Graf Wilhelm I. (1327) ben Ramen und bas Wappen ber Grafen Wied annahmen.

Auch diese Linie starb schon 1462 mit Wilhelm II. aus und beffen Resse, Graf von Runkel vereinigte die gesammte Grafichaft. Bald darauf bildeten sich indessen wieder zwei Linien. Wied: Runkel und Wied: Neuwied. Graf Johann Friedrich Alexander von Wied: Neuwied wurde 1784 und Graf Christian Ludwig von Wied: Runkel 1791 in den Reichsfürstenstand erhoben. Beide Linien wurden 1806 mediatistet und unter Nassaussche Hoheit gestellt. Nach den Bestimmungen des Wiener Congresses kannen die Stadt Neuwied, die Aemter Altwied, Dierdorf, Neuerburg, Heddesdorf und Horhausen unter preußische Hoheit. Das Haus Wied: Runkel erlosch 1824 und das Erbe siel an das Faus Neuwied.

### 6. Die Graffchaft Sann . Altenfirchen.

Muf threm Ctammichloffe ju Cann refibirten bereits zu Unfang bes zwolften Jahrhunderts die Grafen von Cann. Im Jahre 1283 theilten Die Bruder Engelbert Die Befitungen und bilbeten groei Linien. Alle i. 3. 1606 mit bem Grafen Beinrich ber graffich Gauniche Stanum erlofch, fielen bie Belitungen beffelben an Bilbelm Grafen von Cann. Wittgenfiein. Die Grafichaft Cann . Altenfirchen fam burch Erbichaft an die Marfarafen von Unfrach und Baireuth und als die Regierung biefer Fürstenthumer 1791 von dem Marfgrafen Friedrich Chriftian Carl Alexander bem Ronige von Breugen abgetreten fpurbe, tam, bis ju bem, 1802, erfolgten Tobe, bes Martgrafen, Die Grafichaft Altens firchen unter preußische, bann aber unter Raffau . Ufingifche Sobeit. Durch bie Bestimmungen bes Diener Congresses und burch einen, mit Raffau abgeschloffenen Bertrag wurden bie Graffchaft Altenfirchen, ein Theil ber Grafichaft Sachenburg, Die Hemter Altenfirchen, Freusburg, Friedewald, Schoneberg, Schonftein, Samm und ein Theil ber Memter Berebach und Ballendar ber Rrone Dreugen jugetheilt.

## 7. Die Graffchaft Birnenburg

war seit 1187 ein Lehn des Erzstiftes Trier. Als mit dem Grafen Cuno 1546 das Geschlecht der Grafen von Birnenburg erlosch,
wurden 1554 durch einen Bergleich mit Trier diese Besitzungen dem Grafen Dietrich von Manderscheid überlassen. Das Geschlecht derselben erlosch 1593 und durch heirath kamen die Grafen von Lowenstein Berthheim in den Besitz derselben. Die Französische Republic bemächtigte sich 4801 biefer Grafichaft, welche bem Rhein 1 und Mofel Departement zugetheilt wurde. Im Jahre 1815 kam sie an Preusen.

### 8. Die Burggraffchaft Rheined

war im zwölsten Jahrhundert ein Lehn des Erzstistes Soln. Als im Jahre 1539 das Geschlecht der Burggrafen von Rheined mit dem Grafen Jacob erlosch, sielen die Bestihungen 1571 an die Herren von Warsberg, von welchen sie 1654 durch Kauf an die Grafen von Finzendorf kamen. Frankreich bemächtigte sich 1801 dieser Grafschaft und 1815 wurde sie der Krone Preußen zugetheilt.

## 9. Die Berrichaften Binnenburg und Beilftein

waren Leben des Erzstiftes Trier, welches die Serrschaft Winnenburg, als das Geschlecht der Besitzer berselben 1637 ausstarb, einzog. Im Jahre 1652 wurden drei Brüder, Freiherren von Metternich damit belehnt, deren Geschlecht sich Metternich und Winnenburg nannte und 1679 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Frankreich bemächtigte sich diese Grafschaft 1801, mußte sie aber 1815 an Preuben abtreten.

## 10. Die Berrichaft Ballenbar

war in altester Zeit ein Besththum ber Grafen von Sann. Der Graf Salentin von Sann erwarb 1362 durch heirath die Grafschaft Mittgenstein und wurde Stammberr des Hauses Sann: Mittgenstein. Nach dem Erlöschen des Stammes der Grafen von Sann, kam die eine Halle der her herschaft Vallendar 1684 an das Erzstift Trier; die andere Hallendar 1803 an Nassau. Durch den Neichedes putations. Recess kam Ballendar 1803 an Nassau. Weisdung und durch einen, zwischen Preußen und Nassau, in Folge des Wiener Congresses 1815 geschlossenen, Bertrag an Preußen.

### 11. Die Berrichaft Bretenheim

ju welcher auch noch Winzenheim gehörte, war ein Lehen bes Erzstiftes Coln. Graf Allexander von Behlen, welcher fie 1643 durch Kauf an fich brachte, nannte sich zuerst herr von Bregenheim. Nach dem Aussterben seines Stammes zog das Erzstift Coln diese herrschaft 1733 als offines Lehen ein, verkaufte es später wieder, so daß es durch mehrere hande 1773 an den Grafen Karl August von hribeck, einen außerehelichen Sohn des Kurfürsten Karl Theodor von Pfalzbaiern, fam,

welcher 1790 zum Reichsfürsten von Bretenheim erhoben wurde. Seine Besithungen wurden 1801 mit der Republik Frankreich vereiniget. In Jahre 1815 kamen fie an Preußen.

### 12. Die Berrichaft Albrud

war seit 1710 im Besit der Grafen Waldbott. Baffenheim. Die Republik Frankreich vereinigte sie 1801 mit sich; im Jahre 1815 erhielt sie Preußen.

## 13. Die Berrichaft Ahrenfele

gehörte ben Grafen bon ber Lenen, welche 1806 in ben Fürftenftand erhoben murben. Sie wurden 1803 unter Naffauische, 1815 unter Preußische Landeshoheit gestellt.

## 14. Die Berrichaft Wilbenburg

gehorte bem Fürsten von Satfelb, murde 1806 bem Großherzogthum Berg und 1815 bem Ronigreiche Preufen zugetheilt.

#### Statistif.

Der Regierungebegirk Cobleng hat 1091 Geb. M. Bobenflache, ober 2,400,000 Morgen Landes: hiervon fommen:

Die Einwohnerzahl, welche im Jahre 1817 erst 359,000 Seeten betrug, flieg im Jahre 1827 auf 400,000 und im Jahre 1837
auf 465,000 Seelen, so daß auf der Gev. M. durchschnittlich gegen
4300 Menschen leben. Die Bevölkerung ist deutschen Stammes; ihrer
Religion nach sind:

Satholifen 297,000

Evangelische 159,000

Juden 8,000

Mennoniten 500.

Diefer Regierungebegirt ift in grolf Rreife eingetheilt und bat 25, Stabte, 29 Martifleden und 2000 Dorfer, Bormerfe, landliche Unlagen u. f. w. mit 960 Rirchen und Capellen, 1750 öffentlichen Gebauben, mehr ale 2000 Fabrifanlagen. Die evangeliften Gemeinden bilben 8 Superintenbenturen, welche unter bem evangelifchen Bifchof ber Rhemproving fteben; Die fatholifchen Rirchen find in 11 Defanate getheilt, von benen bas zu Erpel unter bem Erzbisthume Coln. Die ans bern unter bem Bifchof von Trier ftehn. In Bilbunge-Unftalten find vorbanden gegen 700 Glementar Schulen, 2 Gewerbichulen, 1' bobere Burgerfchule, 9 Progpmaffen, 3 Gpmnaffen, 1 evangel. Schullebrer-Geminar. Die Rechtepflege wird in ben oftrheinischen Rreifen von bem Juftigfenate gu Cobleng, mit 1 Stadtgerichte, 8 Juftigamtern, 3 Berggerichten, 9 ftanbeeberrlichen Juffigamtern, in ben übrigen Rreifen bon 22 Friedensgerichten und 1 Landgericht, welche unter bem Appellationegerichte zu Coln ftebn, bermaltet. - Die Roniglichen Forffen find in 8 Oberforftereien getheilt und' fteben unter 2 Forftinfpectionen. Rur bas Land Straffen- und Baffer Bauwefen find befonbere Behörden beftellt; es befinden fich in biefem Regierungebegirt, 1 Sauptzollamt und mehrere Sauptfleueramter. 1 - ry reta

## Lopographie

Wir beginnen unfere Wanderung an ber fublichen Grenze, too wir von dem Flufgebiete ber Rabe in das der Mofel treten und dann bem Rheine folgen.

## 1. Der Rreis Rreugnach

hat 91 Gev. M. Bobenfläche, mit 50,000 Einw., in 4 Stäbten, 1 Marktsteden und 136 Dörfern, Weilern u. s. w. Er wurde gebile bet aus Bestandtheilen der hinteren und vorderen Grafichaft Spanheim, ber Wild: und Rheingräflichen Guter, der herrschaft Brehenheim, des unterpfälzischen Umtes Stromberg, dem gräslich Ingelheimschen Umte

Schweppenhausen und bein Ainte Wallhausen. Die Landschaft in bem That der Rabe ift dem Wein und jum Theil auch bem Felbbau gunflig, mogegen die Gebirgsgegenden des Sunderuds, rauh und unfreundlich erscheinen.

#### Stäbte.

Areuznach in einem reizenden, von der Nahe durchströmten, Thale, wird 'n die Alt: und Neustadt gebildet, hat 8500 Einw., 2 evangel. 1 fatbol. Kirche, 1 Gynagoge, 1 Gymnassum. Mein: und Feldbau, Tabal: und Lederfabrit, so wie Siffahrt und Handel auf der Nahe sind die vornehinsten Nahrungezweige der Stadt. In der Nähe besinden sich drei Salinen, von denen zwei dem Großherzoge von Hessen, die dritte Fankfurter Kausleuten gebort. Die dortige Mineralquelle ist in neuester Zeit in Aussume gesommen. Der Wanderer besucht die ehrwürdigen Ruinen der Sbern burg, auf welcher Franz von Siefingen Ullrich von Huten gasterundliche Justucht gewährte ""). Sine zweite sehenswerthe versaltene Burg in der Rähe ist der Rheingrafensteinen Kreuznach ist der Geburtsort des, um die preußische Gesetzebung unter Friedrich den Großen hochverdienten Großeanzlers von Carmer.

Cobernbeim, an ber Nabe, mit 2400 Ginw., 1 evangelifchen,

Rirn an der Rabe mit 1800 Einw., 1 evangel., 1 fathol. Kirche. Das Thal ift belebt durch Papiers und Delmublen, Bitriols und Alauns Werfe und Steinfolengruben.

Stromberg in einem engen Felfenthale am Guidenbache mit 1000 Sinw., 1 evangel., 1 fathol. Kirche.

## Der Martifleden

Mongingen an der Rabe mit 1000 Einw. und 1 fathol. Kirche, hat schone Beinberge, und versendet den febr trinfbaren Monginger.

Dörfer.

Rangentonsheim, mit 1100 Cinw. Bretenheim, Genheim treiben Beinbau; in Munfter am Stein ift eine Saline; in Darweiler, Dorrenbach, Seiberebach und Schabruden find Giefenbutten. — Spanheim \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die altere Geschichte ber Stobt Krengnach findet man in Pr. Borg. Bb. I, S. 93. Bb. II, S. 99. Bb. IV, S. 187.

<sup>\*\*)</sup> Hus Sickingens Leben werben einige Zuge ergablt in Pr. Borg. Bb. III G. 82.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gefchichte ber Grafen von Spanheim wird ergabtt in Pr. Borg.

### 2. Der Rreis Gimmern ...

hat 102 Gev. M. Bobenfläche, mit 35,000 Einw., in 1 Stadt, 3 Markifieden und 129 Dörfern, Weilern u. f. w. Er wurde gebil bet aus bem Fürstenthum Simmern, einigen Theilen der Grafschaften Spanheim und bem Fleden Gemünd.

Das rauhe Baldgebirge bes Sunderude, welches er jum großen Theil umschließt, liefert, außer holy, nur Glache und wenig Getreibe.

#### Die Stabt

Simmern, auf bem hunderud am Simmerbache gelegen, hat 2800 Ginm, 2 evangelifche, 4 fatholifche Rirche. Aufer Garn werden auch Gienwaaren und Leber hier erzeugt.

#### : 1 . : Der Marftfleden ...

Rirchberg liegt in rauber Umgebung auf bemisunberge, hat 1500 Einw., 2 Rirchen, 1 Schloft.

Caftellaun, (castellum Hondorum). mit. malbiger. Umgebung auf bem hunbrud, hat 1100 Ginm., 2 Rirchen, 1 altes Schlof \*), ...

Gemund am Simmerbache auf bem Sunderud mit 900 Cinto.,

#### Dorfer.

Schwarzerden, Geburteort Philipp Melanchtone, bes Freundes und rebelichen Gebulfen Martin Luthers \*\*).

Spefenrath, Atterfulg und Rheinbelten mit Gifengruben und Gifenhutten. Argenthal mit einer Glabutte.

## 3. Der Rreis St. Goar

hat 81 Gev. M. Bobenflache mit 35,000 Einw., in 4 Staben, 120 Dorfern, Beilern u. f. w. Er murbe gebilbet aus bem Antheile

<sup>28</sup>b. III, S. 186; bie bes Klosters Spanheim 28b. II, S. 271. 28b. III, Seite 284.

<sup>\*)</sup> Die Febben ber Burgherrn von Castellaun mit den Erzbischöfen von Trier werben in Preußens Borzeit Bb. III, S. 287 und die Berwustung burch Ludwigs XI. Morbbrenner im Jahre 1689 ebenbaseibst Bb. V, S. 268 erzählt. — Bom Ritter Boos-Walbert, welcher zu hüffeleheim einen großen Reiterfliesel Weines in einem Zuge leerete lese man in Preußens Borzeit Bb. III, S. 269.

<sup>\*\*)</sup> Melan chthon ift bie griechische Uebersetung von Schwarg (melas) und Erbe (chthon)

an der niedern Grafichaft Kahenellenbogen, dem Oberamte Baccharach, der Herrschaft Ehrenberg, einigen Ortschaften des Erzstiftes Mainz, des Fürstenthums Simmern und der Grafichaft Spanheim. Dieser Kreis bildet einen Theil des schönen Rheingaus und obwohl die Rebenhüget auf dem linken, dem Weindau weniger günstigem, User gelegen sind, so haben doch neuerdings einige Lagen bei Baccharach und am Steeg den alten Nuhm, daß hier zur Zeit der Könner dem Bacchus ein Altar errichtet worden war, aufs Neue durch ein edles Gewächs bewährt.

#### Stäbte.

St. Goar, am linken Ufer bes Rheines gelegen, ehebem Sauptstadt ber niedern Grafschaft Katzenellenbogen mit 1600 Einw., 1 kathol. Kirche. In ber Nahe ber Stadt verengen sich die Ufer bes Rheines, welcher einen, für die Schiffer gefährlichen, Wirbel bilbet. Roch mehr Gefahr droht ihnen, wenn sie sich von der schönen Zauberin Lorelen, nach welcher der gegenüberliegende Felsen genannt worden ist, verlocken lassen \*).

Boppart (Bodobriga) am linken Rhemufer mit 3800 Einw. 3 Kirchen, 1 Spnagoge, 1 Progpmagfium \*\*).

Bacharach (ara Bacchi) am linken Rheinufer, mit 1700 Ginw., 2 kathol, 1' evangel. Kirche; in ber Rabe die Trümmer von Stahleck, einer alten Ritterburg \*\*\*). Merkwürdig ift eine ölige Quelle, von beren Wasser jedoch kein besonderer Gebrauch gemacht wird. Die Einwohner nähren sich von Weinbau und Handel †).

Oberwesel am linken Rheinufer mit 2600 Ginwohnern, 2 Riechen, 1 Capelle. +†).

<sup>\*)</sup> Eine malerische Beschreibung bieser Gegend findet man in Preugens-Borzeit Bb. II, S. 60. Die Sagen ber Stadt und ber nahgelegenen Bursgen ebenbaselbst Bb. II, S. 75 und 100.

<sup>\*\*)</sup> Die altefte Geschichte Bopparts f. Preugens Borgeit Bb. III, Seite 87.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Sagen von Stahled findet man in Preufens Borgeit Bb. III, Geite 75.

<sup>†)</sup> Die altefte Geschichte Baccharachs wird in Preußens Borgeit Bb. III, S. 73. mitgetheilt.

<sup>††)</sup> Die Sagen ber' nahegelegenen Burg Schönberg findet man in Preugens Borgeit Bb. II, G. 82. Roch schöner gelegen ift bie bon bem

#### Dötfet.

Leiningen mit einem Sauerbrunnen; Salzig, mit einer Salzquelle, welche jedoch nur von ben Einwohnern benuft wirb. Holzfeld mit Bleis und Aupferbergwerken. Rieber Span am Rhein, wo ein guter Lachofang ift.

### 4. Der Rreis Bell

hat 63 Gev. M. Bobenfläche mit 26,000 Einw., in 2 Stäbten, 3 Marktsteden, 107 Dörfenn, Weilern u. f. w. Er ist gebildet worden aus früheren Bestandtheilen des Erzstistes Trier und der Grafichaften Spanheim. Obwohl die Laubschaft rauh und gebirgig, so wächst doch an den Ufern der Mosel ein vortrefflicher Wein.

#### Stäbit e.

Bell am Einfluse bes Zellbaches in die Mosel mit 1900 Einm., 2 Kirchen. -Auf den nahen Hügeln wird Weinbau und Obstbau getrieben.

Trarbach an ber Mofel mit 1400 Ginw., 2 Ricchen, 1 Schloffe, 1 Progymnasium ').

#### Marftfleden.

Eraben an ber Mofel mit 1000 Ginw., 1 Rirche.

Enfirch an ber Mofel mit 1700 Einw., 1 Rirche. Un beiben Drten wird Bein gebaut und Schiefer gebrochen.

Beilftein an ber Mofel mit 300 Ginm.

### Dörfer.

Alf und Merl haben guten Beinbau.

Löffelicheid hat Gifenhutten; Blankenroth Bleis und Ru-

### 5. Der Rreis Rochem

hat 9½ Gev. M. Bobenfläche, mit 30,000 Einm., in 1 Stabt, 3 Marktsleden, 122 Dörfern, Weilern u. s. w. Er wurde gebildet aus früheren Bestandtheilen des Erzstiftes Trier und der hintern Graffchaft Spanheim. Die Landschaft hat wiel Waldung, daher ift sie reich an Holz und Kohlen, Pottasche, Pech. An der Mosel wachst gueter Wein.

Pringen Friedrich von Preugen wiederhergestellte Burg Rheinftein auf bos bem Fellen zwischen Bingen und Baccharach.

<sup>\*)</sup> Ueber Trarbach f. Pr. Borg. Bb. IV, G. 280.

#### Die Stabt

Rochem oder Rochheim liegt an der Mofel, bat 2400 Einrobner, 1 kathol. Kirche, 2 Capellen, 1 Sonagoge, 1 Schloß. Die Bürger treiben Weinbau und Weinhandel; auch fehlt es nicht an Tuch- und Linnen-Webereien \*).

#### Marftffeden.

Raifereefd mit 600 Einw. In ber Rabe bricht Schiefer jum Dachbeden.

Ereis am Ginfluffe ber Deim in die Mofel mit 1200 Ginw., 1 Rirche und altem Bergschlosse.

Uelmen am Lauterbache und dem Uelmener Daare, hat 1000 C. 1 Rirche und gute Schieferbruche.

#### Dorfer.

Clotten mit einem Gypsbruch. Bertrich mit einer Mineralquelle; Lugerath, ein ansehnliches Dorf, mit 1000 Ginwohnern und 1 Friedensgericht.

#### 6. Der Rreis Dapen

hat 10½ Gev. M. Bobenflache, mit 40,000 Ginro., in 2 Stabten, 3 Markiflecen, 140 Dörfern, Weilern u. f. w. Er wurde gebilbet aus früheren Bestandtheilen ber Erzstifte Erier und Coln. Die Gebirge Beigen Spuren früherer Bulfane, ber Laacher See scheint ein eingesunkener Krater zu sein.

## Stäbte.

Manen an ber Nette mit 4000 Einro., 2 fathol. Rirchen, 1 Spnagoge, 1 Progymnasium, 1 Schlosse. Tuche und Leberfabrikation sind bie vornehmsten Nahrungezweige.

Andernach, (Antonacum) von den Romern befestiget als Uebergangspunct über ben Rhein, mit 2800 Ginw., 1 fatbol. Rirche, 1 Proammaffum, 1 Schloffe. Auf ben nabegelegenen Sugeln wird guter Wein und Obit gebaut \*\*).

### Marftfleden.

Munftermaifelb mit 1400 Ginw. war ehebem eine Stadt. — Monreal am Elgbache mit 600 Ginw. — Pold mit 1200 Ginw.

<sup>\*)</sup> Ueber bie in Trummern liegende Burg Rochem f. Preugens Borgeit Bb. III, G. 72.

<sup>\*\*)</sup> Die altefte Gefchichte ber Stadt f. in Pr. Borg. Bb. 1, G. 90.

#### Dorfer.

Thur, in bessen Rabe bie Ruinen ber Frauenkirche, in welcher sich das Grabmal der heiligen Genovesa befindet, deren Schicksale zu einer rührenden Wolfssage, welche Ludwig Tief dichterisch bearbeitet hat, Veraulassung gegeben haben ") — Burgbröhl und Ober Mendig mit Mineral Quellen. Nieder Mendig, Kell, Bell, Katt mit Tuffsteinbrüchen zu Mühlsteinen. Miesenheim mit einem Eisenhammer. Frimos und Mertloch mit Schieserbrüchen; Dreckenach mit Thongruben.

7. Der Rreis Cobleng

hat 5 Gev. M. Bodenfläche, mit 48,000 Einw., in 4 Städten, und 18 Dörfern Weilern u. f. w. Er wurde gebildet aus Bestandeheisten ber ehemaligen Erzstifte Trier und Coln, der Bogtei Winningen, der hinteren Grafschaft Spandeim und Herrschaft Ballendar. Dieser Kreis, welcher auf beiden Ufern des Rheines und der Mosel sich ausebreitet, gehört zu den schönsten Landschaften des Königreichs.

#### Stäbte.

Cobleng, von ben Romern Confluentia genannt, am Ginfluß ber Mofel in ben Rhein, liegt unter 50° 21' R. B. und 25° 10' D. L. hat 15,000 Ginm., 14 fathol., 1 evangel. Rirde, 1 Synagoge, 1 Bline ben Inffirut. Unter ben Rirchen zeichnen fich burch alte Bauart und ehrwurdige Denkmaler bie Liebfrauen Rirche und bie ben Evangelifden eingeraumte Stiftefirche aus; unter ben Roniglichen Bebauben: Die Commandantur (früher bas graflich Metternichsche Saus) bie Bobnung bes Oberprafidenten (fruber bas graffich Boosiche Saus) bie Bohnung bes commanbirenden Generals. (früher bas graflich Lepeniche Sans), guffer biefen noch bas beutsche Saus, bas graflich Baffenheimsche, graflich Elbische Saus, bas Theater, ber Gerichtehof. Als Feffung ift Cobleng in Berbindung mit bem gegenüberliegenden Ehrenbreitstein einer ber wichtige Uebergangspunkte bes Rheines. Auf ben, bie Stadt umgebenben, Sus geln liegen bie Forte Raifer Alexander und Frang und zwei Schloffer. von benen bas eine bereits unter bem Erzbischof Arnold 1281 angelegt wurde \*\*). Cobleng erfreute fich als Refideng ber Rurfürfien von Erier. ale Brafectur: Ctadt bes Rhein. und Mofel:Departements eines bluben:

<sup>\*)</sup> Die ursprungliche Sage wird ergabt in Preugens Borgeit Bb. I, Seite 90.

<sup>\*\*)</sup> Naberen Bericht fiber bie Geschichte ber Stadt Cobieng findet man in Pr. Borg. Bb. II, S. 80.

ben Wohlstandes, welcher sich unter preußischer herrichaft bedeutend gesteigert hat, wo sie ber Sit des Oberpräsidenten der Provinz, einer Regierung, eines Landgerichts, Friedensgerichtes, Oberpostamtes, des General-Commando's des achten Armee-Corps, einer Commandantur und anderer Civil: und Militairbehörden geworden ist. Mehr noch aber ist der Wohlstand durch das Aufblühen des Sandels und der Gewerbe in Aufnahme gekonnnen und durch die vielen Tausende von Fremden, welche auf Dampsichissen und Gilwagen die schönen Rheingegenden besuchen und vor allen gern in Coblenz verweilen. — Ihr Trinfwasser erhält die Stadt durch eine künstliche Wasserleitung, welche es von jenseit der Mosel herüberführt. Coblenz ist der Gedurtsort des kaiserlichesöftreichischen Sof. und Staats Canzlers Fürsten Metternich und der nicht minder berühnten und beliebten Sängerin Henriette Sontag, gegenwärtig Gräfin Rossi.

Thal. Ehren breitstein, Coblenz gegenüber auf bem rechten Rheinufer gelegen, wohin eine 485 Fuß lange Schiffbrude führt, hat 3000 E., 2 Kirchen, ein altes Schloß. Der unmittelbar babei sich erhebende Felsen von 376 Fuß Sohe, ber Ehrenbreitstein genannt, trug schon früher eine Festung, welche von ben Franzosen verwüstet wurde. Sie ist gegenwärtig wiederhergestellt, und zwar mit einer Bollendung und Kunft, baß sie nicht nicht ihres Gleichen in, und noch weniger, außer Europa hat.

Vallendar mit 3000 Einw. Wie in den meisten, am Rheine gelegenen Städten sind Leder : Tabaf und Tuch : Fabrifation die vornehmsten Gewerbe.

Bendorf am Rheine mit 1200 Einwohnern, 1 evangelischen, 1 katholischen Rirche und dem Justigamte hammerftein. In der Nabe Gisenhutten und Sandsteinbruche.

### Dörfer.

Metternich, Stammhaus der Graflich Metternichschen Familie. — Baffenheim, Stammhaus der Grafen Balbbott von Baffenheim, Sann am rechten Rheinufer mit 1100 Einw., Stammfchloß der Grafen Sahn. — Rlärlich und Binningen mit Mineralquellen. Muhleheim mit Wein: und ObsieBau. Rens auf dem linken Ufer, mit 1500 E. und 1 Fähre über den Rhein\*). Cobern mit 1300 E. und 1 Tabalefabrik. — Guls mit 1100 Einw., 1 Steingut: Fabrik.

<sup>\*)</sup> Das alte Renfe, wo ber Konigstuhl ftand f. Preugens Borgeit Bb. I, G. 91. II, G. 77.

Schöngelegen ift die Rheininfel Oberwerth und die dem Kronpringen von Preugen gehörende Burg Stolzenfele.

#### 8. Der Rreis Reuwieb

hat 11½ Gev. M. Bobenfläche mit 53,000 Einw., in 2 Städten, 5 Marktsteden, 255 Borfern, Weilern u. f. w. Er wurde gebildet aus der Standesherrschaft des Fürsten von Wied, aus Bestandtheilen der Erz. Stifte Trier und Coln und aus der Herrschaft Arenfels. Auf den hügeln des rechten Rheinufers, bis zu welchem ein Jug des Westers waldes heranreicht, wird vortrefflicher Wein und in der ebnen Landsschaft gutes Getreibe gewonnen.

#### Stabte.

Neuwied ist wohl die neueste Stadt am Rheine, da sie erst im Jahre 1648 angelegt wurde. Sie hat 5500 Einw., 3 Kirchen, 2 Betzhäuser für Menoniten, 1 Spnagoge, 1 Schullehrer Seminar, 1 Prozymmassum, 1 Erziehungs Anstalt der evangelischen Brüdergemeinde, 1 Gewerbschule, 1 Hospital, 1 Waisenhaus. In dem Schlosse resident der Standesherr Fürst von Neuwied; dem Besucher werden hier die, von dem Fürsten Maxtmilian in Brasslien gesammelten, Merkwürdigseiten gezeigt. In der Stadt, welche sich durch Regelmäßigkeit und Reinlichkeit vor allen anderen Rheinstädten ausgezeichnet, besinden sich die fürstliche Regierung, das landräthliche Umt, das fürstliche Justlizumt, ein Hauptsteuerzumt und ein Berggericht. Die Betriebsamseit ist besonders aus Seidenzund BaumwollenzManusacturen, Bandz, Zwirnz, Seisenz und Eisenwaaren Fabristation gerichtet.

Ling (Lentium) am rechten Ufer bes Rheins mit 2400 Ginw., 2 Kirchen, 1 Schlosse, 1 Progymnasium. In ber Nahe wied Brauns fohle und Gisenstein gebrochen. ).

# Marttfleden. ..... Mannen gent

Erpel, am rechten Rheinufer, mit 900 Ginw. In der Rabe er-

Untel, am Rheine mit 900 Ginw., 1 fathol. Kirche, 1 Spnagoge. Der hier gebaute Bein wird als der beste Rubesheimer und Asmannshäuser versendet.

Secretary of the Contract of

24

<sup>\*)</sup> Die altere Gefchichte ber Stadt finbet man in Preufens Borgeit Bb. III, G. 287.

Dierdorf mit 1500 Einw., 1 Rirche, 1 hospital, 1 Schloffe, mehrere Gifenwaaren und Leder-Fabrifen.

Ifenburg mit 600 Ginm.

#### Dörfet.

Altenwied mit einem Justizante. Puderbach, Raubach, Döttesfeld, Reichenstein, Rheinbreitbach und Niederhonnes feld mit Eisenhämmern. Ober und Nieder Bieber mit Silbers und Bleis Schmelzen und Eisenhütten. Leudersdorf und Hönningen ansehnliche Dörfer mit 1500 Einwohnern ein jedes, Weinbau und Feldbau.

#### 9. Der Rreis Altenfirchen

hat 11½ Gev. M. Bobenfläche mit 35,000 Einw., in 2 Marktflecken, 500 Dörfern, Weilern u. f. w. Er wurde gebildet aus der Grafschaft Sann-Altenkirchen, der Herrschaft Wisdenburg, aus dem Amte Hamm (nicht mit der Stadt gleiches Namens in der Provinz Westfaten zu verwechseln) und einigen Ortschaften des ehemaligen Erzstiftes Eöln. Einige Seitenzüge des Westerwaldes machen die Landschaft rauh und gebirgig, sie ist weniger ergiebig an Getreide, als an Holz und Metallen.

#### Marftfleden.

Altenfirchen an ber Wied, mit 1100 Einw., 1 evangel. 1 fathol. Rirche, 1 Schloß, war ehebem ber Hauptort ber Grafichaft Sann-Alzten-Rirchen. In ber Rabe find mehrere Gifenhammer.

Freusburg an der Sieg, mit 500 Einwohnern, 1 evangelischen Rirche. Das Bergschloß Freusburg nabe babei gehört bem Grafen von Savn.

## Dörfer.

Samm mit Eisenhammern, Rohsiahlwerf, einem Bergamte und einer Pulvermuhle. Almersbach, Alledorf, Brachbach, Grünesbach, Mudersbach, Gerdorf, Seelenberg, Niedern Dreisbach und Horrhausen mit Gisengruben und Gisenhämmern. Daaden mit einem Rupterbergwert; Schönstein, mit einem fühllich Satzeldiesichen Amte.

Wir wenden uns von hier wiederum dem Weften zu und erfleigen auf dem linken Rheinufer noch einmal die unwirthliche Gifel.

#### 10. Der Rreis Abenau

hat 10 Gev. M. Bedenfläche, mit 25,000 Einw., in 4 Markt, fleden und 143 Dörfern, Weilern u. f. w. Er wurde gebildet aus früheren Bestandtheilen des Erzstiftes Coln und bes Fürstenthums Arentberg und aus der Grasschaft Birnenburg. Ein Jug des Eiselgebirges erfüllt diesen Kreis mit Waldung und unfruchtbarer Gegend. Holz und Wiehzucht bilden den Reichthum der Bewohner, Die armeren nahren sich von Feldbau, Bergbau, Garnspinnen und Leinwandweben.

Marftfleden.

Albenau an ber Albenau, früher ein Stabtthen, hat 1400 Ginto., 2 fathol. Rirchen.

Aremberg an ber Ahr, mit 300 Einw., 1 fathol. Rirche. Auf bem naben Bafaltberge liegt bas Stammichloß ber Fürsten von Aremberg ').

Birnenburg in unwirthbarer Gegend, mit 300 Ginw., 1 fatholifchen Rirche; das Stammichloß der Grafen von Birnenburg liegt in Trummern \*\*).

Relberg auf ber rauheften Stelle ber Gifel gelegen, mit 700 G., 1 fatbol. Rirche.

#### Dörfer.

Lind, Brud und Liers, mit Rupfer, und Bleibergwerten, Bollfcheib mit einem Braunfohlenlager. Beinbern mit Ralffteinbruchen \*\*\*).

### 11. Der Rreis Uhrweiler.

hat 64 Gev. M. Bobenfläche, mit 32,000 Einw., in 3 Stabten 2 Marktsteden und 115 Borfern, Weilern u. f. w. Er wurde gebildet aus früheren Bestandtheilen des Herzogthums Julich, des Erzististes Soln, aus der Burggrafschaft Rheined und der Herrschaft Ollbrud. So weit das Eiselgebirge in diesen Kreis hereinreicht ist die Landschaft

<sup>&#</sup>x27;) Ueber biefe Burg findet man einige Rachrichten in Preugene Borgeit Bb. IV, G. 94.

<sup>\*\*)</sup> Die Geschichte ter Grafen von Birnenburg f. in Preuffene Borgeit Bb. III, G. 189.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Ruinen ber Rurburg liegen 2220 Fuß boch auf bem bodften Punfte ber Gifel, G. Preugene Borgeit Bb. III, G. 191.

unfruchtbarbar, die Abdachung gegen ben Rhein zu hat gute Felber und an ben Ufern ber Ahr wird ein vortrefflicher, bem Burgunder nahkommender, Rothwein gewommen.

Stäbte.

Ahrweiler an ber Ahr, mit 2500 Einw. 2 kathol. Kirchen, war früher befestiget. Weinbau, Lebers und Tuchfabrikation machen ben Ort giemlich nahrhaft \*)

Singig am linten Rheinufer, mit 1600 Einwohnern, 1 fatho-

Remagen von ben Romern Rigomagum genannt, am linken Mheinufer gelegen, mit 1500 Ginm., 1 evangel. und 1 fathol. Kirche, in welcher lettern ber Ropf bes heiligen Appollinaris aufbewahrt wird. In ber Nahe ber Stadt ber Appollinarisberg.

## Marftfleden.

Altenahr, an ber Ahr mit 400 Gine., 1 fathol. Rirche und einer alten Burg. "").

Rieder Breifig mit 1000 Einw., 1 fathol. Rirche, hat am Rhein gute Beinpflanzungen.

Dörfer.

Rheined \*\*\*) in der Nabe die Burg gleiches Namens, bas Ctamm: fclog ber Burggrafen von Rheined.

Babenheim, mit einem Gauerbrunnen.

Beimersheim und Bodendorf mit ehemaligem Beinbau.

Brohl mit 800 Ginwohnern, Tufffleinbruden und einem Aupfershammer.

Ronnenwerth, eine schöngelegene Insel des Rheins mit einem chemaligen Benedictiner: Ronnenkloster, welches gegenwärtig als Wirthshans benuft wird; früher hieß diese Insel Rolandswerth und auf hohem Felsen am linken Ufer des Rheines sieht man die Erummer der

<sup>&</sup>quot;) Die altere Geschichte ber Stadt f. in Preugene Vorzeit Bb. III, Gite 188.

<sup>\*\*)</sup> Diese Burg wird öfter in ben Kriegen ber Bifchofe von Coln mit ihren Burgern erwähnt. S. Preugene Borgeit Bt. III, S. 92. Die Sage vom Rittersprung Bt. IV, S. 186 und bie von ber Teufeletangel Bt. IV, Seite 283.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Geschichte biefer Burg findet man in Preugens Borgeit Bb. IV, Seite 276.

Burg Rolandsed "). - Unfelbach mit Bafaltsteinbruchen. Ober-

## 12. Der Rreis Beglar

hat 91 Gev. M. Bodenfläche, mit 39,000 Einw., in 2 Stabten, 1 Marktsteden und 60 Dörfern, Weilern u. f. w. Er wurde gebildet aus der ehemaligen freien Reichsstadt Wettlar, aus den Standesherrschaften der Fürsten Solms-Braunfels und Solms-Hohnst und aus dem, einst nassaufichen, Amte Athach. Dieser Kreis wird von kurhessischen, großherzoglich hessischem und nassauschem Gebiet umschlossen.

#### Stäbte.

Weglar (Wittlar) am Einflusse ber Dill in die Lahn mit 4800 E. 4 evangel., 1 fathol. Kirche, 1 Synagoge, 1 Gymnasium und 2 Borsstädten, ehedem eine treie Neichsstadt und Sit des Neichssammergerichts, welches durch seine ohnendelichen Prozesse berüchtiget war. Die Stadt hat sehr freundliche Umgebungen, Weinberge und Obstgärten \*\*).

Braunfels am Jarbache, Residenz des Fürsten Solms. Braunfels mit 1500 Einw., 2 evangel. Kirchen, 1 Synagoge, 1 Schlosse. Durch eine Wasserleitung wird die Stadt mit Trinkwasser versorgt.

#### Marttfleden.

Leun an der Lahn, mit 900 Einwohnern, 1 evangelischen Rirche. Die hiefige Glodengießerei hat sich einigen Ruf erworben; in der Nahe bes Ortes find Sijenhütten.

## Dörfer.

Greifenstein mit einem Solms : Braunfelfischen Justigamte \*\*\*). Soben : Solms mit einem Solms : Lychschen Justig Umte. Oberns borf, Ablar, Werdorf und Chringshausen mit Eisenbergwerken und Sisenhämmern. Unbach, ein von Nassau abgetretenes Umt. Niesber Eleen mit einer Pulversabrif.

<sup>\*)</sup> Ueber Infel und Burg f. Preugens Borgeit Bb. IV, G. 282.

<sup>\*\*)</sup> Die altere Geschichte ber Stadt findet man in Preufens Borgeit Be. III, Seite 252. Ueber bie Burg Rarlemund f. ebenbafelbft Seite 257.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Rabe bie Burgraine Greifenftein; f. Preufens Borgeit Bb. III, G. 258.

## III. Der Regierungsbegirf Coln

wurde gebilbet ans Beftanbtheilen bes ehemaligen Ergfiftes Coln, aus ber freien Reichsftadt Coln, aus Theilen ber Herzogthumer Julich und Berg, und aus ben Standesherrschaften Homburg und Gimborn, über beren geschichtliche Berkunft wir folgendes mittheilen wollen:

## 1. Das Ergftift Coln.

Schon um bas Jahr 314 wird uns ein Bifchof bon Coln mit Ramen Daternus genannt; zuverläffiger miffen wir, bag Coln ichon vor Carle bes Großen Regierung 745 unter Carlmann jum Ergbisthum erhoben, und über die Bisthumer, Luttich, Utrecht, Minden, Muns fter, Osnabrud gefett murbe. In nabere Berbindung mit bem beiligen romifchen Reiche fam Coln baburch, bag ber Ergbifchof Beribert (997 bis 1021) ju einem Rur- und Bahlfürften erhoben murbe, worauf fein Rachfolger bas Umt eines Ergfanglere bes Reiche burch Stalien erhielt. 216 Luthers Bort und bie Reformation ber Rirche an Saupt und Bliebern auch am Mein feften Grund gewann, erflatte fich ber Erge bischof Gebhard von Mattburg für bas Evangelium (1577 - 1588) und befannte fich gur Qluasburgifchen Confession. Allein bas, auf feine Pfrunden eiferfuchtige Capitel mußte, bom Dabft und Raifer unterflutt, die Absetung bes Erzbischofs burchzusetten. : Doch vor ber ganglichen Auflösung bes beutschen Reiches ward bas Ergftift aufgeloft; die auf bem linten Rheinufer gelegenen Befitungen murben mit ber Republit Frantreich vereiniget, die auf bem rechten an Raffau, Darmftadt und Aremberg vertheilt. Durch bie Wiener Congreß : Acte murben biefe Lander ber Rrone Preufen augetheilt, welche fie bem neugebilbeten Großbergog. thum Dieberrhein einverleibte.

Die Stadt Coln mar von dem Erzbischof unabhängig und durch Raiser Otto I. 870 mit großen Freiheiten begnadet, behauptete sie als freie Reichsstadt eine völlig republikanische Berkassung\*). Dennoch fanden die Bürger einen großen Unterschied, als Soln 1801 der Republik Frankreich einverleibt wurde. Alls im Jahre 1815 anstatt

<sup>\*)</sup> Die blutigen Fehden ber trohigen Burgerichaft von Con mit ihren Erzbifchofen werden erzählt in Preugens Borzeit Bb. I, S. 293. Bb. II, S. 485. Bb. III, S. 176.

des abfoluten Napoleonischen der Preußische Abler bort aufgepflangt wurde, begann fur die Stadt, wie fur die gefammten Rheiulande eine

neue gefegnete Beit.

Bei der Auflösung des Erzstiftes war dasselbe in das Oberstift, das Unterstift und das westfälische Erzstift getheilt. Das Oberstift entheilt die Lemter Andernach, Ahrweiler, Godesberg, Brühl, Bonn, Harbt, Lechenich, Jülpich, (im Jülichschen gelegen); Rheinbach, Altenwied auf dem rechten Rheinuser, die Stadt Rense und im Trierschen Zeltingen. Das Niederstift begriff die Alemter Cöln, Deuß, Hüsteradt, Linn und Derbingen, Kempen und Rheinberg. Das westfälische Erzstift war in die Quartiere, Werl, Rüden, Bilstein und Brilon getheilt; Recklingshausen hieß das lippische Niederstift. — Mit Ausnahme des westfälischen Erzstiftes wurden diese Besthungen 1815 dem Großherzogthum Niedersrhein zugetheilt.

### 2. Die Graffcaft Somburg

kam burch Bermählung i. J. 1283 an ben Grafen Gottfried von Sann. Alls i. J. 1607 die Sann Wittgensteinschen Herrschaften getheilt wurden, kam Homburg an die berleburger Linie. Als die Neben-Linie Homburg 1743 ausstarb, fiel die Herrschaft an die Hauptlinie zurück, kam 1806 unter großherzoglich bergische, 1815 unter preußische Landeshoheit.

## 3. Die Berrichaft Gimborn und Reuftabt

gehörte in frühester Zeit zur Grafschaft Mark. Durch heirath kam der Freiherr Wilhelm von Schwarzenberg 1539 in Besitz derselben, dessen Nachschumen 1599 in dem Reichsgrafenstand erhoben wurden. Graf Adam von Schwarzenberg nahm 1810 seine herrschaft von dem Kursürsten Johann Sigismund von Brandenburg und dem Herzoge Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, als gemeinschaftlichen Besstern der Herzogthümer Jülich und Eleve, zu Lehen; 1682 wurde die herrschaft Gimborn: Reustadt reichsunmittelbar und 1782 verkauste sie der Kürst von Schwarzenberg an einen Grasen von Wallmoden. Nach der Ausschlag des deutschen Reiches kam sie 1806 unter großherzoglich bergische und 1815 unter königlich preußische Landeshoheit.

Bu bem Regierungsbegirf gehören auch noch Bestandtheile ber eher maligen Berzogthumer Julich und Berg, deren Geschichte wir bei bem Regierungsbegirk Duffelborf erwähnen werden.

#### Statistif.

Der Regierungsbegirf Coln hat 73 Gev. M. Bobenflade, ober 1,600,000 Pr. Morgen Landes; von biefen fommen:

: Beinberge . . . 5,000 :

s 2 Triften . . 110.000

Die Bevölferung belief sich im Jahre 1834 auf 403,300 Seelen; m Jahre 1837 auf 420,400, so baß über 5700 E. auf ber Bev. M. leben. Der Religion nach gehören 353,000 ber fatholischen, 62,000 ber evangel. Kirche, 5400 bem Jubenthum au.

Der Regierungsbezirk wird in 11 Kreise eingetheilt, in welchem sich 12 Städte, 12 Marktslecken und gegen 3400 Börfer, Weiler, Vorwerke u. s. w. befinden. Kirchen, Capellen, Bethäuser und Spnagogen sind 580, andere öffentliche Gebäude 720 vorhanden. Fabriken und Mühlen wurden bereits vor einigen Jahren 1000 gezählt. Die Kirchen der Katholiken sind in 16 Dekanate eingetheilt und siehen unster dem Erzbisthume Coln mit einem Metropolitan: Capitel und 1-General-Wicariats: Amte; die evangelischen Gemeinden siehen unter 2 Superintendenturen und dem evangelischen Bischof der Rheinprovinz. Für den öffentlichen Unterricht sorgen 1 Universität, 4 Gymnassen, 1 katholisches Priesser; und 1 Schulkehrer: Seminar, 3 Handelsschulen, 70 katholische, 10 evangelische Stadt, 320 Land: und gegen 100 Elementar: Schulen.

Die Rechtspflege wird von bem Rheinischen Appellations: Gerichtshofe zu Coln, bem Land: und handelsgerichte ebendaselbst und von 23 Friedensgerichten verwaltet.

### Topographie.

## 1. Der Kreis Bonn

hat 5 Gev. M. Bodenflache mit 45,000 E., in 1 Stadt, 90 Derfern, Beilern u. f. w., so daß auf der Gev. M. 9000 Menschen leben. Dieser Kreis wurde aus Bestandtheilen des chemaligen Erzstiftes Soln gebildet und liegt fast ganz auf dem linken Rheinufer; die Landschaft beginnt hier sich zu ebnen und begünstigt auf ergiebigem Boden ben Feldbau. Das Borkommen von Alaun, Braunkohle und Thon zeigt an, daß wir hier in das Riederland eingetreten sind.

#### Die Gtabt

Bonn unter 50° 25' R. B. 27° 24 D. L., 79 Deilen von Berlin entfernt, liegt am linken Ufer bes Rheines, welches mit bem rechten burch eine Schiffbrude verbunden ift. Die Stadt bat 13,000 G. 4 fatholifche, 1 evangelifche Rirche. Die Romer hatten bier, als Drus fus feine Buge nach Germanien unternahm, ein Caftell und Sacitus führt "Bona" ale eine Stadt am Rheine auf. Die Erzbischofe und Rurfürsten von Coln begunftigten Bonn baburch, bag fie bereits im 13. Jahrhundert bier Sof hielten und fpater entftand bier bas pracht. volle erzbischöfliche Schlof, in welchem feit 1818 bie, mit foniglicher Freigebigfeit ausgestattete, rheinische Friedrich : Dilhelms : Uni. versität, mit ihrer Bibliothet, ihren reichen Sammlungen und Dufeen refibirt. Der Biffenschaft ift außerbem noch bas furfürftliche Luft. fcbloß Clemenerub in Poppeleburg eingeraumt worden, beffen Dart mit einem botanischen Garten bereichert morben ift; Die überaus reichen und wohlgeordneten naturbiftorischen Sammlungen ber Universitat befinben fich in Diefem Schloffe. Bon ben fruberen Festungewerfen ber Stadt Bonn ift feine Gpur mehr borhanden, die Umgebungen ber Stadt find Garten und jenfeit bes Rheines erheben fich bie eigenthumlich geformten Bergfuppen bes Giebengebirges. Gobesberg mit feinem Birthebaus und Gefundbrunnen, feinen Burgtrummern, auf frei liegen: bem Sugel, ber Rhein mit bem ichongelegenen Ronnenwerth und anberen Infeln laben zu Spagiergangen und Rahrten ein, wie fie faum eine andere beutsche Universitat barbictet.

Neben ber Wissenschaft, welche außer ber, von mehr als 1000 Studenten besuchten Universität auch noch durch ein Gymnassum und mehrere städtische Schulen gefördert wird, blühen Sandel und Gewerbe im schönsten Flor und die Anwesenheit eines Oberbergamtes, Friedengerichtes und anderer königlicher und städtischer Behörden fördern Leben und Wohlstand. Der genialste deutsche Componist der neuesten Zeit, L. von Beethoven ward in Bonn geboren; ein Denkmal soll ihm in seiner Vatersiadt, die, wie dies in Deutschland Brauch ist, sich während seines Lebens wenig um ihn kümmerte, errichtet werden.

Dörfer.

Poppeleburg, Bugermeisterei mit bem schon ermahnten Schloffe Clemenbruh; in ber Nabe eine Steingutfabrif.

Godesberg, Rirchtorf mit einer Mineralquelle und mohleinger richtetem Badehaufe ').

Friesdorf mit einem Alaun- und Brauntohlen . Berte. Roiss borf mit einem Mineralbrunnen. — Puefichen, ein ehemaliges Carmeliterkloster, mit einer Wallfahrtfirche in der Burgemeisterei Willich und dem St. Abelheidsbrunnen \*\*)

#### 2. Der Stabtfreis Coln

umfafit bie Gtadt Coln und ihr Bebiet. Coln urfprünglich von ben Ubiern, einem germanischen Boltoftamme angelegt, führte i. 3. 20 n. C. ben Ramen oppidum Ubiorum und war die Sauptftadt ber, unter romifcher Berrichaft ftebenben, Germania inferior. 2018 ber Raifer Claubins eine romifche Colonie bier anfiedelte, nannte er Diefe. gu Ghren feiner, in biefer Stadt gebornen, Bemablin Marippina, einer Sochter bes Germanicus, Colonia Agrippina, woraus ber Rame Coln entftanden iff \*\*\*). Unter romifcher Berrichaft blubte bie Colonie raich empor, allein die ichonen Denfmaler und Prachtgebaude der Romer wurden burch die Franken (475), durch die Friefen (716) und burch Die Mormannen (845- 882) gerffort. Als Carl ber Große ben Dries fter Silbebold jum Erzblichofe von Coln ernannte und ihm bie Bis ichofe von Dufter, Denabrud, Luttich, Bremen, Utrecht und Minden untergab, begann fur bas Erzstift bie bochfte Veriode feines Glanges t). Je anmaßender aber bie Ergbischofe wurden, befto eiferfüchtiger wurden bie Burger auf ihre Rechte und Freiheiten, woburch es zu blutigen Rebben fam, welche Jahrhunderte lang mit großer Erbitterung geführt wurden. Gingen nun auch zulett die Burger aus biefen Rampfen als Sieger hervor, ba fie fich eine, von bem Erzbischof gang unabhangige, ftabtisch = republikanische Berfassung erfochten, so burfen wir boch nicht

<sup>\*)</sup> Ueber bie Burg bei Gobesberg f. Prengens Borgeit St. VI, S. 278.

<sup>\*\*)</sup> Die Sage von St. Abelheibe Puckchen fintet man in Preufens Borgeit Bb. III, G. 83.

<sup>\*\*\*)</sup> Die altefte Geschichte ber Stadt Coin f. in Preugens Borgeit Bb. I, Seite 96.

<sup>†)</sup> Die Sage von Bifchof Silbebolt findet man in Preufens Borgeit Bb. IV, S. 190.

vertennen, das bie Ergbifchbfe wefentlich gu bem Ruhin, Reichthum und Glang ber Stadt beigetragen haben ").

Coln liegt unter 50° 55' R. B. 24° 35 D. E. 741 DR. von Berlin entfernt, in ebner Gegend am linfen Ufer bes Rheins, uber welchen eine, 1300 F. lange Schiffbrude gelegt ift. Der Umfang ber Stadt betraat zwei Stunden, ihre Lange eine Stunde, fo bag fie am Rhein. ufer einen Salbmond bilbet. Die aus'alter Beit ber borhandenen Mauern, feffen Thore und Barten find neuerbings benuft worben, um Goln mit Reffungewerfen 2 ju umgeben, woburch fie ein bebeutenber Baffenplat geworben ift. Die Einwohnergabl beläuft fich auf 65,000 außer bem Militar, welches in 1 Divifion Infanterie, 1 Cavalerie und 1 Lands wehrbrigabe, welche lettere jeboch nur jahrlich zweimal zu ben Baffenübungen berfammelt wird, beffeht." Unter ben 25 Rirchen, welche mit ihren Thurmen ber Stadt jur befondern Bierbe gereichen, ragt über alle ber, obwohl unvollendete, bennoch großartige Dom hervor, welcher unter bem Erzbifchof Conrad von Sochifedten 1248 angefangen wurde und für beffen Erhaltung und Husbau burch die Freigebigfeit unfers frommen und funfifinnigen Koniges burch reichliche Beifleuer ber evangelifchen, fo wie ber fatholifchen Glaubenegenoffen fortmabrent geforgt wird \*\*). Ein ichones Altarbild von Meifter Bilbelm von Coln ichmudt ben Sochalter, bas 400 Ruß lange Schiff tragen 100 Saulen, prachts volle Glasmalereien gieren bie boben Rirchenfenfter und unter ben toffbaren Rirchenschäten wird eine filberne, mit edlen und geschnittenen Steinen befette Trube, in welchet bie Ropfe ber beiligen brei Ronige aufbewahrt werben, fur ben werthvollften gehalten. Bon ben andern Rirchen nennen wir die St. Deterefirche, fur welche ber berühmte, bier geborne, niederlandische Maler: Paul Rubens die Rreuzigung bes Apoftels Betrus gemalt hat, welches Gemalbe von ben Frangofen nach Paris in bas Musee Napoleon gebracht, auf Befehl bes Ronigs Fried. rich Wilhelms III. nach ber Ginnahme von Paris 1814 ben Colnern wieber gurudgegeben murbe. Gine ber alteffen Rirchen ift bie bes beiligen Gereon, bem Unführer einer driftlichen Legion, melder gur Beit bes Raifers Diocletian ben Martyrertobt farb \*\*\*). Die Lus. ober Lus

<sup>\*)</sup> Die Geschichte einiger Erzbischöfe bon Coin f. Preugens Bergeit Be. I, S. 96. 293. Bb II, 185. Bb. IV, 116.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Dom ju Coln f. Preugens Borgeit Bt. II, G. 88.

<sup>\*\*\*)</sup> G. Preugene Borgeit Bb. II; G. 98.

folphelirche wurde angeblich fchon im 6. Sahrhundert erbaut und in ibr befindet fich die Gruft bes erften Bifchofe von Coln, bes beil. Dater-Die Rirche ber beiligen Urfula, ber Schutheiligen Colns, verwahrt die Gebeine ber 11,000 Jungfrauen, welche mit ihr ben Dartprertob farben. In ber St. Marienfirche befindet fich ein Gemalbe ber altbeutschen Schule, welches wohl mit Unrecht Albrecht Durer gu-Unter ben anderen öffentlichen Gebauben aus frubegeschrieben wirb. rer Beit zeichnet fich bas Raufhaus Burgenich aus, in welchem in alter Reit mehrere Reichstage gehalten worben find, und morin gegenwartig ber Colner Dummenfchang jur Beit bee Carneval fein Befen treibt. Ferner bas. 1571 erbaute Rathbaus, Die Erzbischöfliche Refibenz, bas ebe. malige Beughaus und mehrere Palafte alter graflicher Familien, welche gegenwärtig von bem Ober Prafibenten, bem commanbirenden Generale und Reftungs . Commandanten bewohnt werben. 216 Git bes Dber: Praffdiums ber Rheinproving, bes Ergbischofe, bes rheinischen Appellationsgerichtshofes, beffen Juffigpalaft 1826 vollendet murbe, einer foniglichen Regierung, eines Sanbelsgerichtes, einer Provinzial-Steuerbirection, eines Sauptfleuers und Bollamtes und mehrerer anderen fonialichen und ftabtifchen Behorben, nimmt Coln ben Rang einer Sauptftabt ber Rheinprobing ein. Fur ben Unterricht forgen ein ergbischöfliches Priefter : Gemis nar, ein evangelisches und ein fatholisches Gymnafium eine Dochterschule ber Ursulinerinnen und einige breißig anbere ftabtische Gewerb : und Freischulen. Fur Pflege ber Urmen und Kranten wird von vier Rloftern ber barmbergigen Schwestern und in einigen vierzig Arbeitebaufern, Bospitalern u. f. m. geforgt. Gegenwartig bilben Sandel und große Sabrif-Unlagen bie Sauptquellen bes ftabtifchen Reichthums. Kabrifaten find Gifen. Stahle, Bollen- und Baumwollenwaaren, Egbat. Leber, Buder, Steingut, Spiten, Spiegel und insbesondere bas Colnifde Baffer, eau de Cologne, ju nennen, welches jeboch gegenmartig aller Orten, in jeder Branntmeindefillation gebrannt wird. Die Ausfuhr besteht vornehmlich in Soly, Bein, Korn, Schinken, Leinwand, Such, Colnifdem Baffer; Die Ginfuhr in Buder, Raffee, Bemurg. Coln bat einen geräumigen Safen, in welchem jabrlich über 400 Schiffe aus . und einlaufen. Durch eine hier gebildete Dampffchifffahrte. Befellichaft ift in neuefter Zeit ber Berfehr mit Solland und ben Niederlanden lebhaft geworden und bie unmittelbare Berbindung mit London wieder hergeftellt worden. Much fur die Runft find in neuefter Zeit in Coln Beftrebungen wieder rege geworben; eine ber wich. tigften Runftfammilungen am Rheine ift bas bier befindliche Ballraffiche Mufeum.

Bei allen politischen Sturmen und Umwälzungen, Beränderungen der Berfassung und Regierung hat sich die Stadt Coln ihre nieders deutsche Eigenthumlichfeit bewahrt und der altherkömmliche Festgruß: "Alaf Coln") hat sich in gutem Klang erhalten.

#### 3. Der Bandfreis Coln

hat 7 Gev. M. Bobenflache, mit 40,000 Einw. in 1 Stabt, 2 Markisseden, 142 Dorfern, Weilern u. s. w. Da wo das Borgebirge ber Effel den Kreis berührt, ist die Londschaft bewalbet, nach bem Rheine zu eben und fruchtbar.

#### Die Stabt

Deut liegt Coln gegenüber am rechten Ufer bes Rheines und ift mit difer Stadt durch eine Schiffbrude verbunden. Deut hat 2800 E., I Kirche, I Kapelle und ist ein lebhaft besuchter Bergnügungsort der Solner, ba sich von hier aus die Stadt Coln mit ihren Thurmen und Sauferreihen stattlich prasentiet, weshalb auch der Reisende nie verfaumen darf Deut zu besuchen.

#### Marttfleden S ett Gin Glop Bell

Bruhl am Fuse bes Eifelgebirges, mit 1700 E. Der Kurfürst und Erzbischof Clemens August legts hier 1725 bas Schloß Augusteburg an, in beffen schönem Part bas Jagbichloß Falkenluft liegt. Nappoleon machte bem Marschall Daboust ein Geschenf bamit.

Worringen nah an bem Rheine gelegen, wo einft bas romifche Saffell Bucherum ftanb; hat 1500 G. und 1 fathol. Rirche.

## Dorfer.

Frechen, eine Burgemeisterei, in welcher man fast in jedem Saufe ben glühenden Schornstein eines Topferofens findet. Rippes mit einer Steingutfabrif. Rothenkirchen am Rheine mit einer Farbenfabrif. Urft mit einem Schlosse. Bauweillet mit einem Arbeitshaufe für Sträflinge.

## 4. Der Rreis Balbbrol

Den bert ist an egydnet if ?

141 .5 .Y' .SU .m" : , N 7! BELLE ...

hat 51 Gev. M. Bobenfläche, mit 20,000 G., in 210 Obrfern, Weilern u. f. w. Er ist aus bem Amte Winded des ehemaligen Großherzogthums Berg gebildet und die Landschaft ist mit Wafdgebirgen

<sup>&</sup>quot;) Bielleicht "All auf!" ober Wohlauf Coln!

<sup>\*\*)</sup> Die Schickfate bee Staddens Brifft werben in Preuß. Borg. Bb. IV, C. 280. ergafte.

erfüllt, so baß Solz und Metall reichlich, Getreibe spärlich geroonnen wird. Diefer Kreis hat teine Stabte und Marktflecken, sondern nur Dort fer t.

2Baldbrol Sauptort der Burgemeisterei gleiches Ramens, mit 350 E. In der Rabe Gifenhutten und 1 Pulverfabrif.

Brol ein Beiler, gir ber Burgmeifierei Balbbrol gehörig, mit Bleifchmelzen und Gffengruben.

Denftingen, eine Burgmeiflerei, mit ben Bjeifdmelghutten Buchwerf und Mittelacher. Dattenfeld mit einem Blaufarbenwerte, Edhagen mit Gifen:, Bleis und Aupferhammern. Moobbach, mit einer Stahlhutte.

# 5. Der Rreis Siegburg ober ber Siegfreis

hat 14½ Gev. M. Bodenfläche, mit 71,000 E., in 2 Städten, 100 Dörfern 220, Weilern und 500 einzelnen Bauernhöfen. Er wurde aus Bestandtheilen des ehemaligen Erzstiftes Son und des Großberzogsthums Berg gebildet. Die Landschaft ist rauh und gebirgig, da der Westerwald und das Siebengebirge mit ihren waldigen hohen hier lagern.

#### Stäbte.

Siegburg an der Sieg mit 2900 E., 1 Kirche, 1 Schlosse, 1 Bürgerschule, Oberförsterei und Provinzial-Fren Anstalt. In der Rabe der Michaelisberg.

Königswinter am rechten Ufer des Abeins mit 2000 Einwohnern, 1 Kirche. In der Nähe erheben fich die Hügel des Siebengebirges, deren einzelne Namen wir schon oben angeführt haben. Bon hier aus besucht man die Löwenburg und den Drachenfels.).

## Burgmeiftereien und Dorfer.

Uderath mit 450 Einm., 1 fathol. Rirche, halt einen Jahrmarft, Blanfenburg an ber Sieg mit 1 Kirche 350 G., welche Beinbau, Wiehzucht und Aderbau treiben. — Sonnef, Burgmeisterei und Dorf \*\*). Sieglar mit 1200 G., 1 Kirch. — Eitorf mit 1 Frie-

<sup>\*)</sup> Ueber bie Lowenburg f. Preufiens Borgeit Bb. III, C. 77. Ueber ben Dradgenfels f. ebenbaf. Bb. IV, C. 184.

<sup>\*\*)</sup> honnes war in frisester Zeit ein ftatticher Ort mit einem Schlof und unterhielt eine Mannschaft von 470 Augelschützu. 36. Preußens Borz zeit Bb. III, S. 81.

benegericht. Brot mit einem Eisenhammer. Dorp zur Burgmeissterei Bahlicheid gehörig mit 1 Gifenhammer; Rupprichterobt mit 2 Pulverfabrifen. —

#### 6. Der Rreis Gummersbach

hat 51 Gev. M. Bobenfläche mit 30,000 Einw., in 1 Stabt, 2 Marktfleden, 40 Dörfern, Burgmeisfereien u. s. w. Angrenzend an Westfalen ziehen sich die Gebirge von dort herüber, wodurch die Landschaft mehr auf Holhandel und Eisenbergwerke, als auf ergiebiges Fruchtland angewiesen ist. Dieser Kreis ist aus den Grafschaften Homsburg und Gimborn gebildet worden.

#### Die Stabt

Summmersbach am Gummersbache, hat 800 Einw., 1 Kirche, 1 landräthliches Amt, 1 Friedensgericht, und mehrere Tuche und Gisenswaaren-Kabrifen.

#### Marftfleden.

Reuftabt, an einem tiefen, von ber Agger burchrauschten Thale gelegen, mit 1100 G., 1 kathol. Rirche.

Niemberg, Sauptort ber, bem Fürsten Bittgenftein Berleburg gehörigen, Grafichaft Somburg.

Burgmeiftereien und Dorfer.

Gimborn mit einem Schloffe bes Fürsten Bittgenstein-Berleburg. Riederoth, Burgmeisterei mit einer Mineralquelle und Sifenhütten. Das Kirchborf gleiches Namens zeichnet sich baburch aus, baß sich in bemselben eine Sandelsschule, ein Doctor und ein Apotheker befinden.

### 7. Der Rreis Bipperfurth

hat 5% Gev. M. Bobenflache mit 26,000 E., in 1 Stadt 640 Burgemeistereien und Dörfern; er wurde aus verschiedenen Aemtern des Großherzogthums Berg gebildet. Gebirge mit Wald durchziehen die Landschaft; 15 Hammerwerke, mehrere Schmelzhütten und zahlreiche Fabriken verarbeiten das hier gewonnene Gisen und Rupfer.

### Die Stabt .

Wipperfurth an der Wupper mit 1800 E., I fathol., I evangel. Kirche. Bei der geringen Ergiedigfeit des Bodens sind die Bewohner vornehmlich auf die Thätigfeit in den Tuche, Leder und Gifenfabriken angewiesen. In dem nahegelegenen Kreuzberge wird auf Rupfer gebaut. Burgmeistereien und Dorfer.

Lindlar, Burgmeifterei ju welcher bie Dorfer Lindlar mit Blei-

und Gifenbergwerfen; Abrahamethal, Gibach, habbich, Merlenbach und Siebenfifen, fammtlich mit Gifenhammern und Rohftahlshammern gehören.

Rluppelberg, Burgmeisterei mit ben Borfern, Nieber Rluppelberg mit 1 Rupferhutte, Erumenohl, Rerche, Lippe, Neuenhammer, mit Robstablbammern und Raffinirhammern.

Curte, Burgmeisterei mit ben Dorfern Duhn, in welchem 1 Robsfahlbammer, Brude, in welchem eine Bulvermuble.

Engelsfirchen, Burgmeisterei mit mehreren Dorfern, in benen fich in gutem Betrieb stehende Gifenhammer und Raffinirstahlhammer befinden.

Bipperfurth Burgmeisterei mit ben Dorfern Egerpobl mit 1 Raffinir Stahlhammer; Sonnige und Rene mit Rechammern, Streppel mit 1 Pulvermuble.

#### 8. Der Rreis Muhlheim

hat 7½ Gev. M. Bobenflache mit 38,000 E., in 2 Stabten, 620 Burgmeistereien, Dörfern, Weilern u. f. w. Der öftliche Theil ift mit Walb und Anhöhen erfüllt, gegen ben Rhein zu wird bie Landschaft eben und fruchtbar.

#### Stäbte.

Muhlheim in ber Nahe bes rechten Rheinufers mit 4600 E., in fruhefter Zeit von bem beutschen Stamme ber Ubier angelegt.

Gladbach mit 1100 E. Die hiefigen Papiermuhlen liefern ein gutes Fabrifat.

# Burgmeiftereien.

Röbrad mit dem Eisenhammer Hoffnungsthal. — Obernthal mit einer Farbenfabrif und ehemaligen Eisterzienser Abtei. Benbberg, Burgmeisterei und Kirchdorf. Bon dem auf einer Unhöhe gelegenen, föniglichen Schlosse genießt man eine weite Aussicht über die herrlichen Umgebungen.

Dir begeben uns von hier wieder auf bas linke Ufer.

# 9. Der Rreis Rheinbach

hat 71 Gev. M. Bodenflache, mit 19,000 E., in 1 Stadt, 2 Marktfleden, 142 Dorfern, Weilern u. f. w. Wo die Eifel mit ihren waldbedeckten Sohen in die Landschaft hereintritt, ift sie rauh, allein in den ebenen Gegenden an der Erft liegen fruchtbare Felder.

### Die Stadt.

Munftereifel an ber Gifel, mit 2000 Ginmohnern, 1 fatholifche

Rirche, 1 Rapelle, 1 Symnafium und 1 Armenhaufe, befitt ergiebige Steintoblengruben.

#### Marttfleden.

Rheinbach, mit 1500 G., 1 fathol. Rirche.

Medenheim an ber Gifel mit 1200 Ginw. Beibe Orte befigen ergiebige Felbfluren.

#### Burgmeiftereien.

Ruchenheim mit bem Dorfe Flammersheim, in welchem eine Papierfabrit ift. Muebicheib mit bem huttenwerte Schmelgermuhl. — Binterburg mit einem Schloffe.

### 10. Der Rreis Gusfirden

hat 8 Gev. M. Bobenflache mit 30,000 E., in 2 Stadten, 1 Marktfleden, 104 Dorfern, Weilern u. f. w.

Stäbte.

Eusfirchen mit 2700 E., 1 fathol. Rirche. Die naben Balbungen haben bie Unlage von Pottafchefiedereien begunftiget.

Julpich am Neffelbache in fruchtbarer Umgebung mit 1300 E., 1 kathol. Kirche, 1 Friedensgericht. Obwohl dies Städtchen in dem versstecktesten Winkel des Königreichs liegt, so gehört sein Name dennoch längst der Weltgeschichte an. Hier erfocht der Frankenkönig Chlodwig 496 einen großen Sieg über die Allemannen und ließ sich hierauf mit dreitaussend seiner Krieger tausen. — Non Jülpichs Mauer stürste der austrassische König Teuterich verrätherischer Weise den König der Thüringer Hermannstried 534 hinab, daß er das Genick brach. — Karl der Große hatte hier eine Pfalz, welche er von Nachen aus oft besuchte. Bei der Theilung des Frankenreichs 843 kam Jülpich an Deutschland. Die noch vorhandene Burg legte der kriegerische Erzbischof Siegsried von Coln 1277 an \*).

Lechenich, von ben Römern angelegt und Legioniacum genannt, mit 1500 E. In ber kathol. Rrche befindet sich ein fogenanntes wunberthätiges Marienbild, welches eine Gigenschaft besitzen soll, die man allen guten Bilbern wunschen muß, diese nämlich, daß es keine neuaufgetragenen Farben ber Restauration verträgt \*\*).

<sup>\*)</sup> Ausführlichere Rachricht findet man in Preugene Borgeit Bb. III, Seite 86.

<sup>\*\*)</sup> Ueber geschichtliche Ereigniffe von Lechnich f. Preufens Borgeit St. IV, S. 274.

# Burgmeiftereien.

Ledenich mit ber Burg Birnvaler. Liblar mit mehreren Braun, tohlenwerten, Schmelghutten und 1 Farbenfabrif. Rathi ein Beiler mit Dech, und Schmelghutten.

### 11. Der Rreis Bergheim

hat 7 Gev. M. Bobenflache mit 36,000 C., in 4 Markifieden 132 Dorfern, Weilern u. f. w.

Marttfleden.

Bergheim an ber Erft, mit 800 E., 1 fathol. Rirche; in ber Rabe wird Brauntoble gegraben.

Rerpen mit 1900 E., 1 fathol. Rirche.

Bebburg an der Erft mit 800 E., besitt eine ichone Felbflur. Sen fo Caftro an der Erft mit einem Schlosse.

Dorfer.

In dem Schloffe Frenz wohnt gegenwartig ber Landrath. Eurnich, Burgmeisterei mit einem Schloffe. —

# IV. Der Regierungsbegirt Duffelborf.

# Geschichtliches.

Die feuher felbftffandigen Bergogthumer Cleve, Julich und Berg, in bem Laufe ber Sahrhunderte oft getrennt, vereiniget, gerftudt und getheilt bilben, wenn auch nicht in ihrem urfprunglichen Umfange, ben Sauptbeftanbtheil biefes Regierungsbezirts. Go fehr fich auch unfere hiftorifchen Polititer gegen bie gewaltsame Departemental : Gintheilung Franfreichs erflart haben fo find bennoch die einsichtigen, auf das Practifche gerichteten Staatsmanner, benen bie Gintheilung ber Rheinlande in Regierungsbezirfe, übertragen wurde, nach bemfelben Princip verfahren. Gie baben feinesmeges bie hiftorifde Berfunft jebes einzelnen Bergogthums, jeber Grafichaft und Serrichaft respectirt, fonbern gue Forberung ber Bermaltung, befonders aber gur Belebung bes Gefühle: einem großen, gemeinsamen Baterlande, einem ungetheilten Staate angugeboren, fein eiziges ber alten Bergogthumer nach feinen alten Grengen, ober wohl gar nach feiner alten Berfaffung wieder bergeftellt, fondern Julich, Cleve und Berg g. B. an brei verschiedene Regierungebegirte Bon ber politischen Ginficht jener Staatsmanner zeugt

aber vor allen andern auch bies, daß sie ben Rheinstrom nirgend zur Grenze ber Regierungsbezirke gemacht, sondern biesen Bezirken auf beiben Ufern Land zugetheilt haben, wodurch auf eine sehr practische Weise jenes alte französische Borurtheil, als ob der Rhein eine natürliche Grenze bilde, widerlegt worden ist, da es sich vielmehr gezeigt hat, daß ein solcher Strom eine natürliche Berbindung beider Ufer bildet.

Dir wenden uns nun jum Nachweis ber hiftorifchen Gerfunft ber einzelnen Bestandtheile biefes Regierungsbezirks.

#### 1. Eleve. 🝙

Die altefte Geschichte Cleve's reicht in bie Zeit ber Sagen binauf. Beatrir, Tochter bes Grafen Balter von Teifferband, beffen Grafichaft bas Land zwifden ber Daas, bem Led und bem Rheine, alfo auch Cleve, umfaßte, vermablte fich 711 mit bem Ritter Glias Grail, einem Daffengefahrten Carl Martells\*). Gin Entel aus Diefer Che, Graf Johann I., ericheint als Gefandter Carle bes Großen am Bofe ju Bh. gang, und vermählt fich bort mit Conftangia, ber Tochter bes Raifers Michael. Da er finderlos flirbt, folgt ihm fein Bruder Balbuin, beffen Gohne ihr Erbe theilen: Cherhard erhielt Cleve, Robert, Teifterband; bas Gefchlecht bes Lettern farb 1008 aus, bie Rachbarn theilten fich in die Grafichaft, beren Rame verschwand. 216 bas Carolingis fche Reich burch ben Bertrag ju Berbun 843 getheilt murbe, fam bie Grafichaft Cleve auf bem linten Rheinufer an Lothringen, auf bem rech. ten an Deutschland. Die Grafen von Cleve erhielten fich fortmahrend in Unfeben, fo bag Graf Conrad vom Raifer Otto III. 996 ju einem ber vier Erbarafen bes beiligen romifchen Reichs ernannt murbe. Das Gefchlecht bes Grafen Cberhard farb 1368 mit bem Grafen Johann II. aus und bie Grafichaft fam burch Beirath an Abolf bon ber Mart. Auf bem Concilium ju Cofinit 1415 erhob ber Raifer Gigismund bie Grafichaft Cleve zu einem Bergogthum. Bergog Johann III. erwarb burch Bermählung und Erbichaft bie Bergogthumer Julich und Berg und bie Grafichaft Raveneberg 1511. Dit feinem Enfel, bem Bergoge Robann Dilhelm erloich 1609 ber Manneftamm biefes Saufes: feine Schwester Eleonore war mit Abrecht Friedrich, Bergoge von Preußen und beren Tochter Unna mit Johann Gigismund, Rurfürften von Brandenburg; eine zweite Schwefter bes Bergoge Wilhelm, Unna

<sup>\*)</sup> Die Cage von bem Ritter Grail und ber Schwanenburg ju Cleve finbet man in Preugens Borgeit Bb. I, G. 194.

mit Philipp Ludwig, Pfalzgrafen zu Neuburg vermählt. Der Kurfürst Johann Sigismund und ber Pfalzgraf Philipp Ludwig seiten sich sogleich in den Besitz jener Länder, auf welche noch viele Andere mit gleicher Berechtigung Ansprüche erhoben. Durch den Vergleich zu Düffeldorf i. J. 1624 kam Eleve, die Mark und Ravensberg an Brandenburg Jülich, Berg und Ravenstein an Pfalzweuburg. Die Kurfürsten von Brandenburg und Könige von Preußen blieben bis zum Lüneviller Frieden 1801 im Besitz von Cleve; in diesem Frieden wurden die Clevessichen Lande auf dem linken Rheinuser an Frankreich abgetreten und ihm im Schönbrunner Tractat den 15. Decbr. 1805, durch welchen Preußen Hannover erward, auch das Herzogthum Eleve am rechten Rheinuser überlassen. Der Friede zu Paris 1814 gab das ganze Herzogthum der Krone Preußen zurück.

2. Berg.

Bwei Ritter aus bem Gefchlechte ber Grafen vom Teifterband, Abolf und Cberhard von Altena wurden von tem Raifer Seinrich V. i. 3. 1108 ju Grafen von Altena und Berg erhoben. Rachbem Seinrich ber Lome geachtet worben war, wurde ein Theil feiner Befitungen bem Grafen von Berg jugetheilt, wodurch bie Graffchaft fo febr an Umfang gunahm, bag nach bes Grafen Abolfe III. Sobe 1170 beffen beibe Gohne zwei-Linien bilbeten: Berg und Altena. Der Mannerffamm ber Grafen von Berg erlofch 1219 und bas Land brachte bie Erbgräfin Margarethe als Beirathegut an ben Bergog Beinrich bon Limburg. Rach bem Aussterben biefer limburg bergifchen Linie fam Berg burch Seirath an Gerhard aus bem Saufe Julich, beffen Gohn Bilbelm 1380 von bem Raifer Wengel jum Bergoge von Berg erhoben murbe. Gein Stamm erlofch mit Wilhelm, Bergoge von Julich und Berg 1511; beffen Gemablin, Gybilla von Brandenburg, führte bie Regierung noch bis ju ihrem Tobe 1424, worauf ihr Schwiegerfohn. Pring Johann von Cleve, Bergog von Julich und Berg murbe. Dit feinem Entel Johann Bilhelm erlofd fein Stamm 1609, und Berg fam zugleich mit Julich 1624 an Pfalzneuburg. Bergog Philipp Bilbelm erbte 1685 bie Rurpfalg, bie bamit verbundene Rurwurde murbe ibm augesprechen, und Duffelborf von ihm zur Refideng erhoben. feinem zweiten Gobne Carl Philipp erlofch 1742 fein Saus; Berg fam an ben Bergog Carl Philipp Theobor von ber fulgbach : pfalgifchen Linie, welchem 1777 bas Rurfürstenthum Baiern als Erbtheil gufiel. Rach feinem Tobe 1799 fiel, ba er feinen Nachfolger binterließ, Berg an ben Bergog Mar Jofeph von Zweibruden. Durch einen Bertrag bom Jahre 1806 trat Mar Joseph gegen anbere Entschäbigung Berg an Rapoleon

ab, welcher seinen Schwager Mürat zum Herzoge von Berg und Cleve ernannte. Nachdem Mürat als König nach Neapel versetzt worden war, wurde Berg ansehnlich vergrößert, zum Großherzogthum erhoben und ein Jahr lang für Frankreich verwaltet. Hierauf erhielt es durch eine Ucte vom 3. März 1809, der älteste, noch minderjährige: Sohn des Königs von Holland, Ludwig Napoleon. Das Continentalsussem veranlaßte Napoleon die Strommündungen und das Küssenland von der Schelde bis zur Elbe mit seinem Kaiserreiche zu vereinigen, wodurch das Großiherzogthum Berg ein ansehnliches Stück Land abtreten mußte. Nach dem Sturz Napoleons erhielt, den Bestimmungen des Wiener Congresses zu Folge, der König von Preußen das Großherzogthum Berg, welches theils der Provinz Westphalen, theils der Rheinprovinz zugetheilt worden ist.

# 3. 3 a bi d.

Das Julicher Land, welches feit 843 ju Lothringen, feit 869 ju Deutschland gehörte, wurde um bas Jahr 912 von faiferlichen Grafen verwaltet; erft im gwölften Jahrhundert wurde biefe Grafichaft ein erb: liches Befitthum. Dem Grafen Bilbelm V, (1247 bis 78) ertheilte ber Raifer Friedrich ber II. Die Boigtei ber Stadt Machen (1269). Die Stadt mar bamit nicht einverftanden, rief ben Erzbischof Giegfried von Coln gu Gulfe, und als Graf Wilhelm in einem Aufruhr gu Nachen (1278) erfchlagen wart, bemachtigte fich ber Erzbifchof ber Befte Julich und ber gangen Grafichaft. Die Gohne Wilhelms: Walram und Gebhard rachten ben Bater in ber Schlacht bei Woringen 1288, in welcher ber Erzbischof Siegfried gefangen murbe. Raifer Lubmig ber Baier ernannte 1338 ben Grafen Wilhelm VII. ju einen Marfgrafen; Raifer Carl IV. verpfandete ibm 1348 Duren, Gingig, Remagen und bie Befte Raiferewerth und erhob ihn 1356 jum Bergoge. Bergog Wilhelm II. (1361-92) erwarb fich burch Bermählung mit Maria von Gelbern Die Anwartschaft auf Diefes Land, welches fein Reffe, Wilhelm III. mit Julich vereinigte. Bei bem Tobe bes Bergogs Reinhold 1423 bemach tigte fich Abolf II. von Berg bes Bergogthums Julich und erhielt vom Raifer Sigismund die Belehnung barüber, mas wir bereits bei ber Be-Schichte Berge erwähnt haben. Bon biefem Saufe fam bas Bergogthum Bulich an Baiern; 1794 murbe es von ben Frangofen befett und 1801 mit ihrer Republit vereinigt. Der Wiener Congres, theilte es bem Ros nigreiche Preußen zu.

#### 4. Gelbern.

Bur Beit Rarle bes Großen verwalteten faiferliche Grafen bies, amifchen Schelbe, Samber, Daas und Rhein gelegene Land, beffen Saupt. ftadt Cambrif mar. Ludwig ber Deutsche verlieh 879 bie Boatei Gelbern an Otto be Pont. Un bas Saus Maffau fam Gelbern 1061 burch bie Bermählung Otto's von Naffau mit einer Grafin von. Gel. Unter feinen Rachfolgern erhielt Reinhold II. im Jahre 1339 bie Bergogswurde. Als ber Raffauifche Mannerftamm 1371 erlofch, ent. ftand zwischen ben zwei Schwestern ein Streit, welchen Rarl IV. Dabin ents ichied, baf er Wilhelm, ben Gohn Marias von Gelbern und Milhelms von Julich 1372 mit bem Bergogthum Gelbern belehnte. Durch ibn ward 1393 Gelbern mit Julich, vereiniget. 216 1423 fein Stamm mit feinem Bruber Rheinhold III. erlofch, bemachtigte fich Graf Abolf von Berg ber Bergogthumer Ifflich und Gelbern, boch murbe er von einem Großneffen Rheinholds III., Grafen Arnold von Egmond und Artel, welchen Gelbern als Bergog anerfannte, verbrangt. Diefer Berjog Arnold mar es, welcher Carthaufer: Monch murbe, Die Regierung bes Landes vernachläfffate und von feinem Gobne Abolf, ber ibn greingen wollte, ber Regierung ju entfagen, lange Jahre in einem Kerter gefangen gehalten murbe \*). Der Bater gab bem ungerathenen Gobne nicht nach, fondern verpfandete 1442 Gelbern an Philipp von Burgund fur 90,000 Gulben, wodurch fich gwifchen Gelberh und Burgund ein langer Rrieg entspann. Rarl ber Ruhne, Die Raifer Maximilian I. und Rarl V. fuchten vergebens die tapferen Bergoge Abolf und beffen Gobn Rarl bon Egmond aus Gelbern ju vertreiben. Bergog Rarl feste, ba er feine Rinder hatte, ben Bergog Bilbelm von Julich und Cleve gu feinem Erben ein (1538), Diefer aber mußte nach fechejährigem Rampfe bas Land bem Raifer Carl V. überlaffen (1544). Go fam Gelbern unter bie Berrichaft Philipps II. Ronigs von Spanien, bes Gobnes Carle V. Alle mit Carl II. ber habeburgifche Stamm in Spanien erlofch, machte Konig Friedrich I. feine Anspruche ale Bergog von Cleve auf Ober : Gelbern geltend und im Utrechter Frieden (1713) murbe Kriedrich Wilhelm I. ale rechtmäßiger Bergog von Gelbern anerkannt. Der Friede ju Luneville 1801 gab Gelbern an Franfreich; ber Congreß zu Bien gab an Preugen leiber nur ben, rechts ber Dags liegenden

<sup>\*)</sup> Gines ber berühmteften Bilber Rembranbts, welches bie Scene wie Abolf feinem Bater im Rerfer mit geballter Fauft brobt, barftellt, befindet fich auf ber toniglichen Bilbergallerie in Berlin.

Theil jurud, so daß biefer Strom gang in ben Besit ber Niederlande blieb. Mit alter Treue hulbigten 1815 Die Gelberer bem angestammten Königshause ").

### 5. Deur s.

Im breizehnten Jahrhundert war die Graffchaft Meurs ein Leben ber Herzöge von Eleve. Durch heirath war es an Abolf, Grafen von Reuenar, gekommen, welcher mit dem Herzoge von Eleve 1579 einen Erbvergleich schloß, dem zu Folge Meurs, wenn er keinen Erben hinterlassen würde, an Eleve heimfallen sollte. Als indessen dieser Fall eintrat, bemächtigte sich i. J. 1600 Moritz von Nassaus Dranien dieser Grafschaft und erst nach dem Tode Wilhelms III. 1702 gelang, es dem Könige Friedrich I. von Preußen seine Ansprüche als Herzog von Eleve geltend zu machen. Friedrich ließ Meurs 1707 zu einem Fürstenthum erheben, doch entsagte Oranien seinen Ansprüchen erst in einem Vertrage vom Jahre 1732. Der Lüneviller Frieden theilte Meurs der Republik Frankreich zu; in dem Befreiungekriege 1843 wurde es von den Preußen wieder erobert.

# 6. Die Berrichaft Dot

gehorte bem grafichen Sause Salm . Reiferscheid Die Die Republik Frankreich zog bas Landchen 1801 in seine Grenzen. Der Wieuer Congreßt theilte es 1815 Preußen zu.

# 7. Die Berrichaft Millendont

war früher ein Besithtum ber. Grafen von Berlepich, spater ber Grafen von Ofiein, gehörte feit 1801 zu Frankreich und wurde 1815 von Preußen erworben.

8. Die Gerrichaft, ober Reicheherrtichkeit Sorfigen gehörte bem freiherrlichen Geschlechte von bem Anesebed-Millendonk, tam 1801 an Frankreich, 1815 an Preußen.

<sup>\*)</sup> Der Zufall fügte es, baß ich 1815, als ich mich jur Armee begab, Zeuge ber hulbigung in ber Stadt Gelbern war. Der murdige Burgemeister hielt von bem Balfon des Stadthaufes eine träftige Rebe an die berfammelten Bürger und Bauern, beren Enthusiasmus für Preußen sich auf bas Sochste fleigerte, als ber alte herr aus gutverwahrtem Futterale eine Cocarde hervorholte, sie an feinem hut steckte und erkfarte, baß er mit berfelben Friedrich dem Großen gehulbigte habe.

# 9. Die Berrichaften Biderab und Ochwanenberg

gehorten bem freiherrlichen Geschlechte von Quadt, weiches 1752 in ben Reichsgrafenstand erhoben wurde. Frankreich schlug 1801 biese Berrschaften jum Roerbepartement; 1815 tamen sie an Preußen.

#### 10. Die Benebictiner . Abtei Berben

nannte als ihren Stifter ben heiligen Ludger, Bischof von Munsfier, welcher zu Ende bes achten Jahrhunderts lebte. Karl der Große schenkte dieser Abtei 802 die Stadt Lüdinghausen "), der König Swantibold von Lothringen 890 die Herrschaft Triemersheim und Kaiser Otto IV. stellte ihr 1198 eine Urkunde aus, worin er ihr die Münzgerechtigkeit bestätigte. Die Grasen von der Mark erwarben seit 1317 die Schirmvogtei und Landeshoheit, welche auf die Könige von Preußen 1624 überging. Im Lüneviller Frieden 1801 wurde die Abtei Werden secularissit und durch den Reichebeputations Schluß 1803 dem Könige von Preußen als eine Grasschaft zugetheilt; in dem Lissister Frieden 1807 an Frankreich abgetreten und 1817 an Preußen zurückgegeben.

### 11. Die Benedictiner : Abtei Gffen

fliftete unter bem Beistande bes Grafen Luthard von Cleve 877 ber Bischof Alfred von Silvesheim. Seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts waren die Herzöge von Cleve Schirmvögte dieser Abtei, welche Gerechtsame auf die Könige von Preußen überging, denen diese Abtei, nachdem sie durch die Bestimmungen des Friedens von Lüneville secularisiert und durch den Reichs-Deputations-Schluß 1803 zur Grafschaft erhoben worden war, zussel. Durch den Lisster Frieden kam sie an Frankreich, durch den Wiener Congreß wieder an Preußen.

# 12. Das abeliche reichsfreie Frauenflift Elten

wurde 968 vom Grafen Wichmann von Zutphen gestiftet und theilte feit 1801 gleiches Schickfal mit ben vorhergenannten Abteien.

<sup>\*)</sup> Auf ber Königlichen Aunstfammer ju Berlin wird ein Scepter bon Achat und vergolbetem Meffing aufbewahrt, welches bie Aufschrift KAROLUS trägt und von ber Abtel Berben 1803 hierher gefommen ift.

#### Statistif.

Der Regierungsbezirt Duffelborf hat 100% Gev. M. Bedenflache, ober 2,200,000 Morgen Landes: hiervon fommen:

| auf | Felber  |  | 1  | 070,000 | M. | auf | Gärten . |  | 82,000 | M. |
|-----|---------|--|----|---------|----|-----|----------|--|--------|----|
|     | Wälber  |  |    | 460,000 |    |     | Unland . |  | 64,000 | 5  |
|     | Triften |  |    | 260,000 |    |     | Gewäffer |  | 25,000 |    |
|     | Wiesen  |  | ١. | 242,000 |    |     |          |  |        |    |

Die Einwohnerzahl, welche im Jahre 1817 mit Einschluß des Mllitärs 596,600 Seelen betrug, war im Jahre 1837 auf 740,000 gestiegen, so daß die Bevölferung in dem Zeitraum von 20 Jahren um 153,400 zugenommen hat. Der katholischen Kitche gehören 289,000, der erangelischen 440,000, der Mennoniten-Sekte 1100, dem Judenthum 7900.

In Beziehung auf Bolksbichtigkeit nimmt biefer Regierungsbeziek ben ersten Rang in der Monarchie ein, indem durchschnittlich über 7800 Einwohner auf der Gev. M. leben; in einzelnen Kreisen steige die Bevölkerung auf 15 bis 16000 E. für die Gev. M. Diese ungemeine Bolksbichtigkeit weist sogleich darauf hin, daß die Gewerbthätigkeit in den Fabriken und Manufacturen hier überwiegend ist, obschon auch in einzelnen Kreisen vortreffliche Feldsturen den Ackerdau begünstigen.).

Die Gewerbtabelle vom Jahre 1831 gahlt: 16,969 Webstühle gu Tüchern, Strümpfen, Zeugen; 15,063 Bandstühle und 2412 Stühle, auf benen als Nebenbeschäftigung gearbeitet wird; 307 Eisen- und Rupfer- hämmer und andere Hüttenwerke; 400 Wassermühlen, 74 Roßmühlen, 322 Dele, Walke, Lohe, Sägee, und Papiermühlen; 180 Ziegeleien, Kalkbrennereien, Glashütten, Theeröfen; 24 Buchbruckereien; im Ganzen 25,826 mechanische Künstler und Handwerker mit 13,800 Gehülfen.

Der Biehftand im Jahre 1835 betrug 35,000 Pferbe, 5000 Fohlen, 110,000 Ruhe, 1100 Stiere, 6500 Ochfen 42,000 Stud Junge

<sup>\*)</sup> Die Dichtheit ber Bevölferung war in ber Rheinprobing icon in bem Jahre 1820 fast breimal so groß, ale in ber Proving Preußen und hat sich seitbem auf ber Geb. Meile um 741 Menschen vermehrt, mahrend sie sich in ber Proving Preußen nur um 300 M. vermehrte.

vieh; 3,000 veredelte, 10,000 halbveredelte, 78,000 unveredelte Schaafe;

20,000 Biegen, 55,000 Schweine.

Dieser Regierungebezirk wird in 13 Kreise eingetheilt, in welchen sich 58 Stadte, 1 Festung, 24 Marktsleden und 5189 Dörfer Weiler u. f. w. befinden. Die Kirchen ber Katholiken sind in 8 Dekanate, welche unter bem Erzbischof von Coln, die evangelischen Gemeinden in 8 Superintendenturen getheilt, welche unter dem Consistorium zu Coblenz siehen. An wissenschaftlichen Anstalten sind vorhanden: 6 Gymnassien, 1 Schullehrer: Seminar, 190 Stadte, 8 höhere Bürgere, 580 Ele mentare und 1 Gewerbschule. Für höhere Ausbildung der Kunstler, insehesondere der Maler, sorgt die Akademie zu Duffeldorf.

Die Rechtspflege wird von 3 Lands, 30 Friedens und 2 Sandelsss gerichten beforgt, welche unter bem Oberappellationsgerichte zu Coln ftehn.

Die Koniglichen Forften find in 6 Oberforftereien getheilt, welche

unter einer Forftinfpection ftehn.

Das Landbaumesen ift 3 Inspectionen, bas Chaussee: Bauwesen 3 Unterwege: Bau: Inspectionen und 4 Wegebaumeistereien zugetheilt.

Wir begeben uns auf bas rechte Rheinufer, an die Grenze von Westfalen und beginnen unsere Wanderung in bem Fabrifreichen Bups perthale.

### 1. Der Rreis Lennep

hat 53 Gev. M. Bobenflache, mit 54,000 Einw., in 4 Stabten und 730 Börfern, Beilern u. f. w. Er wurde aus verschiebenen Alemtern des ehemaligen Großherzogthums Berg gebilbet. Der Boben ift dem Felbbau nicht gunstig; dieselbe Gewerbthätigkeit, welche wir bereits in Bestsalen kennen lernten, finden wir auch hier wieder.

### Stäbte.

Lennep in einem Thalgrunde an ber Lennep, hat 4700 Ginno., 1 evangel., 1 fathol. Rirche; Die hiefigen Tuch, und Casimir, Fabrifen flehen icon langft im besten Rufe.

Sudeswagen an der Bupper mit 3200 Ginwohnern, 1 ebangelischen, 1 fatholischen Rirche, mehreren Stahl. und Gifenhammern, Duch und Strumpfwebereien.

Rade vor dem Balbe, fleines Fabrifftabtchen, mit 1000 G.

Remicheid eines der betriebsamften Stadtchen des Konigreiche, mit 1700 Ginwohnern und 1 evangelischen Kirche, berühmt durch Fasbrifation aller Urten von eisernem Saus, Garten, und Feld Gerath.

Ronsborf am Morebache, mit 3300 E., 2 evangel., 1 fathol. Rirche und vielen Such und Gifen Fabrifen. Dies Stabtchen murbe

1721 von den Stoniten, einer, von dem Raufmann Eller in Elberfeld gestifteten, frommen Sette angelegt, welche hier bas neue Bion erbauen wollten.

Luttringhaufen mit 1000 E., 1 evangel. Rirche, vielen Stahlund Gifen: Nabrifen \*).

Burg, auf einer Anhohe an ber Wupper mit 1600 E., 1 fathol. 1 evangel. Rirche und 1 alten Bergschlosse, einst die Residenz ber Grafen von Berg.

#### Dörfer.

In der Burgmeisterei Lennep; Bufenhammer, Reuhaushammer und Reinshagenhammer mit. Gifenhammern; Teufelstotten und Sohnbergetotten mit Schleiftothen.

In ber Burgmeisterei Rabe liegen 10, in ber Burgmeisterei Burg 5 Dorfer mit Stahl: und Gisenhammern. Unter ben übrigen Dorfern, von benen keines ift, in welchem sich nicht Gisen: und Stahlhammer und Werkstätten befinden, zeichnen sich besonders Ebringhausen durch seine Sensenfabriken, welche jahrlich über 100,000 Stud liefern, und Wermelskirchen mit 700. Ginw., 1 evangel., 1 kathol. Kirche und vielen Werkstätten aus.

# 2. Der Rreis Golingen

hat 51 Gev. M. Bodenfläche, mit 56,000 Einw., in 8 Stadten, 750 Dörfern, Weilern u. f. w. Aus ber großen Anzahl ber Stadte, in diefem Kreise erkennen wir sogleich, baß in bemselben ebenfalls die gewerbliche Industrie bedeutend sein muß \*\*).

#### Stäbte.

Solingen, auf einer Anhohe in ber Rahe ber Bupper, hat 4600 Einw, 2 evangel., 1 fathol. Kirche, 1 Spnagoge. Der Name "Solingen" hat sich seit mehr als einem Jahrhundert in den Schlachten der alten und neuen Welt berühmt gemacht, da, zumal in früherer Zeit, die hiesigen Fabriken die Heere fast aller kriegsührenden Nationen mit Degen und Säbelklingen, die Universitäten mit Rappieren,

<sup>\*)</sup> Aus Buscherhof bei Luttringhausen mar Abolf Klarenbach, ber Reformator Westiglens, geburtig (S. Preußens Borgeit Bb. IV, S. 273). Diefer fromme Belb bes Svangeliums mußte' ben 28. September 1529 ju Göln am Rhein ben Scheiterhausen besteigen.

<sup>\*\*)</sup> In ber Rheinproving betragen bie Stabtebewohner etwas über & ber gefammten Ginwohnerzafis in ber Proving Preufen bagegen etwas über &.

von benen hier jährlich über 300,000 Stud angefertiget und versendet werden, versorgten. Man rechnet ferner, daß hier jährlich 200,000 Dutend Scheeren und 500,000 Dutend Messer, und Gabeln gemacht werben.

Dorp, früher ein Dorf, hat gegen 5000 E., Die ebenfalls jum großen Theil in ben Stahl- und Gifen-Fabriken beschäftiget find.

Burscheib und Leichlingen bilben in dem Bupperthale eine ansehnliche Stadt mit beinah 10,000 Einwohnern, 5 Kirchen und vielen Tuche und Baumwollenwaaren-Fabrifen.

Sohefcheid mit 5600 Einwohnern und 3 Kirchen; ein lebhaster Fabrifort.

Sittborf mit 1600 Ginwohnern; treibt farten Solje und Steine fohlenhandel.

Opladen und Reufirchen bilben gemeinfam eine Stadt mit 2800 E., 2 Rirchen; hat betriebfame Tuch und Gifenfabrifen.

Balb mit 3500 E., Grafrath mit 3600 E., find zwei betrieb- fame Fabrifflatte.

#### Dörfer.

Mohnheim mit 1200 E., 1 fatholischen Kirche, 1 Schloffe; treibt Sandel mit Solz, Steinkohlen und Gups, fabrigirt Wollenzeuge und Topferwaaren.

Sonichad mit einem Bleibergwerf; Barl mit 1 Bleifchmelghutte. Aronenberg mit ansehnlichen Stahl: und Gifenwerfstätten.

# 3. Der Kreis Elberfeld

hat 6 Gev. M. Bobenfläche mit 96,000 E., in 7 Stabten und 200 Obrfern, Weilern u. f. w. In diesem Kreise leben auf der Gev. M. 16,000 Menschen, und zwar in gutem Wohlstande, so daß man nirgend unbeschäftigten Bettlern begegnet; die Bolksdichtigkeit ist in keinem anderen Kreise des Königreichs so hoch gestiegen.

# Städte.

Elberfeld am rechten Ufer der Wupper, 70 M. von Berlin, hat 34,000 E., davon 6000 der katholischen, die übrigen ber evangelischen Kirche angehören, mit Ausnahme von 125 Juden. Die Stadt hat 2 evangelische, 1 kathol. Kirche, 1 Gementarschulen, 1 Taubstummenschule, 1 Theater, 1 Nathhaus 1 Börfe, und ist durch ihre großartigen Fabrikanstalten, Spinnmaschinen, welche durch Dampf und Wasser in Bewegung geseht werden, so wie durch ihren Berkehr mit dem In: und Auslande eine der reichsten Städte

des Königreichs. Es leben bier gegen 300 Kaufleute und Fabrifeigenthumer, und in beinah 700 Fabrifen werden feidene, wollene, linnene und baumollene Waaren ber verschiedensten Gattung gewebt und gefärbt.

Im zwölften Jahrhundert hatten die Herren von Elberfeld hier eine Burg, in welcher 1398 der Herzog Wilhelm von Berg sich gegen ben Grafen Theodorich von der Mark, welcher bei der Belagerung blieb, tapfer vertheibigte. Stadtgerechtigkeit erhielt Elberfeld 1619. Die Stadt wird noch gegenwartig in die Freiheit und in Island abgetheilt.

Barmen, im Bupperthale, schließt fich unmittelbar an Elberfeld an und befieht aus Ober, und Unterbarmen, Gemarke, Bupperfeld,

Rittershaufen, Secklinghaufen und Wichlinghaufen.

Barmen hat 27,000 E., 3 evangelische, 1 katholische Kirche. Un Betriebsamkeit, handel: und Fabrikthätigkeit steht es mit Elberfeld auf gleicher Stufe. Seidene, wollene, baumwollene und linnene Zeuge alter Art, auch Gisengerath und metallene Waaren gehen von hier nach Oft: und Bestindien. Barmen und Elberfeld sind vielleicht die einzigen Städte des Continents, deren Fabriken mit den Englischen auf jedem Marke die Concurrenz aushalten.

Mettmann, mit 2200 E., 2 evangel., 1 fathol. Kirche, ein betriebfamer Fabrifort, mit schönen Umgebungen. Der Klosierbach bilbet einen kleinen Wasserfall und in einer Kalksteinhöhle, welche man nach dem bekannten geistlichen Liederdichter, welcher hier lebte, die Neanderhöhle genannt hat, findet man Tropfstein in sonderbaren Formen.

Langenberg mit 2100 E., 2 evangel., 1 fathol. Kirche, 1 Sp. nagoge, Sauptort ber, bem Freiherrn von Wend gehörenden, Standes.

hertichaft Sarbenberg.

Kronenberg. Auf einer bedeutenden Anhöhe gelegen, ericheint bas Stadtchen als eine Krone des Berges, hat 700 E., 1 evangel. 1 fathol. Kirche.

Belbert mit 1000 G., 2 evangel. Rirchen, hat fehr viele Gifenwerkstätten und in ber Rabe eine Alaunhutte.

Bulfrath mit 1100 E., 1 evangel. Rirche und mehreren Tuch, und Gifenwaaren Fabrifen.

### Dörfer.

Reviges, jur Standesherrschaft Sardenberg gehörend mit 1500 E., 1 evangelischen, 1 fatholischen Kirche und mehreren Fabrifen. Das Schlof Sardenberg und ein Franzistanerfloffer liegen in ber Rahe.

Schöller mit 2900 Einw., bilbet mit ben Borfern Duissel und Gruten eine, bem Grafen von Schäsberg gehörende, Standesherrschaft. Bruch mit 1400 E. Bornen mit 1900 E. Ruhle mit 1600 E. Scheuren mit 1400; Marth mit 1700 Einwohnern; sind alles betriebsame Fabrif. Dorfer.

#### 4. Der Rreis Duffelborf

hat 7% Gev. M. Bobenfläche, mit 68,000 E., in 5 Stäbten, 36 Dorfern, 34 Honne und Bauernschaften, 88 Landgütern und Beistern, und 230 einzelnen Fabrikanlagen. Er wurde aus Bestandtheilen bes früheren Herzogthums Berg gebilbet. Der Rhein, die Ruhr, Dussell und Anger berühren biesen Kreis; durch ihn führen die Kunststraßen von Münster nach Aachen, von Coln nach Wesel, so daß zu Wasser und zu Land für serne und nahe Verbindungen gesorgt ist.

#### Stäbte.

Düffelborf (51° 13' N. B. 29° 16' D. L.) 74½ Meilen von Berlin, 62¾ Meilen von Paris, ebebem die Sauptstadt des Serzogthums Berg, gegenwärtig der Sit einer Regierug, ist schön gelegen in fruchtbarer Sebene auf dem rechten Rheinuser, an der Düffel, welche sich hier in den Rhein ergießt, über welchen eine Schiffbrucke führt. Die Stadt hat 25,000 E., 5 Kirchen, von denen die Lambertusfirche sich besonders auszeichnet. Unter den öffentlichen Gebäuden sind: das ehermalige kurfürstliche Schloß, das Regierungsgebäude, (vordem ein Zesuiters Collegium) die Afademie der Künste, die Bildergallerie, deren reiche Schäte, bis auf ein vortreffliches Bild von Rubens, nach München gewandert sind, der ehemalige Marstall, jest die Wohnung des Regierungsprästenten, zu nennen.

Obwohl auch hier, wie in allen Statten bes Rheines, die Fabriken und Manufacturen für seibene, wollene, baumwollene, linnene und Gisenwaren im höchsten Flor siehen, so hat boch in neuster Zeit die Kunst ben Sieg über bas Gewerbe und handwerk bavongetragen und an ben Namen Düffelborf knüpft sich sogleich die Erinnerung an die von Cornelius und Schadow begründete Düsselborfer Schule, aus welcher die ausgezeichneten historien. Maler: Lessing, hilbebrandt, Bendemann und noch mehrere andere hervorgegangen sind. Die Stadt ist ziemlich regelmäßig gebaut; unter ben Straßen zeichnet sich die Friedrichz Wilhelm straße mit einer Allee aus, unter ben öffentlichen Plägen der alte Markt, auf welchem eine Statue des Kurfürsten Johann Wilhelm zu Psetde, von Erepello gegossen, steht. Wie groß ber Verkehr an

hiesigem Orte ift, ergiebt sich baraus, daß in dem Freihafen der Stadt jährlich über 2000 Schiffe, darunter über 500 Dampsschiffe einlaufen, zu Schiffe über 1 Million, auf der Are über 100,000 Etr. Waaren jährlich ankommen. — Bon den historischen Schicksalen der Stadt erwähnen wir, daß Düsseldorf ehedem eine Festung war und die zum Ende des 17. Jahrhunderts aus der Altstadt bestand. Die Neustadt wurde in den Jahren 1690 bis 1716 von dem Kursürsten Johann Wilhelm die Karlstadt 1786 vom Kursürsten Sand heftigem Bombardement Düsseldorf den 6. October 1795 zu Uebergabe, worauf die Festungswerfe geschleift wurden. Die späteren Schicksale der Stadt sind mit denen des Landes verbunden, worüber bereits bei dem Herzogsthume Berg das Rähere berichtet worden ist. —

Raiferswerth am rechten Ufer bes Rheines mit einem kleinen Safen und einer Fahre, hat 1500 E., 2 Rirchen, 1 Kapuginerklofter, 1 Schloß und einige Seibenzeug: und Labaf-Kabrifen.

Ratingen mit 4000 Einwohnern, 2 evangel., 1 fathol. Rirche, 1 Monchflofter.

Gerrebbeim mit 1400 Einwohnern, 1 fatholischen Rirche und bem Ratharinenberg, einem im Jahre 870 gegründeten Frau-leinstifte.

Angermund und Rahm an ber Anger, mit 1300 Ginwohnern, 1 fatholifden Rirche; beibe Orte find zu einem Städtchen vereinigt, welches eine fruchtbare Felbflur hat.

# Dörfer.

Duffelthal; hier grundete 1819 der Graf Rede Bolmarftein in einer ehemaligen Abtei eine Erziehungsanstalt für verwahrlosse und verarmte Rinder und für getaufte Judenkinder.

Silden ein fehr ansehnliches Dorf mit 2600 E., 1 fathol. Rirche, mehreren Fabrifen.

Urbenbach mit 1200 E., 1 fathol. Rirche.

In Benrath, Cromsfort und Derendorf find ansehnliche Landhaufer und Fabrifen; in Edamp und Eggerscheid Papiermublen; in Roland und Vempelfort große Landhaufer und Fabrifen.

### 5. Der Rreis Duisburg

hat 12 Gev. M. Bobenflache mit 79,000 Einw., in 7 Stadten, 2 Fleden, 150 Dorfern, Weilern u. f. w. Er wurde aus ben ehemaligen Benedictiner Abteien Effen und Werben und aus ber Perrichaft Broich gebilbet. Der Boben, befonders in bem fublichen Theile bes Rreifes, ift fruchtbar; ber Rhein, bie Lippe und Ruhr find die Sauptfluffe.

### Stäste.

Duisburg (Teutoburgum) an der Ruhr und Anger, vom rechten Ufer des Rheines, zu welchem von der Stadt ein Canal führt, nicht weit entjernt, hat 5600 E., 7 Kirchen, 1 Gymnasium, 1 Waisenhaus. Bis zum Jahre 1805 hatte Duisdurg eine Universität, von welcher sich eine Sternwarte und ein botanischer Garten erhalten haben und die 1814 in dem Daisdurger Walde wilde Pferde. Unter den Fadrisen haben in neuester Zeit sich insbesondere die Taback und Zuckersabrisen gehoben, welche zum Theil in die Zellen der aufgehobenen Klöster eingezogen sind. Die Stadt treibt einen lebhasten Speditionshaudel mit Colonialwaaren, so daß sie den Canal zum Rheine aus eigenen Mitteln anlegen konnte. Der Kellersche Garten ist wegen seiner vielen hundert Arten der schönsten Rosen in Deutschland und England berühmt.

Effen an der Berne mit 5600 E., 2 kathol., und 2 evangel. Kirchen; ehdem war hier eine Abtei der Benedictinerinnen und eine Komthurei des deutschen Ordens. Unter ben hiefigen Fabrifen zeichnet fich eine Eisenzießerei und Maschinen Fabrif aus.

Werben an ber Ruhr mit 3300 E., 1 kathol., 1 evangel. Rirche, 1 Arbeitshaufe für Sträflinge. Außer ben gewöhnlichen Gewerben findet man hier eine Alaun- und Bittersalz-Fabrik, Gifen, und Kupferhämmer und in ber Rabe Steinkohlenbergwerke.

Rettwig an ber Ruhr mit 2400 E., 1 evangel., 1 fathol. Rirche. In ber Nahe stand einst bas Jagbschloß, in welchem Raiser Otto III. geboren warb.

Muhlheim en ber Ruhr (nicht mit ber Stadt gleiches Namens am Rhein, Regierungebezirk Com, ju verwechfeln) mit 7000 Ginw., 2 erangel., 1 kathol. Kirche; Sauptort ber Standesherrschaft Broich und Sin bes Ruhrschifffahrtamtes.

Ruhrort am Einfluß ber Ruhr in ben Rhein, mit 2000 E. — Delfabrifen, Schiffbau und Steinkohlenhandel find die vornehmiften Gewerbe. Ein Bergichloß, in der Rabe der Stadt wurde 1640 von bem großen Rurfürsten von Brandenburg gerffort.

Dinstafen an ber Monne, mit 1600 G., 1 evangel. Rirche. Sier ift eine Glodengiegerei.

#### Marttfleden.

Steele an ber Ruhr, mit 1800 G., mit 1 Kirche. In frühefter Beit war Steele eine Stadt, in welcher fogar i. J. 938 ein Reichstag

gehalten worden ift. In ber Rabe eine Gladhutte und Steintoblen-

Solten mit 1100 Einwohnern, 1 evangelischen Kirche und 1 Schloffe. Die frommen Grunder biefes Ortes legten ibn in Form eines Rreuges an.

### Dorfer.

Sagrn an ber Ruhr mit 1800 Ginro., 1 fathol. Rirche und 1 fonigl. Gewehrfabrif.

Broich mit einer bebeutenden Papier-Fabrif.

Sthrum Stammschloß der Grafen Limburg Sthrum. — Borbef, Lyrich, Alten Effen, Stoppenberg, Bhfang, Neu Effen mit Stahl und Eisenhämmern; Sterkrade mit 900 Einwohnern, I fathol. Kirche, großen Eisengießereien für Kochöfen, Kochgeschirre, Reffel u. bergl. Mittelmeidrich mit 1000 Einwohnern Spillenberg, Fabrif Anstalt.

#### 6. Der Rreis Rees

hat 91 Gev. M. Bobenfläche mit 44,000 Einw., in 4 Städten, 80 Dörfern, Beilern u. f. w. Er wurde aus einem Theile des herz zogthums Cleve und aus dem reichsfreien Stifte Eiten gebildet. Der Rhein, die Lippe und die Alter Pfel find die Hauptfluffe dieses Kreifes, deffen ebner Sandboden den Feldbay wenig begunfliget.

### Städte.

Wefel, Festung ersten Ranges am etchten Ufer bes Rheines, in welchen sich hier die Lippe erziest. Der Uebergang über den Rhein auf sliegender Brücke wird durch die befestigte Rheininsel das Fort Blücher und einen Brückensopf am linken Ufer gedeckt. Die Stadt (51° 39° R. B. 24° 15′ D. L.) ist 77½ M. von Berlin, 13½ M. von Söln entfernt, hat 10,000 E., 5 Kirchen, 1 Schloß, 1 Gymnasium, 1 Handelsschule, 1 Arbeitshaus für Baugefangene, 1 Schauspielhaus, 1 botanischen Garten. Die Fabrisen in Wolse, Baumwolle, Leder, Seife, Zabak haben, durch die Lage der Stadt am Rheine begünstiget vortheilhaften Absat.

Schon die Römer hatten in dem Winkel, welcher durch den Einfluß der Lippe in den Rhein gebildet wird, ein festes Lager, und im 9. Jahrhundert finden wir hier das Dorf Lippemünde, aus welchem sich die Stadt Wesel gebildet hat, welcher im 13. Jahrhundert Reichsfreiheit verliehen ward. Während sie zu dem Herzogthunde Eleve gehörte fochten Niederländer, Franzosen und Spanier mehrmals um ihren Sit und auch nachdem sie durch die Elevsche Erbschaft 1609 an Preußen gekom-

men war, hat sie noch manche große Belagerung ersahren. Der große Kurfürst vertrieb den 14. Mai 1674 die Franzosen daraus. König Friedrich Wilhelm I. ließ sie 1730 durch den damals berühmten Ingesnieur Walrave kunstgerecht befestigen; dennoch siel sie 1806 nach kurzer Gegenwehr in die Hände der Franzosen, welche sie in Folge des Pariser Friedens am 6. Mai 1815 an Preußen zurückgaben.

Rees am rechten Ufer des Rheines, mit 3700 E., 1 fatholischen, 1 evangelischen Kirche, 1 Schlosse, 1 Progymnasium, 1 Waisenhause. Die Stadt hat eine ergiebige Feldstur, auf welcher Raps und Klee gut gedeiht. Der große Kurfürst ließ 1694 die Festungswerke schleisen.

Mffelburg an ber Mfel, mit 800 Ginm., 1 fathol., 2 evangel.

Rirchen. Rabe babei bie Gifenhutte Minerva.

Emmerich am rechten Rheinufer, mit 5700 Einw., 2 fathol., 1 evangel. Rirche und 1 Bethause für Mennoniten. Die Stadt, welche einen Flußhafen hat, gehörte einst zur hanse und ift noch jest eine lebehafte handelstadt.

#### Marttfleden.

Elten in ber außersten nördlichen Spige ber Rheinproving mit 1500 Einw., 1 kathol. Rirche. Das reichsfreie, adeliche Frauenstift auf bem nahegelegenen Eltenberge wurde 968 von bem Grafen Wichmann von Zutphen gestiftet und 1803 aufgehoben.

Ringenberg an ber alten Mffel, mit 500 Ginm., 1 evangelischen

Rirche, 1 alten Schloffe.

Schermbed an ber Lippe mit 900 Einw., 1 evangelischen Rirche, 1 Schloffe.

Rrudenburg am rechten Ufer ber Lippe mit 300 G.

#### Dörfer.

Bislich mit 2000 E., 1 evangel. 1 fathel. Kirche, Samminkeln mit 1300 E., 1 evangel. Kirche. Saubredenburg mit einer weib- lichen Erziehungs : Anftalt. Dierofort mit einer evangel. Kirche und Superintendentur. Die Felbstur begünfligt hier ben Ackerbau so fehr, baf ihm bie Betriebsamkeit ber Fabriken in ben Dörfern weichen muß.

Wir fahren nun bei Emmerich über ben Rhein nach bem linken Ufer und befuchen junachft Cleve.

# 7. Der Rreis Cleve

hat 83 Gev. B. Bobenfläche mit 46,000 Einw., in 2 Städten, 6 Fleden, 114 Dörfern, Weilern, Borwerken u. f. w. und wurde aus Bestandlheilen der Herzogthumer Eleve und Geldern gebildet. Die Feldfiur gehort zu ben befien ben Rheinproving; im Beffen bebedt ber Reichemald eine große Strede Landes; hier fließt bie Riers.

#### Stäbte.

Eleve einst die Hauptstadt des Herzogthums, liegt in freundlicher Umgebung am Kermisthal, 1 Stunde vom Rheine, mit dem die Stadt durch den Sponsanal verbunden ist 78½ M. von Berlin, 11 Meilen von Dusselborf entfernt, hat 7300 E., 2 evangel., 2 kathol. Kirchen, 1 für Mennoniten, 1 Synagoge, 1 Gymnassum, ist der Sitz eines Lands und Friedensgerichtes, einer Oberförsterei, eines landräthlichen Umstes. Auf der alten berühmten Schwanenburg ') hat gegenwärtig das Landgericht seinen Sitz; ein Theil ist zu Gefängnissen eingerichtet. In neuester Zeit haben sich die dortigen Geidens und Wollenfabrisen gehosben. In der Nähe der Stadt ist ein Gesundbrunnen und ein schönges, legener Park, der Thiergarten genannt.

Goch an der Niers mit 3500 Einm., 1 kathol., 1 Mennoniten-Kirche, 1 Friedensgericht. Bis zu Ende des 17. Jahrhunderts mar Goch ein fester Plat; gegenwartig ift es ein lebhafter Fabrifort.

### Marftfleden.

Calcar, von dem Flüßchen Len umgeben, hat 1900 Einwohner, 1 evangelische, 1 katholische Kirche, in welcher einige alte Gemalbe von einem berühmten niederländischen Meister, Johann von Calcar vorhanden. Die Festungswerfe von Calcar, welches ehebem eine Stadt war, wurden 1645 geschleift.

Uedem mit 1300 Einwohnern, 1 evangel., 1 fathol. Rirche; ehe-

Eranenburg am Beteringbache, mit 1100 Einwohnern, 1 evans gelischen, 1 fatholischen Kirche. Der große Kurfürst schenkte biesen Ort, welcher bamals eine Stobt war, mit bem bortigen Umte bem Dr. Arnold Fen auf Lebenszeit als Dankbezeugung für ärztliche Sulfe.

Grieth und Griethhausen, beibe am Rhein gelegen, bas erftere mit 1100 Einwohnern, bas andere mit 700 Einw., jedes mit 1 fathol. Rirche.

Schenkenschang, mit 200 E. Auf ber Rheininfel Grafenwerth legte 1586 ber hollanbische General Schenk van Rhobet bie berühmte Schenkenschanze an, welche in ben Krieg ber Nieberlande oft bestürm und zulest von ben Franzosen zerstört wurde.

<sup>\*)</sup> Pr. Borg. Bb. I, S. 194.

#### Dorfer.

Reppeln mit 1600 Einwohnern. Rindern mit bem Schloffe Bafferburg. Pfalzburg von Coloniften aus ber Pfalz in ber Gocher Saibe angelegt. — Berg und Thal & Stunde von Cleve, hier befindet sich bas Grabmahl bes Prinzen Johann Morig von Naffau.

#### 8. Der Rreis Gelbern

hat 20 Gev. M. Bobenfläche, mit 87,000 E., in 5 Städten, 8 Fleden, 270 Dörfern, Weilern u. f. w. und wurde aus dem größten Theile des Serzogthums Geldern und aus einzelnen Aemtern und Ortschaften des Herzogthums Cleve, des Fürstenthums Meurs und des Erzististes Coln gebildet. Der Boden ist mehrentheils guter Weizenboden, nur einige Streden sind mit Halden und Waldungen bedeckt. Flüsser Rhein, die Niers und der Kemeltbach.

#### Stäbte.

Gelbern ehebem Sauptstadt des Serzogthums, zwischen zwei Armen der Niers, an der Fossa Eugeniana, einem unvolleudeten Canal, hat 3600 C., 3 Kirchen, 1 Nathhaus, und mehrere blühende Tuch: und Linnen-Fabriken. König Philipp II. von Spanien ließ die Stadt gut befestigen; die Preußen eroberten sie unter dem General von Lottum den 20 December 1703. Die Festungswerke ließ Friedrich der Große 1764 schleifen.

Meurs am Remeltbache, ehemals Hauptfladt Des Fürstenthums, hat 2300 Ginw., 1 evangel., 1 kathol. Kirche, 1 evangel. Schullehrers Seminar, 1 Progymnasium. Die Festungswerke wurden 1764 auf Friedrichs bes Gr. Befehl geschleift.

Orfon, am Einflusse ber Meurs und Eipe in den Rhein, mit 1400 E., 1 evangel., 1 kathol. Kirche. Bon der früheren Befestigung haben sich Balle und Mauern erhalten.

Rheinberg am alten Rhein und der Lub gelegen, mit 2900 E. und 2 Kirchen, war ehebem ein gut befestigter Ort, um bessen Besith oft gesochten worden ist. Im Jahre 1672 eroberte sie König Ludwig XIV. in eigener Person. Später wurde sie 1688 von den braudenburgischen Truppen wider erobert, dann noch einmal geräumt und zum Zweitenmale 1703 von den preußischen Truppen genommen, worauf ihre Festungswerke geschleift wurden.

Aanthen am linken Ufer bes Rheines, mit 2800 E., 1 evangel., 1 kathol. Kirche, in welcher lettern sich am Gesims eine Garnitur von Bebeinen und Schädeln bes Seiligen Bictor und bessen 360 Gefahten von der thebaischen Legion befinden, welche Ralfer Marimin 286 fammtlich, weil sie fich jum Christenthume bekannnten, hinrichten ließ.

Auch um biefe Stadt, welche feit 1380 befestiget worden war, wurden blutige Kampfe geführt. Gegenwärtig sind die Wälle und Festungswerke in Garten verwandelt. Sier wurde der heilige Norbert geboren.

Marftfleden.

Stralen mit 1500 E., 1 fatholifchen Rirche, ehebem befeftiget, bon ben Frangofen 1672 gerftort.

Bachtenbont auf einer von ber Riere, Slede und Rette gebilbeten Infel, mit 1300 E. 1 fathol. Rirche, 4 Friedensgericht.

Rerbenheim mit 700 E., 1 fatholifchen Rirche, 1 Schloffe. In ber Rabe bie Riers.

Sonsbeck am Sonsbache mit 1700 G., 1 evangel., 1 fathol. Rirche, 1 Schloffe.

Alpen mit 700 Ginwohnern, 1 evangelischen, 1 katholischen Rirche, 1 Schloffe, welches bem Fürsten von Bentheim-Steinfurt gebort.

Büberich mit 1000 Einw., 1 evangel., 1 kathol. Kirche. Im Jahre 1813 gerftörten die Fanzofen diefen, Wefel gegenüberliegenden, Ort ganzlich und er wurde 1814, von dem Rheine etwas entfernter, wieder aufgebaut.

Binnenthal mit 140 E., eine ehemalige Freiherelichkeit und Refibenz einer Rebenlinie ber Bergoge von Cleve.

Revelaer an ber Niers mit 1400 C., 1 kathol. Kirche; besuchter Wallfahrtsort. — Weege an ber Niers mit 800 C., 1 evangel., 1 kathol. Kirche. — Walbed mit 1300 C. — Abberg, bas von Julius Casar angelegte Asciburgum. Wirthen in ber Nahe von Kanten, wo man Spuren eines römischen Umphitheaters gefunden haben will. Sierher verlegt man auch bas Schlachtselb des Cerialis.

# 9. Der Kreis Rempen-

hat 7 Gev. M. Bobenfläche, mit 52,000 Einw., in 4 Stabten, 2 Marktsleden, 152 Dörfern, Beilern u. f. w., wurde aus Bestandtheilen der Herzogthumer Gelbern und Cleve, des Fürstenthums Meurs und Erzstiftes Coln gebildet. Der Felbban wird von dem Boden wenig begünstiget, dagegen blühen in den Städten und Dörfern die Tuch. Kattun- und Leinwandfabriken.

#### Stäbte.

Rempen nicht weit von ber Niers, mit 2300 C., 2 fathol. Rirchen, 1 Burgerschule, berühmt als ber Geburtsort bes Berfassers ber Nachfolge Christi, Thomas a Rempis.

Suchteln an ber Riers, mit 1400 Ginwohnern, 1 evangelifchen, 1 fathol. Rirche.

Dulf en am Ursprunge ber Nette, mit 2000 G., 1 fathol. Rirche. Sier wird Rlachsbau, Garns und Swirnspinnerei getrieben.

Ralbenfirchen mit 1200 E., 1 evangel., 1 fathol. Rirche und einer Oberzollinspection, welche wegen ber niederländischen Smuggler an ber hiefigen Granze eine beschwerliche Station hat. Banber, Zwirn, Leinwand und leichte baumwollen Waaren werden in ben hiefigen Fabrifen gut gearbeitet.

### Marttfleden.

Brüggen an ber Schwalm mit 700 E., 1 evangel., 1 fathol. Rirche. Bei Diefein Dete murben i. 3. 1794 die Deftreicher von der republifanischen Armee ber Frangofen geschlagen.

Burgwaldniedel, mit 1200 Ginwohnern, 1 evangelifchen, 1 fatholifchen Rirche.

### Dörfer.

Suls mit 2300 E., mit Leinwand. und Sammetband. Fabrifen St Sonnis mit 2000 E. — Borft mit 2300 Einwohnern. Gine beinah gleich große Anzahl Ginwohner haben die Fabrifdorfer Lobber rich, Schmalbroich, Hagenbroich, Greffrath.

# 10. Der Rreis Crefeld

hat 33 Gev. M. Bobenfläche, mit 40,000 Einw., in 2 Städten, 1 Fleden 79 Dörfern, Weilern u. f. w., und wurde aus Bestandtheis len des Erzstiftes Coln und des Fürstenthums Meurs gebildet. Dieser Kreis gehört zu ben sehr bevölkerten, da auf der Gev. M. über 10,000 Menschen wehnen; dies beutet sogleich datauf hin, daß auch in diesem Kreise die Städte und Dörfer durch Fabrisen belebt sind. Tuch-, Sammetband- und Seidenzeug. Fabrisen sind die bedeutendsten Erswerdzweige.

#### Stäbte.

Erefeld 77 Meilen von Berlin, 21 M. von Duffelborf, in einer gutbebauten, fruchtbaren Sbne, hat gegen 20,000 Ginw., 4 Kirchen, 1 Gninnasium, 1 Taubstummenschule. Die hiesigen Seibenzeuge, Sammetbande, Tuche und Leinwande Fabrifen machen die Stadt zu einem ber bedeutendsten Fabriforte bes Königreichs. Das ehemalige Schloß

Krakau in der Nähe der Stadt, gegenwärtig eine Seidenfabrik, soll die erste Anlage der Stadt gewesen sein, welche von einem, von dem Grafen Friedrich von Meurs zum Gefangenen gemachten, polnischen Sdelmann im 13. Jahrhundert gebaut wurde. Daneden entstand das Dorf Erefeld, welches 1373 Stadtrecht erhielt, und durch die Aufnahme vertriebener Protestanten, Mennoniten und Separatissen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts aufblühte. In der Nähe der Stadt ist das berühmte Schlachtseld, auf welchem Serzog Ferdinand von Braunschweig, den 23. Juni 1758 die Franzosen schlug.

Uerdingen am linken Ufer des Rheines in fruchtbarer Gegend, mit 2200 E., 1 kathol. Kirche. Die Brandenburger siegten hier unter Anführung des Generals von Schöning am 3. März in einem Gefecht gegen die Franzosen. Den Namen der Stadt leitet man von dem römischen Feldherrn Hordeonius Flaccus her, welcher hier ein befestigtes Lager batte.

Binn, mit 1000 Ginw bom linten Rheinufer eine halbe Stunde entfernt.

# 

Gelb, wahrscheinlich das feste Lager Gelbula, in welchem Nocula sich gegen Sivilis verschanzte und wo Drusus eine Brücke über ben Rhein schlug.

Billich mit 800 G.

# 11. Der Kreis Glabbach

hat 43 Geo. M. Bodenflache mit 49,000 Einw., in 5 Stabten, 150 Dörfern, Weilern u. f. w. und wurde aus Bestandtheilen des Erzestiftes Köln, ber Herzogthumer Gelbern und Julich und der Herrschaft Mylendonk gebildet. Der Boden ist dem Landbau gunstig und zu gleicher Zeit blüht in den Stabten und Dörfern das regsamste Fabrikleben, so daß die Bolksbichtigkeit beinah 10,000 Geelen auf der Gev. M. beträgt.

#### Stabte. ... . .....

Glabbach, früher Monchen Glabbach genannt, liegt unweit ber Riers auf einer Anhöhe, hat 2500 Gime. 1 evangelische, 1 katholische Kirche. Berühmt sind die hiefigen Lischzeugwebereien und Leinwand, bleichen.

Vierfen mit 3800 Einwohnern, 3 Rirchen und berühmten Damaftwebereien. Dahlen mit 1300. Cinwohnern, 2 katholischen Rirchen, In der Rabe bieser Stadt erfocht der gefürchtete Berzog Alba mit seinen spas nischen Bakenschützen einen Sieg über die tapfern Niederlander.

Rhendt an der Riers, mit 2500 Einwohnern, 1 evangelischen, 1 katholischen Kirche: Ueber 2000 Webstühle sind hier im Gange welche außer wollenen und seibenen Zeugen, besonders schöne Leinwand liefern.

Dbenfirchen an ber Niers, mit 800 Ginw., 1 evangelifchen, 1 fathol. Rirche.

#### Dörfer.

Silen mit 1200 E. Ringten mit 1900 E., 1 erangel. Rirche. Saterbroich mit 1500 E. Reerfen und Joppenbroich zwei Fabrik-

### 12. Der Rreis Reuß

hat 5½ Gev. M. Bodenfläche, mit 34,000 E, in 1 Stadt, 1 Markt. fleden, 136. Dörfern, Weilern u. f. w. und wurde aus Bestandtheilen bes Erzstiftes Coln gebildet. Dieser Kreis gehört zu ben wenigen der Rheimprovinz, welche sich burch ergiebigen-Feldbau auszeichnen.

#### Stäbte

Meuß am Einflusse ber Krus e in die, seit 1835 schiffbare, Erft, mit 8000 E., 1 evangel., 2 fathol. Kirchen, 1 Gymnasium. Ein Thor ber Stadt führt noch ben Namen Drusus-Thor zur Erinnerung an ben römischen Uriprung der Stadt. Beim Uebergange der Preußen unter General Hobe über den Rhein fand hier ben 20. December 1813 ein Gefecht flatt; die Stadt wurde mit Sturm genommen.

# Marttfleden.

30ns am linken Ufer bes Rheines, mit 1300 Einwohnern 1 Rirche.

# Dörfer.

Dormagen mit 1200 G., 1 fathol. Rirche.

Grefrath, ansehnliches Fabriftorf.

Grimmlinghaufen; hier mundet fich der unvollendet gebliebene Rord. Canal in ben Rhein. —

Rnechtsteben, ehebem eine Abtei, gegenwartig eine Runkelrusbenzuder-Fabrif.

# 13. Der Rreis Grevenbroich

hat 41 Gev. M. Bobenflache, mit 33,000 Ginwohnern, in 2 Stabten, 146 Dorfern, Weilern u. f. w. und wurde aus Beftandtheis

len des Ergfiftes Coln, des Herzogthums Milich und mehreren Herzsichaften gebildet. Er gehört zu den fruchtbarften Kreisen der Rheinsproving.

#### Stäbte.

Grevenbroich an ber Erft, mit 800 Ginw., 1 fathol. Rirche, 1 Schloffe, 1 Friedenegericht...

Bevelinghofen an der Erft mit 2000 Ginw., 1 evangelischen 1 fathol. Kirche.

Dorfer.

Widrath, ehebem Stammfit eines reichsfreiherrlichen Geschlechtes. Das Schloß ist jetzt eine Cavallerie: Caserne; in dem Dorfe find mehrere Fabrifen.

Duf, dem Fürsten von Salm. Reifferscheid. Duf geborig mit einem Schloffe, Part und botanischen Garten.

In ben großeren Dorfern, namentlich in Friemeredorf, Gargweiter, Gindorf, Juchen, welche sammtlich über 1000 Ginwohner haben, bestehen neben bem Felbbau blubende Fabrifen.

# V. Der Regierungsbegirf Machen.

# Gefdictliches.

Da wir bereits bei ben vorhergehenden Regierungsbezirfen eine gedrängte Uebersicht der Geschichte der Herzogthümer Tülich, Luremburg und Limburg, der Erzstifte Soln und Trier, gaben, aus deren Bestandtheilen der Regierungsbezirf Aachen zum Theil gebildet wurde, beschränfen wir uns hier auf einige Nachrichten über die noch übrigen, kleineren Grafschaften Berrschaften u. f. w.

# 1. Aremberg.

Die Besitzungen ber herren von Areberg ober Areburg kamen, nachdem 1288 bas Geschlecht berselben erloschen war, an ben dritten Sohn bes Grafen Engelbert von der Mark, Eberhard, welcher der Stifter einer neuen Linie der Grafen von Areburg wurde. Nach dem Aussterben berselben 1544 kam die Grafschaft an den Freiherrn Johann von Barbangon, welchem Kaiser Karl V. 1549 den Titel eines Reichsgrasen von Aremberg ertheilte. Kaiser Maximilian erhob 1576

ben Grafen Carl in den Reichsfürstenftand und Raiser Ferdinand III. ertheilte 1644 dem Fürsten Philipp Franz die herzogliche Würde. Das Fürstenthum Aremberg wurde 1801 von Frankreich gegen anderweitige Entschädigung abgetreten und kam 1815 an Preußen.

#### 2. Die Reicheffaht Machen

von ben Romern Aquisgranum genannt, wird bereits im 2. Jahrhundert erwähnt und gehorte fruher ju bem Lande ber Churonen im alten Belgien. Die Frankenkonige hatten feit 514 bier eine Pfalg und Siegbert III. nennt um bas Jahr 643 Machen "feinen Sauptpalaft." Größeren Glang erhielt Machen burch Carl ben Großen, welcher bier feit 768 refibirte und in ben ichon gur Romerzeit berühmten Seilquel. Diefem Alufenthalte und vielleicht auch ber Chrfurcht vor Carls bes Großen Grabe verbantte es Machen, bag es jum Rronungs. ort ber beutschen Raifer erhoben, ben Namen: "foniglicher Stuhl" erhielt und vorzugeweife bie reichsfreie Stadt genannt murbe \*). Die Grafen von Julich erhielten 1269 bie Schirmvogtei über bie Stadt, welche ju verschiedenen Dalen ben Bergogen von Brabant verpfandet wurde. Die Reform ber Rirche fand auch bier ihre Berehrer, allein bie Befenner ber evangelischen Lehre wurden 1614 bis 16 aus ber Stadt und bem Bebiet von Machen bertrieben. Die Frangofen, welche 1794 bie Stadt befetten, forberten bie Rheinlander auf, eine Republit gu bilben und fo errichteten bie Stabte Machen, Coln und Bonn 1797 bie cierhenanische Republit, welche jedoch in bem Frieden, welchen Bonaparte mit bem Raifer von Deftreich in bemfelben Sabre fcblof. aufgehoben murbe. Dit ber Republik Franfreich murbe Machen 1801 vereinigt; ber Wiener Congreß theilte es Preugen gu.

- 3. Die Benedictiner Abtei Cornelis. Munfter fand unter ber Schirmvogtei der Bergoge von Julich. Sie wurde 1758 dem Sprengel des Erzbischofs von Edln überwiesen, hierauf secularisirt, 1801 mit Frankreich vereiniget und 1815 mit Preußen.
- 4. Die Benedictiner Abteien Stablo und Malmedy wurden im 7. Jahrhundert gefliftet; Stablo gehorte zu bem Sprengel von Luttich, Malmedy zu bem von Coln. Die Aebte murden nach und

<sup>\*)</sup> Einiges aus ben Sagen Kaifer Karls bes Großen finbet man in Pr. Borg, Bb. I, S. 82. Bb. VI, S. 183.

nach vornehme herren, Reichsfürsten und Stablo ein Fürstenthum. Durch ben Frieden von Lüneville fam Diefes, zwischen Luxemburg, Limburg und Lüttich gelegene Land an Frankreich; ber Wiener Congres theilte Malmedy Preußen, Stablo ben Niederlanden zu.

# 5. Das Benedictiner Rlofter Burticheid

wurde 973 gegründet, 1220 aufgehoben und in ein reichsunmittels bares Frauenflift bes Ciftercienserordens umgestaltet. Durch den Reichsdeputationsschluß 1802 wurde es secularistet und an Frankreich abgetreten; durch die Bestimmungen des Congresses von Wien erhielt Preußen die Stadt und das dazu gehörige Gebiet.

# 6. Die Graffcaft Schleiben

fam, als im 15. Jahrhundert das Geschlecht der Grafen von Schleiben ausstarb, an den Grafen heinrich II. von Rassaudillenburg, von diesem an den Grafen Dietrich von Manderscheid, dann (1593) an die Grafen von der Mark, und 1773 an den herzog von Aremberg. Der Lüneviller Frieden gab es an Frankreich, der Wiener Congreß an Preußen.

# 7. Die Berrichaft Reichenftein au me-

zu welcher die Burg Reichenstein und ansehnliche Besthungen in der Grafschaft Wied gehörten, befand sich 1336 im Besthe der Ferren von Reichenstein, welche zu Anfange des 16. Jahrhunderts ausstarben. Die Grafen von Wied zogen die Herrschaft als eröffnetes Lehn ein und verkauften sie 1698 an die Familie von Resselvode. Durch den Reichsteputationsschluß 1803 wurde die Grafschaft Nassau zugetheilt; später kam sie an Frankreich und 1815 an Preußen.

# 8. Die Berrichaft Mechernich : gertinder gerr

gehorte bem herzoge von Aremberg und bem Grafen Reffelrode. Reichenstein. Sie wurde 1801 an Frankreich abgetreten und fam 1815 an Preußen.

# 9. Die Grafichaft Blantenhein

ift fcon oben bei bem Regierungebezirte Erier ermant worden.

#### Statistif.

Der Regierungsbegirf Aachen hat 753 Gev. DR. Bobenflache, ober 1,650,000 Landes, bavon fommen:

auf Relber : . . . 650,000 M. auf Garten . . . 55,000 M.

. Balber . . . 410,000 . . . Unland . . . . 36,000 =

Eriften ... . 302,000 . . Gewäffer . . . 7,000

. Biefen . . . . 190,000 . . .

Die Einwohnerzahl belief sich i. J. 1817 auf 310,619 Seelen; i. J. 1827 auf 348,629 Seelen; i. J. 1837 auf 369,500 S., so daß gegenwärtig auf ber Gev. M. gegen 5000 Menschen leben.

Der Religion nach geboren:

351,000 ber fatholifchen

15,000 ber evangelischen Rirche

2,100 bem Judenthume an.

Dem Stamme nach sind sie zum Theil sehr gemischter Serkunft; benn wenn auch die Mehrzahl Deutsche sind, so waltet doch an der französischen und belgischen Grenze, wallonisches und französisches Blut vor. Dieser Regierungsbezirk ist in 11 Kreise eingetheilt, in denen sich 13 Städte, 1 Festung, 2 Marktsleden, 2140 Dörfer, Weiler, Vorzwerke u. s. w. mit 615 Kirchen Kapellen, Spnagogen, 2000 Fabrisgebäuden, Magazinen, Mühlen, 60,000 Wohngebäuden besinden.

Die Kirchen ber Katholiken bilden 19 Dekanate und ftehen unter bem Erzbischofe von Soln, die der evangelischen bilden drei Superintenbenturen. Für die Bildung der Jugend bestehen 2 Gymnassen, 3 höbere Bürgerichulen, 1 Gewerbschule, 466 katholische, 37 evangelisch, 2 gemeinschaftliche und 2 Juden Schulen.

Die Königlichen Forsten sind in 2 Inspectionen getheilt, unter benen 8 Oberförstereien flehn. Die Rechtspflege wird von 1 Land- und
1 Sandelsgericht und 18 Friedensgerichten, welche unter bem Rheinisschen Appellationsgerichtshofe flehn, verwaltet. Sauptzollämter befinden sich zu Aachen, Malmedy und Wasserberg.

Unter den Fabriken des Regierungsbezirks Aachen nehmen die Tuchfabriken den ersten Rang ein, dann folgen Papiersabriken, Gisenhämmer und Mühlen aller Urt. Die Gewerbtabelle vom Jahre 1831 führt 4543 Webstühle zu Tuch- und Zeug-Fabrikation auf, ferner 343 Papiers, Dels, Walks, Loh- und Sägemühlen; 339 Kornmühlen, 32 Windmuhlen, 128 Gifen. und Rupferhammer und huttenwerte, im Allgemeinen 840 mechanische Runftler mit 4500 Gebulfen.

Ueber ben Justand des Landbaues und der Gewerbe in dem Regierungsbezirk Aachen i. I. 1837 können wir aus amtlicher Quelle folgendes mittheilen. Es wurden in diesem Jahre bedeutenden Quantitäten an Roggen, Haber und Welzen in das Ausland ausgeführt und der Bau der Oelgewächse lieferte zumal in den nördlichen Kreisen eine reiche Erndte.

Nicht minder gunflig, als die landwirthschaftlichen Berhaltnisse gestaltete sich der Berg- und Huttenbetrieb, der namentlich für Blei und Sisen sich in dem gunftigsten Aussichwunge erhielt, während die auf großartigeren Betrieb, unter Anwendung der Steinschlen Feurung berechneten Eisen-Puddlingswerke sich vermehrten. Die zu Stolberg bezstehende Messingsbriftation erhielt sich nur auf mäßiger Hihe, während eine, in der Nähe dieses Ortes angelegte Zinkhutte gaten Gewinn verspricht.

Während so Bergbau und Suttenbetrieb in gunstiger Entwicklung vorgeschritten sind, kann von den wichtigeren Zweigen der Fabriken-Industrie nicht ein Gleiches bestätiget werden. Die Tuchsebrikation hat durch ungunstige Handels Conjuncturen und durch das Schwanken der Wollpreise gelitten und namentlich ist in den Fabriken zu Eupen eine beträchtliche Abnahme der sonst nach der Levante gehenden Waaren versspurt worden. Als nachtheilig für die Nadelsabrikation wird der Krieg in Spanisn angeführt, wohin dieser Artikel sonst statt ging, während sie dort jest nur Basonette zum Stechen brauchen.

Die Papierfabritation hat bei ben gesteigerten Preisen ber Lumpen und Leinwand und bei ber Concurreng mit dem Aussande, sich nur mit Mube auf ber errungenen Sobe zu halten vermocht.

Bon ben übrigen Gewerbzweigen hat besonders die Maschinen-Fabrikation in Aachen und der nächsten Umgegend einen beträchtlichen Aufschwung gewonnen, welchen sie vornehmlich den, aus den Staaten des Zollvereins eingehenden Bestellungen verdankt.

Der Weinbau wird in 11 Gemeinden von 413 Beinbauern auf 143 Morgen Landes betrieben.

#### Topographie.

Der Regierungsbezirk Auchen liegt zwischen 50° 8' und 51° 14' R. B. und 23° 32' und 24° 25' D. E. Er granzt in Nordosten und Often an die Regierungsbezirke Dusselberg und Coln, in Subosten an den Regierungsbezirk Coblenz, im Suben an den von Trier, im Westen an das Königreich Belgien. Wir beginnen unsere Manderung an der sudwestlichen Grenze.

### 1. Der Rreis Malmebn

hat 14] Gev. M. Bobenfläche, mit 30,000 E., in 2 Stäbten, 94 Dörfern, 27 Weilern und 85 einzelnen Anlagen. Er wurde aus Bestandtheilen des Herzogthums Jülich, des Erzstiftes Trier und der ehem. Abteien Malmedy und Stablo gebildet. Die Landschaft hat große Waldungen, Torsmoore und sumpfige Gegenden, welche den Feldbau wenig begünstigen, doch gedeiht die Viehzucht. Die Roer hat hier ihre Quellen.

Stäbte.

Malmebn an ber Barge mit 4200 E., 2 Kirchen, 1 Burgerschule. Unter ben Fabrifen zeichnen sich die Gerbereien besonders aus.
St. Vieth an ber Our mit 900 G. Die nahen Waldungen
ber Arbennen begunftigen die Biehzucht.

#### Dörfer.

Reuland auch Royland geschrieben, ein Dorf mit Marktgerechtigs feit. Schonberg mit einem schongelegenen Schlosse. —

Bullingen eines, ber größten Dorfer des Rreifes, an ber Barge. Umel mit Schiefergruben ju Dachs und Safelfteinen.

# 2. Der Rreis Ochleiben

hat 15 Gev. M. Bobenfläche, mit 37,000 E., in 1 Stabt, 3 Marktfleden, 124 Dörfern, 30 Weilern und 48 einzelnen Anlagen. Er wurde gebildet aus Bestandtheilen der Herzogthümer Jülich und Luremburg, der Erzstifte Coln und Trier, des Fürstenthums Aremberg, den Grafschaften Blankenheim, Schleiben und Reifferscheib. Die Eifel stredt ihre urwirthbaren Steppen in diesen Kreis, der zu den dürftigsten des Königreichs gehört. Der Zitterwald liefert überflüssiges Holz, die Berge Blei und Eisen.

#### Die Stabt

Gemund an Jusammenfluß der Olef und ber Arf hat 9600 Einm., mit 1 kathol. Rirche. Die Stadt ist von hohen Bergen umgeben; in der Rabe befinden sich Bleis und Sisenbergwerke.

### Marttfleden.

Schleiben an der Olef mit 600 E., 1 Rirche, besitt einige Gifen und Blei-Buttenwerfe.

Blankenheim am Einfluß der Alar in die Eifel mit 1 kathol. Kirche. Kronenburg an dem Einfluß der Khul in die Eifel, mit 300 E., 1 kathol. Kirche. In der Rabe Eisenhütten und eine Burgruine.

#### Dörter.

Reifferscheid, Stammichloß ber Grafen von Reifferscheid. In Bleibur, Schützendorf, Anftoß, Glehn, Sausen, Sötenich, Roggendorf, Wallenthal und mehreren anderen Dörfern sind Bleisbergwerke und Bleischmelzen. In Call, Basem, Dahlen, Gang, fort, Aarhütte, Kirchseiffen, Marmagen, Urft und vielen anderen Dörfern Eisenhütten.

# 3. Der Rreis Montjoie

hat  $6\frac{1}{2}$  Gev. M. Bobenfläche mit 20,000 Einre., in 1 Stadt, 35 Dörfern, 3 Weilern, 30 einzelnen Anlagen. Er wurde aus Bestand, theilen des Herzogthums Jülich gebildet. An Unfruchtbarkeit steht diefer Kreis dem vorigen gleich, an Armuth übertrifft er ihn noch.

### Die Stadt

Montjoie zu beutsch: Freudenberg, an ben Roer, führt biesen Ramen mit Unrecht, benn bie Bergfreunden in dieser ranhen, von Sumpfen durchschnittenen, Gegend sind nicht anlockend. Die Stadt gegen 3000 E., hat 2 fathol., 1 evangel. Kirche, 1 Ursulinerinnens Kloster und mehrere Tuch-Fabriken, welche vortreffliche Waaren liefern.

### Dörfer.

Soven mit 1000 E. und mehrern Tuchfabrifen. Kalterherberg mit 1500 E. Rötgen mit 1600 E. Imgenbroich, haben fammtlich bedeutende Tuch. und Casimir. Jabrifen. Rohren mit 1 fonigl. Oberförsterei.

# 4. Der Rreis Eupen

hat 31 Geb. M. Bodenfläche mit 21,000 E., in 1 Stadt, 30 Dörfern, 18 Beilern und wurde aus Bestandtheilen bes Herzogthums Limburg gehildet. Obwohl die Landschaft von Bergen durchzogen wird, so fehlt es ihr bennoch nicht an gutem Feldboden.

### Dotfer.

In Ennatten, Rettheis, Aftenet und anderen Dorfern find Bollipinnereien und Zuchwebereien. In Marienberg wird Brauneisenstein, Bleiglang und Galmei gegraben.

# 5. Der Stadtfreis Machen

hat 1 Gev. M. Bobeiffache und umfaßt bie Stadt Aachen und 136 außerhalb gelegene Niederlaffungen.

#### Die Gitabt

Machen, lat. Aquisgranum, frangoffich: Aix la Chapelle, liegt. unter 50° 15' R. B. und 23° 55' D. g. 743 M. von Berlin 50 M. von Paris, eine ber alteften und berühmteften Stadte des Ronigreichs, bat 41,000 E., 4 fathol., 1 evangel. Rirche, mehrere Rapellen und Spnagogen, 2 Monnenflöfter, 1 Moncheflofter, 1 Gymnafium, 1 Glementar. Fabriffchule, 1 Jerenanftalt, und gablreiche Babe-Unftalten mit heißen Schwefelquellen, welche ber Stadt ichon gur Beit ber romi. ichen Berrichaft und mehr noch, als Ratt ber Große fie zu feiner Refibeng wählte, eine große Berühmtheit verschafften. Bis ju bem Jahre 1558 wurden ju Machen bie beutschen Konige und Raifer bes beiligen romis ichen Reichs gefront, und in bem von Rarl bem Großen erbauten Dunfter, in welchem fich auch fein und bes Raifers Otto's I. Graber befinben, zeigt man noch ben marmornen Rronungfuhl und andere Undenfen an jene glorreiche Beit.\*). Roch boberen Berth legt bie glaubige Menge auf die Windeln, in welchen bas Chrifffind gelegen und ben baumwollenen Unterrod ber Jungfrau Maria, benen wunderthätige Beilfrafte zugeschrieben werben, weshalb fie alle fieben Jahre bom Thurme herab ben vielen Taufenden, welche fich zu biefem Spectatel einfinden, borgezeigt werben. Demnach scheint es, als ob von bem alten Seidenthume fich in jenen Landen noch Giniges erhalten hatte. Die nachfte Windels und Unterrode Aushängung foll im Jahre 1839 ftattfinden. Richt minder merkwurdig, ale ber Dom ift bas; im 14. Sahrhundert erbaute, Rathhaus, mit bem Raiferfaale, in welchem ber Friede im Jahre 1748 geschloffen wurde. In neuefter Zeit fanden fich bier 1818 ber Raifer Frang von Deftreich und ber Raifer Alexander von Rugland bei bem Konige Friedrich Wilhelm III. von Preußen zu einem Congresse ein, auf welchem bie Berhaltniffe mit Frankreich berathen und feftgestellt murben.

<sup>\*)</sup> Eine Sage von bem Dome ju Nachen findet man in Pr. Borgeit Bb. IV, S. 189.

Aachen ift gegenwartig ber Siß einer Regierung, eines Collégiatfliftes, zweier landrathlicher Aemter, 1 Land. und 1 Feiedensgerichtes, 1 Sandelsgerichtes, 1 Sauptzollamtes u. f. w.

#### 6. Der Banbfreis Machen

hat 64 Gev. M. Bobenfläche mit 55,000 Einw., in 3 Städten 2 Fleden, 445 Dorfern und Weilern; er wurde aus Bestandtheilen der Herzogthumer Julich und Limburg, aus den Abteien Burtscheid und Cornelismunster und Gebietstheilen der ehem. freien Reichstadt Aachen gebildet. Der Boden ist dem Feldbau nicht gunstig; dasur werden Steinsohlen und Torf, Eisen, Blei und Galmei hier gewonnen.

#### Stäbte.

Efchweiler an ber Dante und Inde mit 6600 E., 1 fathol., 1 evangel. Rirche. Das hiefige Steinkohlenbergwert wird burch eine Dampf, maschine betrieben.

Stolberg am Fichtbache mit 3200 Einw., 2 kathol., 1 evangel. Rirche, zeichnet sich burch Zinkhütten und durch Messingfabrifen aus, welche gewalztes und geschlagenes Messingblech von vorzüglicher Güte liefern. Eine der großartigsten Unternehmungen aber durste eine Fabriskunstalt des Herrn J. Coderill werden, welche sich mit Maschinen-Bau und Sisenschienen für Sisenbahnen beschäftigen wird. Bu ihrer Anlage ist ein Capital von 3 Millionen Thaler aufgebracht worden. Auf einem Berge in der Nähe stand einst ein Jagbschloß Carls des Großen.

Burtscheib an ber Worm ober Murm mit 5200 Einwohnern, 1 katholischen, 1 evangelischen Kirche. Die hiesigen warmen und kalten Quellen werden zum Baden und Trinken benuft und haben gleiche Berühmtheit mit benen zu Aachen. Nicht minder berühmt sind bie hiesigen Nähnabelfabriken; auch Tuch und Kasimir wird hier von vorzüglicher Güte geliefert.

# Martifleden.

Bergogenrath (Rode le Duc) an der Burm, mit 800 Ginw., 1 fathol. Rirche, Sandfleinbruchen und Steinfohlenbergmerfen.

Cornelismunfter an ber Inde, ebedem eine reiche Benedictiner-

### Dörfer.

In Barbenberg mit 1500 E. und Pompe find ergiebige Steinfohlengruben; in Ruhlau, Breinig, Busbach, Mausbach, Scheven hutte, Bahlheim Galmei Bergwerte, Gifenftein Gruben und Bleibutten; in Robe, Aleborf, Greffenich Spinnmaschinen und Wollen - Webereien. — Erimborn mit einem Schlof, Part und Runftfammlungen.

# 7. Der Rreis Duren

hat 101 Gev. M. Bobenflache, mit 49,000 C., in 1 Stabt, 1 Marfifleden, 106 Dörfern, 16 Beilern und wurde aus Bestandtheisten des herzogthums Julich gebildet. Der Boden begunftiget ben Felbbau.

#### .... Die Stadt

Duren, Marco-Durum, von den Römern angelegt, liegt in freundlicher Umgebung an der Roer, hat 6800 Einwohner, 3 katholische, 1 evangelische Kirche, 1 Gymnassum, 3 Nonnenklöster. Die vorzüglichsten Fabriken sind Luchfabriken und Papiermühlen in der Nähe der Stadt.

### Marttfleden.

Riedeggen an ber Roer mit 500 G., 1 fathol. Rirche. Der beutsche Orden hatte bier eine Commende.

#### Dorfer.

In Lendersdorf, Krauthausen, Birkesdorf, Mariaweiler und Stockheim sind Papiersabrifen, in Ober. Maubach und Bergstein Wollspinnereien, in Hamich, Wenau und Weisweiler Eisenhütten, Nabelfabrifen, Steinkohlengruben. In Schwarzenbroich, einem ehemaligen Kloster, sind Alaunwerke, Braunkohlengruben und Torfgräbereien.

# 8. Der Rreis Julich

hat 53 Gev. M. Bobenfläche, mit 37,000 C., in 1 Stadt, 2 Markflecken, 110 Dörfern, Weilern u. f. w. und wurde aus Bestandstheilen des ehem. Herzogthums Jülich gebildet.

Obichon an Solg und Steinfohlen fein Mangel ift, fo wird bennoch ber Felbbau burch fruchtbaren Boben begunfliget.

#### Die Stadt

Julich an ber Roer, ehedem Sauptstadt des Serzogthums gleiches Namens, gegenwartig fart befestiget und mit einer Citadelle versehen, hat 3000 E., 3 Kirchen und viele Tuch- und Leder-Fabrifen.

### Marttfleden.

Albenhoven mit 1200 C., 1 Rirche. Die durch guten Boben ausgezeichnete, Felbflur ist durch ein Gefecht vom 2. Oct. 1794 besrühmt, in welchem die Destreicher unter Clairfait von der frangofis

schen republikanischen Armee ber Franzofen unter Jourban geschlagen wurden.

Lennich an ber Roer mit 3000 E., 1 Kirche. Der Sieg, welschen bier ber herzog von Berg und Julich am hubertus Tage 1444 über ben herzog Arnold Egmond von Gelbern erfocht, wurde Beranlassung zur Stiftung bes St. hubertus Drbens.

#### Dorfer.

Costar mit 1200 E., welche vornehmlich Flachsbau treiben. Sambach mit einem Schloffe. — Siersborf, ehedem eine Kommende bes beutschen Ordens. — Bregeln Pattern in ber Umgegend burch feine Bregeln berühmt.

## 9. Der Rreis Beilentirchen

hat 3 gev. M. Bobenflache mit 25,000 E., in 1 Stadt, 3 Marktflecken, 58 Dörfern, 6 Beilern und wurde aus Bestandtheilen der Herdogthumer Julich und Limburg gebildet. Der, von der Noer und Worm
bewässerte, ebne Boden ist dem Feldbau und der Biehzucht gunstig.

#### Die Stabt

Geilenkirchen mit welcher Sunshoven vereinigt worden ift, hat 1400 Einw., 1 Rirche, mehrere Tuch., Tabak. und Sichorien. Kabrifen.

#### Marttfleden.

Sangelt mit 1000 G., 1 fathol. Rirche.

Randerath, an der Worm mit 900 E., 1 Rirche. Beibe Orte leben vornehmlich von Flachsbau, Spinnerei und Meberei.

Dörfer.

Brachelen mit 2000 E. Uebach mit 1400 E. Ueterath, treiben Flachebau und Linnenweberei.

## 10. Der Rreis Beinsberg

hat 41 Gev. M. Bodenfläche, mit 33,000 E., in 1 Stadt, 2 Marktsteden, 200 Dörfern, Beilern u. f. w., und wurde aus Bestand, theilen des Herzogthums Jülich gebildet. Der Boden ist fruchtbar; Flüsse: die Roer und Worm.

## Die Stabt

Beinsberg an ber Worm mit 1800 E., 1 fathol. und 1 evangel. Rirche. In ber Nabe bie Ruinen bes Schloffes, in welchem bie Grafen von heinsberg hausten.

#### Marftfleden.

Balbfeucht mit 1000 E., 1 fathol. Rirche. Bafenberg mit 1000 E., 1 Rirche.

Dörfer.

In Profelen, Unterbruch, Dremmen, Jenbruch, Millich, Rarten find Delmuhlen; Seilfahrt liefert Wirthschaftsgerath aus Bolg geschnitt.

## 11. Der Rreis Erfeleng

hat 64 Gev. M. Bobenfläche mit 35,000 E., in 1 Stadt, 91 Dorfern, 26 Weilern und wurde aus Bestandtheilen ber herzogthumer Julich und Limburg und aus ber herrschaft Schwanenberg gebildet. Der Boben ist bem Felbbau gunstig.

Die Stadt

Erflenz hat 2000 E., 1 fathol. Rirche, treibt Band, und Leinwandhandel und Spiftenflöppelei.

Dorfer.

Schwanenberg, ein ansehnliches Fabrikborf. In Doberen, Südelhoven, Holzweiler und Löwenich sind ebenfalls bedeutende Tuch, und Linnen-Webereien. In Elmpt eine Salzsactorei; in Glimbach wird irdenes Geschirr von vorzüglicher Güte gebrannt.

R. G. Der G. 320 erwahnte Codex aureus befindet fich auf ber Bibliothet zu Trier.

# Das Fürstenthum Reufchatel ober Reuenburg.

## Gefdictliches.

Bis zu dem siebenten Jahrhundert gehörte Neuenburg zu hoch-Burgund, kam bann an das Reich der Frankenkönige und i. J. 1032 an das deutsche Neich, doch schlossen sich die Grafen von Neuenburg an die Eidgenoffenschaft der Schweizer an. Als der Graf Rollin Neuenburg an den Kaiser Rudolf von habsburg abtrat, belehnte dieser 1288 die herren von Chalons, Stammväter & Hauses Orange (Oranien) damit. Graf Ludwig I. (1324) hinterließ die Grafschaft seinen Töchtern

Nabella von Medau und Barrene von Freiburg. Der Gobn ber letteren nahm 1397 bie Graffchaft zu Leben von Johann IV, von Chalone, Rurften von Drange. Dach bem Griofchen bes graffich freiburgifchen Saufes fam Reuenburg 1458 an ben Markgrafen Rubolf von Soch: berg und 1557 an ben Bergog Leonor bon Longuepille, Markgrafen von Rotteln, beffen Gohn Beinrich 1579 Die Grafichaft Balengin erwarb und fich einen fouvrainen Rurften von Reufchatel nannte. ber Mannesstamm ber Bergoge von Longueville mit Johann Lubroig 1694 ausftarb nahm feine Schwefter Maria bon Remours von Reuen. burg Befit. Inbeffen erhob bas Saus Maffau : Dranien, auf welches nach bem Erloiden bes bochburgundischen Saufes Chalone. Drange bas Unrecht auf jene Erbichaft übergegangen mar, Unfprüche auf Neuenburg. Wilhelm von Dranien übertrug, als er auf ben Thron Englands gerus fen worben mar, fein oranisches Erbtheil, ba er felbft feine Rinber binterließ. 1694 auf ben Rurfürften Friedrich III. von Brandenburg, fpater Ronig von Preußen, beffen Mutter Luife Senriette eine Pringeffin von Dranien war. Rach bem Lobe ber Pringeffin Maria von Remours mußte Ronig Friedrich I. von Dreußen fein Recht auf Reuf. chatel und Balengin mit fo gludlichem Erfolg gegen alle Rebenbuhler geltend ju machen, bag bie Landftande ibn 1707 ju ihren Furften ermabiten. Durch ben Schonbrunner Bertrag 1805 murbe Reufchatel an Napoleon abgetreten, welcher es bem Marichall Berthier verlieb. In bem Parifer Frieden 1814 erhielt es Preugen gurud und burch elnen Bertrag vom 12. Geptember beffelben Jahres wurde Reufchatel in die Schweizer Gibgenoffenschaft aufgenommen und bilbet als ein Furftenthum unter besonderer Berfaffung ben 22. Canton ber helvetifchen Republif.

## Statistif.

Das Fürstenthum Reufchatel liegt zwischen 46° 46' und 47° 8' R. B. und 24° 7' und 24° 49' D. L. Seine Grenzen sind im Often und Norden ber Canton Bern, im Suben ber Canton Baadt, im Weften Frankreich. Der Flächenraum, ber wegen ber hohen Gebirge nicht genau ausgemessen werden konnte, wird zu 14 Gev. M., ober 300,000 Pr. Morgen angenommen; hiervon rechnet man auf:

. . Unland . . . 50,000 s

Neuschatel ist ein Gebirgsland; es wird von zwei Gebirgszügen, welche sich vom Jura abzweigen und in paraleler Richtung von Osten, nach Westen streichen, durchzogen. Die höchsten Spitzen sind: der Ereux du Bent (4500'), der Racine (4440'), die Tete de Rang (4330'). Unter den Thälern zeichnet sich das Thal von Travers, welches in einer Länge von 5 Meilen sich von le Boles dis Bouden hinz zieht, durch seine Abwechslung im Furchtbaren und Anmuthigen aus. Die Thäler von Verriers und Brevine haben freie Wiesengründe, Torsmoore und mineralische Quellen; das Thal von Chaux de Fonds öffnet sich nach mehreren Seiten hin in engeren Schluchten. Im Allgemeinen haben die Gebirge keinen stellen Abfall und sind, die hoch hinauf mit Wald und setten Watten bedeckt.

## Gemaffer.

#### a. Geen.

Der Neufchateller See gehört zu ben freundlichsten Alpenfeen ber ganzen Schweiz. Seine Breite beträgt 1 4 M., feine Lange 6 Meilen. Er liegt 1320' über bem Spiegel bes mittellandischen Meeres. Seine Tiefe beträgt an einigen Stellen 500 Fuß.

Durch bie Brope ist er mit bem See von Murten, burch ben Bibl ober Thiele mit bem Bieler See verbunden, welcher burch die Aar mit bem Rheine in Verbindung steht.

Der See von Etaliers ift nicht so groß, wie ber von Neufchatel, seine Lage ift indessen nicht minder reizend und seine Forellen werden sogar benen von Neuschatel noch vorgezogen.

## b. Fluffe.

Der Doubs bilbet 31 Meilen lang bie Grenze zwischen Frankreich und Renfchatel und ba er von Brentes an schiffbar ift, beförbert er ben Berkehr wesentlich.

Die Reuse fommt aus bem Bal be Travers und ergießt fich nach einem wilben Laufe von 3 Meilen in den Reuschateller Gee:

Der Senon entspringt bei Billier, bilbet mehrere Wasserfälle, wendet sich Balengin zu und ergießt sich nördlich von Neufchatel in den dortigen See.

Der 3tht ober Chiele hat feine Quellen im Canton Baabt, ift für fleinere Fahrzeuge schiffbar, behalt feinen Namen, obwohl er sich erft in ben Neufchateller, bann in ben Bieler See ergiest bis er sich mit ber Mar vereiniget.

## probucte.

## A. Aus bem Mineratreiche.

Eble Metalle fehlen bem Jurageblige, beffen borberrichende Steinart Ralfitein ift; außerdem findet man in der niederen Gegend Gifenfiein, Mergel, Gnps, Asphalt. Gifenhaltige Schwefelquellen werden in Brevine, Combe Girard und Fleurier jum Trinken und Baden als Sells quellen benutzt. Un mehrern Orten find Torfgrabereien.

## B, Mus bem Pflangenreiche.

Der Boben begünstiget mehr ben Wein- als ben Kornbau. Unter den Schweizerweinen ift der Neuschateller der angenehmste und in neuester Zeit sind von dem Neuschateller Champagner Niederlagen in Berlin errichtet worden. Nur wenige Felder haben Weizenboben, auch an Korn, Gerste und Hafer wird nicht hinreichender Bedarf gewonnen. Dagesgen werden alle Arten von Obst, auch Castanien hier gezogen. Un Waldung sehlt es, zumal in den höheren Gebirgsgegenden nicht.

## C. Aus bem Thierreiche.

Die guten Triften auf ben franterreichen Matten ber Alpen begunstigen die Biehzucht sehr, so daß der Rindviehstand 20,000 Stud beträgt; an Pferden waren 1836 vorhanden: 2700 St., an Schaafen 9000, an Schweine 4000, an Ziegen 2500.

Die Scen sind fischreich; berühmt find bie Forellen ber Seen von Reufchatel und Etalier; bas Wildpret wird wenig geschont, baber sich bie Jagd mehr auf Jugvögel und Rebhühner beschränkt.

## Einwohner.

Die Einwohnerzahl, welche sich 1817 auf 53,810 belief, kann im-Jahre 1838 zu 60,000 angenommen werden. Die Landes und Bolkssprache ift die frangosische; ba sich jedoch viele beutsche Einwanderer ther medergelaffen haben, wird auch viel Deutsch gesprochen. Der Re-

3,000 ber fatholifchen Rirche an.

Die Verfassung bes Fürstenthums Neuschatel ist in bem Sinne wie bie von Fraufreich und England constitutionell, indem nach der von dem Könige Friedrich Wilhelm III. ertheilten "charte constitutionelle" die gesetzende Macht sich gemeinschaftlich bei dem Fürsten und den drei Ständen besindet, welche lettere sich alljährlich einmal versammeln. Zu dem gesetzedenden Körper (Corps legislatis) gehören 9 Königliche und 78 Diffricts-Deputirte.

Die Gerichtspffege wird von 12 Burgemeiftereien und funf Caftellaneien beforat, welche unter bem Eribunal ber brei Stanbe fteben.

Dies Ländchen wird in das Fürstenthum Neuschatel und in die Grafschaft Balengin getheilt und hat 3 Städte, 3 Marktsteden, 112 ländliche Ortschaften, jusammen 12 Gemeinden, oder 35 Kirchspiele. Für Bildung und Unterricht sorgen 1 akademisches Collegium, 5 Burger- und 80 Elementarschulen. Neuschatel gehört zu einem der betriedssamsten Ländchen in Europa und liesert feine und geschmackvolle Arbeiten mannigsaltiger Art. Dier sind an 5000 Uhrmacher, 200 Goldund Silberarbeiter, 6000 Spigenklöpplerinnen, 1000 Kattundrucker und eine verhältnismäßige Anzahl von anderen mechanischen Kunstlern, unter denen die Gewehr- und Messer- Fabrikanten einen bedeutenden Rangeinnehmen.

## Topographie.

## A. Das eigentliche Fürstenthum Meufcatel.

## Stabte.

Reufchatel (46° 59' N. B. und 24° 25' D. E.) von Berlin 1134 M. entfernt, schön gelegen an bem Abhange einer Berglehne, am Ufer des Neuschateller Sees, in welchem sich hier der Seyon mundet. Die Stadt hat 5500 Einwohner, 3 Kirchen, von denen sich die zu unserer lieben Frauen durch gothische Bauart auszeichnet. Das auf der Anhöhe gelegene Schloß wurde 1250 von dem Grafen Berchtold gegründet und dient dem Tribunal der Stände als Bersammlungshaus. Auf das Stadthaus hat die wohlhabende und einstlußreiche Bürgerschaft

große Summen verwendet. Für ben Bohlftand ber Stadt zeugt es, daß der Kaufmann Puri im Jahre 1782 zur Erbauung eines Hospitals 400,000 Franken und eine zweite große Summe zur Errichtung eines Erziehungshauses schenkte. Diesem Beispiel folgte Jacques Louis Pourtales, welcher zur Errichtung und Fundirung eines zweiten Hospipitale 900,000 Franken hergab. Unter den Bürgerwohnungen zeichnet sich das Bergeracsche aus, auf welches über eine Million Franken verwendet wurden. Die vornehmsten Gegenstände des Kunststeißes sind: Zaschenuhren, Stahlarbeiten, seine Spitzen. In der Nähe der Stadt sind schöngelegene Weinderge.

Boudry auf einer Anhöhe am Ufer bes Reufchateller Sees, wo fich die Reuse mundet, welcher Fluß den Ort durchströmt. Die Stadt hat 1700 Einwohner, 1 Rirche und zwei steinerne Bruden. Indienne-

Fabrifation und Fifchfang find bie vorzüglichften Gewerbe.

Landeron zwischen zwei Urmen des Thiel (Thielle, Bihl) welcher weiter hinab sich in den Binnefee, einen Theil des Bielersee's, ergießt. Dies Städtchen hat 1000 Einwohner, 1 katholische Kirche und nahrt sich von Weindau, Feldbau und Biehzucht.

## Dörfer.

La Fontaine Unbre, ehebem eine Pramonftratenfer Ubtei, eine balbe Stunde von Reufchatel.

Montmirail, herrnhuter Colonie, liegt zwifchen Reufchatel und Blaife.

Cortaillod großes Fabrifdorf an ber Reuse und dem Reufcateller Gee.

Colombier mit bem Schloffe ber ehemaligen Bergoge von Longneville; eine schone Strafe mit Baum Alleen führt von hier nach Neuenburg.

St. Blaife am Neufchateller See, großes Fabrifborf mit Beinbergen.

Bevair, fruher eine reiche Abtei, in fruchtbarer Gegend; gegenwartig wohnen hier reiche Guterbesiger.

St. Aubin berühmt burch bie, in ber Rabe befindliche Soble Ereur be Bent.

Buttes, für Mineralogen intereffant, wegen feiner Usphalt-Minen.

Banard ansehnliches Dorf im Thale von Berriers. Angeblich wurde ber Eingang zu biesem Thale in bem Kriege gegen Karl ben Kühnen von Burgund hier mit einer Kette geschlossen, weshalb bieser Einsgang Corps de garde la chaine genannt wird.

La Cote aur Rees, besteht aus 16 im Gebirg und Thal von Berbiers gerftreut liegenben Ortschaften mit vielen Gennenhutten. Die Begend ift reich an Sagen, wozu die vielen Sohlen, unter welchen eine ber Feentempel beißt, Beranlaffung geben.

Berriers, großes Fabritborf, welches bem oftgenannten Thale

ben Damen gegeben bat.

Baumarcus mit einem Bergfchloffe, in beffen Nahe bas Schlacht. felb von Granfon, auf welchem Rarl ber Rubne von ben noch fuhneren Schweigern geschlagen murbe.

Travers, großes Fabrifborf, nach welchem bas Thal, in bein

es liegt, genannt wird.

Motiers im Thale von Travers gelegen, einft ber Bufluchtsort Nouffeaus.

St. Gulpice im Thale von Travers, von Felfen umgeben, von vielen Runftlern, Sandwerfern und Raufleuten bewohnt. Die großartig angelegte Sauptftraße bes Landes nach Pontarlier führt bier burch. In ber Rabe mehrere Sohlen.

Rochefort; bas Stammichloß ber Berren bon Rochefort, melde wegen Bedrudung bes Landvolfes 1412 verjagt wurden, liegt noch immer in Trummern.

Champ le Moulin mit einer Pulverfabrif.

## B. Die Graffdaft Balengin

bat eine bem Fürstenthume Neufchatel nachgebilbete Berfaffung mit eigener Stanbeversammlung. Die Graffchaft hat 3 Marktfleden

und 25 Dorfer, welche 5 Meiereien bilben.

Balengin führt feinen Ramen Angfithal, vallis angina, in fo fern nicht mit Unrecht, ale es einem jeben eng zu Muthe wird, ber in bas buffre Relfenthal, welches hier ber Genon burchrauscht, eintritt. Der Drt hat 550 Ginwohner, 1 reformirte Rirche, dur heiligen Jungfrau, Retterin pom Baffer, und ein icones Schlof. Entfernung von Reufchatel: 2 Lieus.

Chaur be Fonds in einem zwei Stunden langen Thale, 1732 %. über bem Spiegel bes Reufchateller Gees gelegen, hat 6500 Ginwohner, 1 reformirte Rirche. Diefer Ort wetteifert in ber Induftrie mit Reufchatel. Sier leben mehr als 400 Uhrmacher und eine gleiche Angahl Spipenflopplerinnen, Goldschmiede, Gilberarbeiter, Runfibrecheler u. f. m. Le Locle in einem wilden Felfenthale, 1487 Fuß über bem Spies gel des Sees, hat 5000 Einwohner, 1 große reformirte Kirche, Monsthier de Creux genannt, 1 Uhrmacherschule für arme Knaben, wozu dies ser Ort um so mehr Veranlassung hatte, als hier ein 15 jahriger Knabe Daniel Johann Nichard, hernach Bressell genannt, geb. 1665, gest. 1751, das erste, verbesserte Uhrwert versertigte. Ein Meisterstück der Mühlenbaufunst sind die in der Höhle von les Roches von Jonas Sansdor senkrecht unter einander erbauten 4 Mahlmühlen nebst einer Stampfmühle.

Dörfer.

Fontaine; die hiefige Pramonftratenfer Abtei murbe 1582 aufgehoben.

La Borcaberie. In dem ehemaligen Ritterschloffe breben fich

bie Spindel und Spinnrader einer Indienne: Fabrit.

Cofferan, ehemals eine Abtei, burch eine im Jahre 1295 hier vorgefallene Schlacht in den Annalen der Schweizergeschichte berühmt.

St. Martins am Felfenpaß Pertins. Die Einwohner finden zum Theil ihren Berdienst burch Ginsammeln heilfamer Krauter auf bem nahen Berge Jour be Plantes.

La Gagne, obichon ziemlich hoch im Juragebirge gelegen, find bennoch bier Dorfiliche und Mergelgruben.

Savagnier mit einer Stiftung gur Unterflutung armer Studenten ber Beilfunft.

## Reueste Nachrichten von der Bevolkerung des Preußis

Mit bem Jahre 1837 enbete wiederum einer ber breifährigen Zeitraume, an beren Schlusse verfassungsmäßig eine Zählung ber Einwohner des Preußischen Staats erfolgt. Ihre Bollziehung liegt zunächst jeder Orts. Poliziei. Behörden ob, von welchen das Ergebniß durch die Landzrathe an die Regierungen gelangt, die dessen Richtisseit prüfen, und die übersichtliche Zusammenstellung für das statissische Bureau beforgen. Mit allen die zieht nachträglich eingegangenen Berbesserungen ergab die zuleht vollzogne Zählung für den ganzen Preußischen Staat, jedoch mit Ausenahme des Fürstenthums Neufchatel, 14,098,125 Einwohner mit Einschluß des gesammten Militairs, welche solgendermaßen unter die acht Provinzen in ihren fünf und zwanzig Regierungsbezirken vertheilt sind:

|   | Namen ber Provinzen<br>und<br>Regierungsbezirke. | Slächeninhalt<br>nach geogra-<br>phischen Qua-<br>bratmeilen. | Zahl ber Einst<br>wohner mit<br>Einschluß bes<br>Militairs. | Einwohner<br>auf der<br>geographis<br>schen Quas<br>bratmeile. |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | 1. Ronigeberg                                    | 408,13                                                        | 746,462                                                     | 1829                                                           |
|   | 2. Gumbinnen                                     | 298,21                                                        | 558,192                                                     | 1872                                                           |
|   | 3. Danzia                                        | 152,28                                                        | 349,218                                                     | 2293                                                           |
|   | 4. Marienwerder                                  | 319,41                                                        | 499,001                                                     | 1562                                                           |
|   | Proving Preußen                                  | 1178,03                                                       | 2,152,873                                                   | 1827                                                           |
|   | 5. Posen                                         | 321,68                                                        | 788,578                                                     | 2451                                                           |
|   | 6. Bromberg                                      | 214,83                                                        | 381,128                                                     | 1774                                                           |
|   | Proving Pofen                                    | 537,51                                                        | 1,169,706                                                   | 2180                                                           |
|   | 7. Votebam mit Berlin                            | 382,51                                                        | 1,005,322                                                   | 2628                                                           |
|   | 8. Frankfurt                                     | 348,43                                                        | 736,089                                                     | 2112                                                           |
|   | Proving Brandenburg                              | 730,94                                                        | 1,741,411                                                   | 2382                                                           |
|   | 9. Stettin                                       | 236,88                                                        | 464,440                                                     | 1960                                                           |
| 1 | O. Köslin                                        | 258,56                                                        | 365,417                                                     | 1413                                                           |
| 1 | 1. Stralfund                                     | 79,02                                                         | 160,428                                                     | 2030                                                           |
|   | Proving Pommern                                  | 574,46                                                        | 990,285                                                     | 1724                                                           |
| 1 | 2. Breslau                                       | 248,14                                                        | 1,027,799                                                   | 4142                                                           |
|   | 3. Oppeln                                        | 244,06                                                        | 807,393                                                     | 3322                                                           |
|   | 4. Liegnit                                       | 250,54                                                        | 844,281                                                     | 3370                                                           |
|   | Proving Cchlefien                                | 741,74                                                        | 2,679,473                                                   | 3612                                                           |
| 1 | 5. Magdeburg                                     | 210,13                                                        | 598,981                                                     | 2850                                                           |
| _ | 6. Merfeburg                                     | 188,76                                                        | 652,591                                                     | 3457                                                           |
| 1 | 7. Erfurt                                        | 61,74                                                         | 312,615                                                     | 5063                                                           |
|   | Proving Cachfen                                  | 460,63                                                        | 1,564,187                                                   | 3396                                                           |
| 1 | 8. Munfter                                       | 132,17                                                        | 405,275                                                     | 3066                                                           |
| 1 | 9. Minben                                        | 95,68                                                         | 417,276                                                     | 4361                                                           |
| 2 | O. Arnoberg                                      | 140,11                                                        | 503,916                                                     | 3597                                                           |
|   | Proving Wefiphalen                               | 367,96                                                        | 1,326,467                                                   | 3605                                                           |
| 2 | 1. Roln                                          | 72,40                                                         | 426,694                                                     | 5894                                                           |
| 2 | 2. Duffelborf                                    | 98,32                                                         | 766,837                                                     | 7799                                                           |
| 2 | 3. Roblenz                                       | 109,64                                                        | 461,907                                                     | 4213                                                           |
| 2 | 4. Erier                                         | 131 13                                                        | 446,796                                                     | 3407                                                           |
| 2 | 5. Aden                                          | 75,63                                                         | 371,489                                                     | 4911                                                           |
|   | Mhein-Proving                                    | 487,14                                                        | 2,473,723                                                   | 5078                                                           |
| 3 | m gangen preußischen Staate                      | 5077,41                                                       | 14,098,125                                                  | 2776                                                           |
| - |                                                  |                                                               |                                                             |                                                                |

Die preußischen Besatzungen von Mainz und Luxemburg sind in ber hier angegebnen Sinwohnerzahl für die nächstigelegnen Regierungsbezirfe Koblenz und Trier mit begriffen. Das Fürstenthum Lichtenberg, welches bei der Zählung zu Ende des Jahres 1834 noch abgesondert als neue Erwerbung erschien, bildet jeht den landrathlichen Kreis Erwenbel im Regierungsbezirfe Trier. Der Flächeninhalt in geographischen Quadratmeilen empfängt fortwährend Verbesserungen, so wie die Rervollkommnung der Hüssmittel es gestattet: die hier dasur gebrauche

ten Bablen find bas Ergebniß ber bis jest befannt gewordnen guverla-

Bigen Berichtigungen.

Nachdem der preußische Staat durch die Begebenheiten seit dem Jahre 1813 wesentlich seinen jestigen Umfang erhalten hatte, wurde zunächst am Ende des Jahres 1816 eine Jählung seiner Einwohner veranstaltet.

| nachft am Ende bes Sahres 1816 eine Zählung seiner Ginwohner ver-                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anstaltet,                                                                                                                                    |
| welche dafür ergab                                                                                                                            |
| ba nun ju Ende bes Jahres 1837 gegahlt wurden 14,098,125                                                                                      |
| fo find mahrend ber inzwischen verflognen ein und zwan-                                                                                       |
| gig Jahre hinzugekommen                                                                                                                       |
| ftenthum Lichtenberg, welches zuerft bei ber Zählung                                                                                          |
| qu Ende des Jahres 1834 zutrat mit                                                                                                            |
| nach deren Abzuge bleiben innrer Zuwachs 3,713,838                                                                                            |
| der Ueberschuß der Gebornen über die Gestorbnen be-                                                                                           |
| trug in diesem Zeitraume 3,038,699                                                                                                            |
| es bleibt also außerdem noch ein Zuwachs von 675,139                                                                                          |
| welcher nur daburch entstanden sein kann, daß entweder die Augahl ber                                                                         |
| von auswarts Angezogenen größer war, als die Anzahl der nach außen                                                                            |
| Bergognen; ober bag in bie Bablung zu Enbe bes Jahres 1837 Men-                                                                               |
| fchen aufgenommen wurden, bie gwar zu Enbe bes Jahres 1816 fchon im preußischen Staate lebten, aber in bie Bahlung, welche damals voll-       |
| im preußischen Staate lebten, aber in die Bahlung, welche bamals voll-                                                                        |
| zogen wurde, noch nicht kamen. Wahrscheinlich haben biese beiden Ur-                                                                          |
| fachen gemeinschaftlich gewirft.                                                                                                              |
| Ge bleibt zwar unmöglich, vollständig abzusondern, mas von ber                                                                                |
| Bolts. Bermehrung, welche die Sahlungen ergeben, außer dem Bumachs                                                                            |
| burch ben Ueberschuß ber Gebornen, einerseits ber genaueren Jahlung,                                                                          |
| ober andererseits ber Einwanderung angehört; indessen durften bie nach- flehenden Betrachtungen boch bagu bienen, die Birtfamkeit eines jeden |
| biefer beiben Umftande einigermaßen ju fchagen.                                                                                               |
| Es murden Ginwohner gegahlt zu Ende bes Jahres 1816 10,349,031                                                                                |
| bagu tamen in ben feche Jahren bis ju Ende bes Jahres                                                                                         |
| 1822 durch ben Ueberschuß ber Bebornen 1,048,273                                                                                              |
| wodurch die Angahl wuchs auf                                                                                                                  |
| woburch die Angahl wuchs auf                                                                                                                  |
| guizugerommen jein                                                                                                                            |
| benn die Sahlung ju Ende bes Jahres 1822 ergab 11,664,133                                                                                     |
| In den folgenden feche Jahren bis zu Ende des Jahres                                                                                          |
| 1828 traten hinzu durch ben Ueberschuß der Gebornen 985,112                                                                                   |
| wodurch die Einwohnerzahl wuchs auf 12,649,245                                                                                                |
| es muffen aber außerdem noch hinzugekommen fein 76,865                                                                                        |
| benn die Bahlung ju Ende des Jahres 1828 ergab 12,726,110                                                                                     |
| In den darauf folgenden feche Jahren bis zu Ende bes                                                                                          |
| Jahres 1834 betrug der Ueberschuß der Gebornen 558,718                                                                                        |
| wodurch die Einwohnerzahl wuche auf                                                                                                           |
| Dietzu wurde das Fürftenthum Lichtenberg erworben mit 35,256                                                                                  |
| außerbem muffen aber noch bingu gekommen fein 189,843                                                                                         |

| hann his Dahlung on Guha has Tokuss 1921 mach                                                                         | 13,509,927            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| benn die Jählung zu Ende des Jahres 1834 ergab In den folgenden drei Jahren bis zu Ende des Jahres                    |                       |
| 1837 betrug ber Ueberschuß ber Gebornen                                                                               | 446,596               |
| wodurch bie Ginwohnergahl muchs auf                                                                                   | 13,956,523<br>141,602 |
| benn bie Bahlung zu Ende bes Jahres 1837 ergab                                                                        |                       |
|                                                                                                                       | 14,008,125            |
| Außer dem Zuwachse durch den Ueberschuß der Gebornen und burch die Erwerbung des Fürstenthums Lichtenberg             | -                     |
| vermehrten fich nach borftehender Berechnung Die Gin-                                                                 |                       |
| wohner des Preußischen Staats.                                                                                        | ,                     |
| in ben feche Jahren .                                                                                                 |                       |
| 1817 bis mit 1822 um                                                                                                  | 266,829               |
| 1823 • • 1828 um                                                                                                      | 76,865                |
| und in den drei Jahren 18331, um                                                                                      | 189,843               |
| und in den drei Jahren 18331, um                                                                                      | 141,602               |
| also in den 21 Jahren vom Ende des Jahres 1816 bis                                                                    |                       |
| jum Ende des Jahres 1837, wie bereits oben angege-                                                                    | 077400                |
| ben worden, um                                                                                                        | 675,139               |
| Gehr mahricheinlich mar die Bermehrung in Den erfte                                                                   | n jechs Jah           |
| ren bem bei weitem größten Theile nach nur eine icheinbar                                                             | e. Die erfte          |
| Bahlung zu Ende des Jahres 1816 war gewiß fehr und<br>dem größten Theile des Staats waren die Kreisbehörden,          | oulianoid: in         |
| eingesett, und noch wenig mit den ihrer Aufsicht untergebe                                                            | nen Rorffänd          |
| ben ber Ortsgemeinden befannt. Bald aber muche bie                                                                    | Ruperläffafeit        |
| ben ber Ortsgemeinden befannt. Balb aber muchs die ber Angaben, befonders als vom Sahre 1820 ab die Bahl              | ungen wien            |
| des Finanz:Interesses bei der Klassensteuer genauer wurden,                                                           | und nun ge-           |
| wiß der größte Theil derjenigen in Ansatz fam, welche ju C                                                            | inde des Jah-         |
| res 1816 übersehen waren. Dagegen war die Einwandert                                                                  |                       |
| Beitraume vielleicht taum betrachtlich genug, um die Folgen                                                           | der Auswans           |
| Derung zu verguten, welche durch den Wechfel ber Berricha                                                             | ft im Große           |
| herzogthume Pofen, Preußischen Serzogthume Sachsen und<br>ben westlichen Provinzen boch veranlagt worden fein durfte  | Caba Coa              |
| gierung bedarf einige Zeit, um das Bertrauen neuer Unteri                                                             |                       |
| merben, und auch ba, mo fein Mistrauen eintritt, gieben                                                               | auch häufia           |
| werben, und auch ba, wo fein Mistrauen eintritt, ziehen<br>alte Berbindungen aus den abgetrennten Landestheilen in    | ben Mutter.           |
| staat zurud. Bom Ende des Jahres 1822 ab hat dagege                                                                   | n der Uebers          |
| schuß der Einwanderungen über die Auswanderungen höchs                                                                | t wahrschein.         |
| lich ben bei weitem größten Untheil an ber hier betrachteten                                                          | Bermehrung            |
| der Einwohnerzahl. Diese Zunahme betrug in den funf<br>1823 bis mit 1837 zusammen                                     | zehn Jahren           |
| 1823 bis mit 1837 zusammen                                                                                            | . 408,310             |
| und wenn davon nach vorstehenden Betrachtungen noch etn<br>für die bei der ersten Zählung Uebersehener abgezogen werd | 44,000                |
| te pie per ber ber ethen Indining treberledener andegoden toere                                                       | 004.040               |
| bleiben noch                                                                                                          | . 364,310             |
| so daß also der Gewinn des Preußischen Staats durch der                                                               | 1 Ueberichuß          |
| der neuen Ansiedler über die Weggezogenen während der h<br>ten ein und zwanzig Jahre doch nicht ohne Wahrscheinlichk  | et verraules          |
| ale 350,000 zu schätzen sein dürfte.                                                                                  | en auf mehe           |
| and oooloog by layingen lens satelies                                                                                 |                       |

| 21 1 1 0 1 1 1 1 7 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Für einzelne Landestheile laffen fich abnliche Berechnun         | gen nicht für |
| ben Zeitraum von 1817 bis mit 1822 anlegen, weil bie B           | eranverungen  |
| der Ginwohnerzahl in benfelben fallen, welche durch das Bur      | uagiegen ves  |
| Militairs aus Frankreich und fpater aus ben weftlichen P         | tovingen ent. |
| ftanden. Aber bom Unfange bes Sahres 1823 an fann f              | olgende Wars  |
| ftellung zur Beziehung Die Saupttheile bes Staates quezeich      | nen:          |
| Die beiden öftlichen Provingen Dreugen und Dofen enthiel:        |               |
| ten nach ber Sahlung ju Ende bes Jahres 1837 Gin:                | 0.000 440     |
| wohner                                                           | 3,322,579     |
| die Zahlung zu Ende des Zahres 1822 hatte in denjeiden           | 0751010       |
| ergeben                                                          | 2,754,316     |
| Die Bermehrung in Diesem funfzehnjährigen Zeitraume be-          |               |
| trug also bieran hatte Untheil ber Buwachs burch ben Ueberschuff | 568,263       |
| hieran hatte Antheil der Zuwachs durch den Ueberschuß            |               |
| der Gebornen uber die Gestordnen                                 | 415,458       |
| es find also außerdem noch hinzugekommen                         | 152,805       |
| oder nabe 43 Prozent ber anfanglichen Bolfegabl.                 |               |
| Die vier mittlern Provinzen Brandenburg, Pommern,                |               |
| Schlesien und Sachsen enthielten am Ende bes Jah-                |               |
| ren 1837 Ginwohner                                               | 6,975,356     |
| ren 1837 Einwohner                                               | 0,0.0,000     |
| aber nur.                                                        | 5,738,696     |
| in Diefem funfzehnfahrigen Beitraume vermehrten fich Die         |               |
| Ginmohner hiernach um                                            | 1,236,660     |
| Einwohner hiernach um                                            | 1,200,000     |
| florbnen                                                         | 1,028,930     |
| es find also außerbem noch bingugefommen                         |               |
| oder 3,630, das ist nahe 35 Prozent der anfänglichen             | 207,730       |
| Volfezahl.                                                       |               |
| Die beiden weftlichen Provingen, namlich Beftphalen und          |               |
| die Rheinproving enthielten Ginwohner nach der Zählung           |               |
| Bu Ende bes Jahres 1837                                          | 3,800,190     |
| die Bahlung zu Ende des Jahres 1822 ergab nur                    | 3,171,121     |
| die Bermehrung mahrend Diefes funfzehnfahrigen Zeitraums         |               |
| betrug also                                                      | 629,069       |
| betrug also                                                      |               |
| Gebornen über Die Geftorbnen                                     | 546,038       |
| es find also außerbem noch hinzugekommen                         | 83,031        |
| Siervon ab bas 1834 erworbne Fürstenthum Lichtenberg mit         | 35,256        |
| es find also also außerbem zugekommen                            | 47,775        |
| ober 1 bas ift wenig über 11 Prozent.                            | 2.,           |
| Der gange Staat enthielt ju Ende bes Jahres 1837 Gin-            |               |
| mohner                                                           | 14,098,125    |
| gu Ende bes Jahres 1822 wurden nur gegahlt                       | 11,664,133    |
| Die Bermehrung in Diefen funfgebn Jahren betrug alfo             | 2,433,992     |
| bavon famen auf ben Zuwache burch ben Ueberschuß ber             | 2, 200,000    |
| Gebornen                                                         | 1,990,426     |
|                                                                  | 2,000,200     |
| `                                                                |               |
|                                                                  |               |

den Einwohnerzahl.

Soweit bie Bermehrung nicht burch ben Ueberschuff ber Bebornen und burch bas neuerworbne Fürftenthum Lichtenberg entitanden ift, und foweit fie nicht aus einem blogen Rachholen ber bei ber Zählung am Ende Des Jahres 1822 noch überfebenen Ginwohner entspringt, fonnte fie zwar bei bem gesammten Staate nur burch Ginmanberung aus anbern Staaten entfteben, und gmar in fo fern ein Bewinn an Ginmeh. nern fur bie Befammtbeit bes Staates; aber bei ben einzelnen Theilen bes Staates fonnte biefelbe auch burch einen Uebergang ber Ginmobner aus einer Proving in Die andere erzeugt werden, und alfo mobil ein Bewinn fur ben einzelnen Theil bes Staats, aber nicht fur bas Bange bef. felben fein. Ramentlich ift es nicht zweifelhaft, baß bie beiben öfflichen Propingen eine betrachtliche Ginmanderung aus ben mittleren Propingen erhalten haben, welchen Diefer Abgang aus antern beutschen Staaten fo weit vergutet morben ift, bag bie Bunahme ihrer Bevolferung aus bem bier bezeichneten Grunde noch etwas farter ift, ale die abnliche Bunahme im gangen Staate. Es mag aber auch bie verhaltnifmäßige flarfere Bermehrung in ben öftlichen Provinzen jum Theil nur eine icheinbare fein, namlich aus einer Berbefferung ber Bablungen berrühren, welche meniaftens in einigen Begenden ber öftlichen Propingen fpater erfolat fein burfte, als in andern Landestheilen. Auch bie mefflichen Provingen haben mahrscheinlich aus ben mittleren mehr Ginmohner erhalten, ale babin abgegeben; und es mag baraus hauptfachlich ber überhaupt nicht beträchtliche Ueberschuß von Ginmandernden entstanden fein, welcher bier bemertt worben ift; benn von Mußen ber icheinen bier nicht fo viele Einwohner jugezogen zu fein, bag baburch biejenigen batten erfett merben fonnen, welche bagegen nach Außen bin bergogen finb.

## R

Mlt Beutnis 33.

Machen 305. Abrahamethal 362. Mchtermaffer 40. Mbersleben 213. Mdelnau 107. Mbelsbach 150. Mbenau 349. Mbaus 259, 294. Mblen 290. 21br, Fl. 304. Abrendfee 222. Abrenfels (Berrichaft) 338. Abrweiler 350. Afen 214. Albrecht 242. Albendorf 142. Albrud (Berrichaft) 338. Aldenboven 396. 211f 343. Mimersbach 348. 2118dorf 348. Misleben 239. Altann 139. Altbedefen 282. Altena 253. 269. Mitenabr 350. Mitenbeden 283. Allenburg 74. Mulendorf 274. MUlenftein 76. Altengottern 246. Altenfirchen 348. 62. Altenplatom 219. Altenwied 348.

Mit Butfowig 136. Mit Salbensleben 218. Althammer 130. Altheide 144. Alt Libnis 231. Mit Landsberg 21. Altmart 198 Alt Ruppin 17. Alt Terzeiel 113. Altmaffer 150. Alt Wilmsdorf 144. Mibensleben 219. Umalienbad 218. . Amalienbof 51. Umefe 275. Andernach 344. Unger 74. Ungerburg 81. Ungermunde 23. Ungern 217. Ungrode 247. Unhalt 296. 261. Untlam 57. Annaberg 118. 135. Unnaburg 226. Aprife 271. Avvenrode 212. Appollinarisberg 350. Mrden 250. Aremberg 349. Arendfee, ber 196. Urft 369. Urneburg 220. Arneberg (Regierunsbe- Barth : Frangburg 60. girf) 266.

Arnsberg (nicht Arnsburg) 274. Urnsborf 227. Arnoldsdorf 136. Urnsmalde 31. Arnual 327. Mrtern 227. Asberg 300. Ufchersleben 210. Mslar 351. Aftenberg 273. Attendorn 268. Abbach 351. Muerftadt 236. Mulofen 222. Muras 162. Muffen 328.

Baak 279. Bacharach 342. Bahn 53. Baldenburg 97. Balga 71. Bandelow 24. Baniau 138. Balve 270. Barby 214. Bardeleben 217. Barthaufen 288. Barlage 296. Bartchin 104. Bartenftein 73. Bartich 119.

Baruth 13. Baffenbeim 346. Bauern = Gee 5. Bauerwiß 132. Baumholder 328. Baufenhagen 277. Bauweiler 369. Bandalla 135. Banard 403. Baber in ber Rhein= Bielau 136. proving 305. Baber in 121. Barmalde 30. 49. Bedel 281. Bedelebeim 280. Bedum 290. Beefewege 221. Beestow 36. Beebendorf 223. Bebrendt 89. Beichlingen 236. Beilftein 343. Belete 252. 275. Belgard 47. 49. Belgern 226. Belit 13. Belgig 13. Bell 345. Belle 305. Bellet 131. Benborf 346. Benedenftein 248. Benern 247. Benefchau 130. Benthaufen 288. Benninghaufen 276. Bensberg 362. Benfchen 113. Benshaufen 242. Benftabt 239. Berge 271. Bergen 61. 213. Berafreiheit 138. Bergfirchen 288. Bergftein 396. Berleburg 267. Berlin 7. Berlinchen 30. Bernau 20. Bernftein 31. 64. Berterich 305. 344. Berun 130.

Beffrer 242. Betiche 113. Beuel 300. Beuthen 131. Bevair 403. Bevergern 293. Beverungen 281. Bialla 83. Bibrer 236. Bielefeld 253. 284. Schlefien Bienau 224. Biernau 242. Biefenthal 23. Bilftein 268. Billerbeck 296. Binnen = Gee 46. Biramfa 119. Birfenriede 247. Birfesdorf 396. Birmingen 332. Birnbaum 113. Birnenbura 349. Birresborn 332. Bischofsburg 77. Bifchofftein 77. Bismark 221. Bittburg 332. Bitte (Dorf) 70. Bitichin 134. Bitterfeld 229. Bitterfee 46. Bladen 132. Blankenburg 360. Blankenhein 324. Blankenroth 343. Blankenftein 279. Bladfee 46. Bleicherode 248. Blefen 113. 228. Blies = Caftell (herr- Breilo 269. (chaft) 324. Blumberg 21. Bluchervlas 155. Blucherstein, ber, 154. Bnin 110. Bober 6, 119. Bobereberg 33. Bochum 278. Bodden, Jasmunder Briefen 95. 246. Bodendorf 350.

Bodelichwing 278.

Bodland 137. Bobrau 147. Boigenburg 25. Bojanowa 108. Bofen 282. Bollendorf 333. Bollsborf 333. Bomft 110. 23onn 355. Bofat 130. Bblborfte 288. Boppart 342. Bored 108. Borgenftreich 280. Borgbolg 280. Borgholzbaufen 285. Borgborft 294. Borislawis 133. Borfen 296. Bornbolte 284. Borner Gee 301. Bottendorf 237. Bottorp 298. Bouden 403. Brachel 397. Bradenberg 395. Brandenburg 16. 71. Brandenburg, Geogra= phie, Statistit 4. 5. Brandenburg, Gefchich: te 6. Brandenburg, Proving 4. Brang 113. Braunfels 350. Braunsberg 72. Brebach 327. Breckerfeld 272. Brebner 229. Breinig 395. Breitenbach 238. 242. Breslau (Reg. Begirt) 138. 155. Brettleben 236. Brebeln = Dattern 397. Brenenbeim 337. 340. Bregeler Meer 301. Brieg 148. Briefe 159. Brilon 253. Briniba 119. Brinnat 134.

Broden 194. Brodbagen 285. Brodwede 295. Brobl 350. Bromberg 103. Bronftadt 159. Brbl 360. Brude 362. Brudelmeis 332. Bruchbaufer 273. Brumber 214. Brud 14. 349. Bruhl 369. Brgenstowit 132. Bubendorf 227. Bublit (Bubat) 49. Buch 21. Buchau 217. Budowiche See 40. Buchholz 11. Butom 29. Budgin 105. But 111. Butowine 159. Buranow 107. Burbach 267. Burg 34. 215. Burgbrohl 345. Burghammer 35. Buraffall 217. Burticheib 305. 395. Buttes 403. Busbach 395. Budesheim 332. Bubne 281. Bunde 286. Buren 282. Butom 46.

Cabienen 87. Callenhard 276. Cammin 51, 97. Canftadt 138. Carlsbrunn 327. Carlsmarkt 148. Carlerub 136. Caron 219. Carthaus 89. Carminben 72. Cafel 329. Caftellaun 341. Caftrop 278.

Capmen 70. Centava 135. Champ le Moulin 400. Damm 55. Charlottenburg 10. Charlottenbrunn 149. Charlottenluft 209. Chaup de Fonds 404. Chemnit 224. Chodziefen 105. Chorin 24. Chrifiburg 92. Christianstadt 34. Chudoba 142. Clemenerub 355. Cleve 305. Clotten 344. Cobern 346. Cobleng 345. Cobleng, Reg. Beg. 834. Denflingen 360. Cofferan 405. Colbat 53. Colbera 48. Colombier 403. Conderthale 305. Conftantinovel 52. Cornelismunfter 395. Cortaillob 403. Corven 281. Coslar 396. Coln 352. 356. Coln, Reg. Beg. 352. Colleda 235. Corlin 49. Chefeld 295. Chslin 48. Cottbus 34. 35. Crang (Geebad) 71. Creffen 291. Creisfeld 239. Crettnich 329. Croffen 33. Crumenobl 362. Cuelmla 241. Cues 332. Curte 362. Czarnikau 106. Czernit 131.

Daber 52. Dable 272. Dablhausen 279.

Dabme 13. Dambect 223. Damerow 56. Dammaniche 39. Dammiche Gee 39. Dangig 84. Darbesbeim 212. Darfeld 296. Darkehmen 81. Dante 395. Dafaburg 280. Dattenfeld 360. Daun 305. 333. Darweiler 340. Daaben 348. Danbolm (Infel) 60. Delbrud 283. Delitsch 229. Dennewit 13. Demmin 57. Derben 219. Derenburg 213. Deutschendorf 72. Deutsch . Enlau 92. Deutsch : Sammer 162. Deutsch : Rrone 97. Deutsch - Meufirch 132. Deut 369. Deren 73. Dieredorf 152, 348. Diesborf 224. Diebbaufen 242. Dillingen 225. Dingelftadt 247. Dirichau 88. Dittfurth 210. Dluget 78. Doberichus 229. Dobrer 225. Dobrau 134. Dobrin 97. Dobryon 108. Dobendorf 213. Dofweiler 305. Dolzia 110. Domnau 74. Dommitsch 226. Dondorf 236. Dorften 298. Dortmund 253. 258. 277. Dorrenbach 340. Doubs (Flug) 400. 28 .

Doveren 898. Dblau 235. Dofenberg 280. Dottesfeld 348. Dracbenfels 301. Dramburg 50. Drebfau 37. Dredenach 345. Drebna 37. Dremmen 396. Drefermalbe 293. Drenafurt 77. Drenfteinfurt 297. Drewis 215. Driefen 31. Driburg 252. 281. Dringenberg 280. Drolebagen 268. Dronfig 232. Drugelte 276. Dubrom, ber 5. Dudeldorf 332. Dubn 362. Dupin 109. Duppenmeiler 329. Duttweiler 326. Duben 229. Dubne 303. Dulmen 295. Duren 396. Durrenberg 234. Duffel 303.

Cheredorf 144. Ebers = Part 105. Edertsberge 235. Edhagen 360. Effelber 247. Egeln 213. Caerpobl 362. Chrang 331. Chrenbreitenftein (Thal) Guren 330. 346. Ehrenburg 340. Chringshaufen 351. Eibach 362. Eiche 252. Eichsfeld 204. Eichflädt 221. Eidinghaufen 288. Eifelgebirge 300. Gilenburg 229.

Eisborf 161. Gifen 305. Eisleben 239. Gifenhammer 229. Gifenschmidt 333. Eitorf 360. Ebbe 250. Elbe 5. 196. Elbing 86. Elbena 59. Elmpt 398. Elien 283. Elelobe 274. Elfter 196. Elfen - Gee 3. Elftermerda 225. Ellrich 248. Emsdetten 294. Emiche 303. Endorf 275. Engelsfirchen 362. Enger 286. Enfirch 343. Epe 295. Eptingen 237. Eppenhaufen 253. Eresburg 273. Erft 304. Erfurt 243. Erafte 271. Erfleng 398. Erlau 242. Erlenbach 333. Ermeleben 238. Ernfiberg 300. Ernfiburg 209. Ervel 347. Ermitte 276. Efchenbach 267. Efchweiler 395. Effelborft 285. Ctaliers 400. Gulen- Bebirge 114.118. Friedeborf 356.

Kaltenberg 50. Faltenberg 137. Kalkenbann 230. Rebrbellin 15. Feldmarfchalledorff 20. Friesdorf 239.

Eversberg 273.

Erin 104.

Ferchland 219. Festenberg 159. Kinow = Canal 6. Kinftermalbe 37. Fischbach 327. Fischhausen 71. Rittichow 53. Flatow 97. Klaming, ber, 3. Fontaine 405. Fordon 103. Roffa Eugeniana 804. Ruchsftollen 121. 150 Fulmen 252, 288. Fürftenberg 34. 289. Fürftenfelde 30. Rurftenftein 150. Fürstenwalde 29. Fürstenwerder 24. Frankenftein 144. Frankfurt 27. Franzbiffch-Buchholz 21. Frauenburg 72. Frauentirch 305. Frauftatt 108. Frechen 369. Freiburg 230. Freienwalde 22. 52. Greiban 160. Freiffadt 93. Frefenhorft 290. Freudenburg 329. Freusburg 348. Krideburg 274. Friedeberg 31. Friedenburg 239. 267. Friederedorf 144. Friedland 36. 73. 173. 149. Friedrichsfelde 22.

Friederichsgraß 137.

Friedrichshof 77.

Friedrichsftein 69.

nal 6.

Friefact 17.

Friederichsgrube 132.

Friederichshutte 132.

Kriederichsthal 136, 137.

Friedrich Bilbelms Ca.

(Blottau 75.

Rrobse 214. Frondenberg 277. Galtgarben 71. Balmei 305. Gangelt 397. Baffen 34. Garbelegen 223. Gardowit 130. Garbiche Gee 46. Garnfee 91. Garg 55. 61. Garjow 132. Bebefee 245. Bebmen 29a. Behmen (Berrich.) 261. Gollenberg, ber, 5. Gehofen 237. Gebrben 280. Bebweiler 329. Beilenfirchen 397. Beislautern 327. Belgubn 76. Bellenau 144. Gembis 104. Gemund 341. Genbeim 340. Genthin 219. Georgenberg 131. Gerbitadt 239. Berbauen 74. Geraben 108. Gerobe 247. Geroldftein 305. 324. Berolftein 333. Geremeiler 327. Befete 275. (3fell 240. Giebelmald 249. Biebichenftein 235. Bilgenburg 76. Gimborn 361. Gimborn und Reuftabt (Serrichaft) 353. Gingft 62. Ginsberg 267. Bisperleben 245. Gladbach 362. Glat 141. Blaad 333 Blafenborf 146. Gleiwit 133. Blefe 305. Glimbach 398. Blinide 12.

Gludeburg 227. Gnadau 214. Gnadenfeld 133. Gnadenfrei 152. Gnefen 106. Gniewtowo 104. Godelbeim 252. 282. Godesberg 305. 355. 356. Gofeld 287. Goffantaine 327. Gobschut 159. Goldapp 81. Goldlauter 242. Golfen 37. Gollnow, 52. Gollub 93. Gommern 215. Gonfama 104. Gorfau 154. Goffon 108. Gottesaabe 294. Gottesberg 149. Gottfau 235. (38bfit 241. Gorpfe 215. Bbrit 28. Gbttlin 219. Gustow 59. Grabow 107. Grafenborft 293. Grafenort 140. Grafenftein 273. Granfee 18. Graudeng 94. Grafenbannchen 229. Greifenberg 24, 50. Greifenhagen 53. Greifenftein 351. Greifswald ( Grypswold) 58. Grefaubach 328. Gregenich 395. Griefftabt 245. Grimmen 59. Grodgiet 135. Gronau 295. Groß Ummensleben 217. Sambach 397. Brofibeeren 12. Groß : Appenburg 223. Samert 249. Grofi - Bodungen 247. Groß = Bartelow 247.

Groß : Borichen 234.

Groß - Bottern 246. Groß. u. Rlein = Duen= ftådt 212. Groß : Rommoria 96. Groß - Runereborf 136. Großfalja 214. Groß Schiernfowig 134. Grofmald 327. Groß - Bangleben 213. Groß = Warquia 246. Grottfau 147. Grobnit 132. Groningen 212. Grumbach 328. Gruna 229. Grunau 97. Grut 111. Grunebach 348. Budbin 59. Gummerebach 361. Burfchno 93. Gutentag 135. Guttitadt 75. Buben 34. Gumbinnen 80. Guls 346. Guljow 51. Guterelob 284. Sabelichmerdt 139.

Sabelichwerbter Gebirge 114, 117, habbich 368. Dadmersleben 213. Daff, bas frifche, 63. Saff, großes, 39. 40. flet: nes, 40. Baff, bas furifche, 60. Sagelsberg 5. Sagenau (Dorf) 76. Sagn 271. 275. Salberftadt 202. 211. Salle 234. 285. Sallenberg 273. Saltern 295. Damm 253, 277. hamm 348. hammerftein 97. Samich 896. Sandel 254. Santerode 239.

Barbete 271. Darten 298. Saffel 298. Safferode 212. Harsewinkel 291. Baarftrang ober Sard. Sittenfee 60. ftrang 250. Dary 194. hattingen 278. hausbergen 288. Sausdorf 144. Daus : Beift 290. havel 6. Davelberg 20. Hapn 238. hannsburg 230. Hedersleben 211. Deeringen 237. Degermuble 23. Beidefrug 79. Beibersbach 242. Beileberg 75. Beilbron 305. Beilbrunnen 150. Beildenbach 267. Beilfahrt 398. Beilgenberg 19. Beilgenlinde 77. Beiligenbeil 71. Seiligenfreut 330. Beiligenstadt 247. Deilftein 305. Deimersbeim 350. Beineberg 397. Seinrichau 147. Beinrichsbrunnen 135. Shrter 281. Deinrichs 242. Beinrichsmalde 79. Seler 90. Dellern 274. Dellweg 276. hemmerich 301. Deppingen 305. Derbern 297. herborf 348. Derford 286. 285. heringsborf 55. herven 285. Derftelle 250. 282. herzberg 227. Bergogenrath 295. Settenftabt 238. hettingen 332.

Beufcheuergebirge 117. Dezerath 333. Dimmelpfort 25. Sillesheim 330. Simmelvforten 276. Sirfchberg 275. Hochwaldgebirge 114. Sochwald 300. Sobendobeleben 213. Sobenbaufen 212. Sobenleipifch 225. Dobenlimburg 284. Doben = Dolfen 232. hobenvlot 119. Soben = Golms 351. Sobenftein 76. Sobes Gefente 114. Solterebaufen 332. holweißig 229. Solzweiler 398. homburg (Graffchaft) 353. Sonnef 360. Sonnige 362. honningen 348. Sopften 239. Horbruch 332. Sorber 278. horrbaufen 348. hornburg 212. Horst 298. horstmar 294. hoftenbach 328. Sovel 297. Dona 263. hummelfreticham 144. hunau 249. Hundisburg 218. Sundefeld 159. Sudelboven 398. Sunshoven 398. Sunderud 300. Surdler 249. huttgesmagen 300.

Spaendorff 47.

Jacobsbruch 209.

Gacobsbagen 52.

Janowica 105.

Cacobsmalde 133.

Rabme 113. Ramen 277. Rament 146. Ramit 137. Ralau 37. Ralbe 213. 223. Ralinow 135. Rallies 50. Ranth 161. Rarge 110. Rartelbet 70. Rarten 398. Rarvenftein 140. Raticher 132. Ratt 345. Ratbach 119. Rauernit 83.

Raunit 284. Ray 33. Rapner 230. Relberg 349. 300. Relbra 237. Rell 345. Rellberg 300. Remberg 228. Rempen 107. Rerche 362. Rindelbrud 245. Rirchbain 37. Rirchfummern 271. Rirn 340. Risdomo 106. Rlarlich 346. Rlein Bittersborf 327. Rrufchwis 104. Rlein = Dimenom 51. Rlein Dels 153. Rlein = Streblit 134. Rlett 106. Rlinforo 24. Klodnit 119. Rlodnis = Canal 121. Rlettenberg 249. Rlofterbergen 217. Ribbe 223. Rlupvelberg 362. Robylin 108. Rochem 344. Rochftabt 210. Ronigeberg 68. Ronigeberg 30. Ronigsborft 16. Konigsbuld 136. Ronigebutte 132. Ronigswalde 32. Ronigswinter 360. Ronit 96. Ronnern 235. Rounict 11. Ropnit 110. Rofchmpn 108. Roschnik 135. Rofel 133. Rofenit 152, Roffa 229. Roften 110. Roftenblut 161. Roftrinn 109. Rottors 136. Rotichau 234. Rottulia 134. Rofen 231.

Rrangen 89. Rrappis 136. Rrautbaufen 396. Rremmen 15. Rremm = See 5. Rreugburg 73. 138. Rreugnach 340, 805. Rrieben 110. Rroben 108. Rrobftåbt 228. Rrojante 97. Rroppenftadt 212. Rrofdrow 136. Rroffen 230. Rrotosczin 108. Rrumfe 222. Rublau 395. Ruboff 286. Rubschmalz 137. Rulm 95. Rulmfee 94. Runereborff 29. Runiper Gee 120. Runft 268. Rungendorf 134. Rupfer 305. Rupferbammer 135. Rurnit 110. Rurgebrat 91. Ruftrin 29. Rutschau 135. RpI 303. Ryllburg 332. Roris 19. Roschin 78. Rwieziszemo 104.

Labes 51. Labiau 70. La Bocaderie 405. Laach 306. Laacher (Gee) 304. 301. Lichtenberg 328. La Cote aur Fees 404. Lichtenburg 227. Ladefony 88. Laasphe 268. La Fontaine Andre 403. Liebemubl 76. Lagow 32. Lahn 302. Landet 97. 139. Landeron 403.

Landsberg 73. Landeberg 137. Landsberg 229. Landsberg (a. b. 23.) 31. Langefeld 247. Langen = Bielau 151. Langenborf 232. Langenbotelbaufen 271. Langenfalza 245. Lang= Goslin 112. Langfcheid 275. La Gagne 405. Laffabn 59. Lattscha 134. Laucha 236. Lauchbammer 225. Lauchftadt 233. Lauenburg 46. Lautenburg 93. Laziwnik 132. Leba 39. 46. Leba . Gee 40. Lebach 328. Lebus 28. Lebnbaufen 274. Leiningen 343. Leibfau 215. Le Locle 405. Lembed 298. Lendereborf 396. Lengerich 293. Lennich 397. Leno 105. Lengen 20. Leobichus 132. Lefchnit 135. Letlingen 223. Leubus 162. Leudersdorf 348. Leun 350. Leuthen 161. Levern 288. Lewien 142. Lichtenau 282. Lichtenberg 22. Liebe (preufifche) 91. Liebe (weftphalifche) 297. Liebenberg 25. Liebenwalde 225. Lichenmalbe 21. Liebis 60.

Liebrofe 36. Liebichut 241. Liebstadt 75. Liegengrun 241. Lienen 291. Liers 349. Piesborn 290. Lieben 29. Limbad) 238. Limburg 270. Lind 349. Lindlar 361. Lindow 18. Lingen (Graffchaft) 262. Dadbenfprung 195. Lingen 262. Linum 16. Ling 347. Lippe 303. 362. Lippe 251. Lipebne 31. Lippolbbaufen 278. Lippoldshaufen 232. Lippspring 283. Lippftadt 275. Liffa 161. Lobfens 105. Loburg 215. Pobe 119. Lobrer 249. Lois 59. Lonausch 331. Loppinno 104. Loslau 131. Loffen 148. Lownit 137. Libau 93. Lobeiun 235. Leffelscheid 343. Labibafel 53. Loben 82. Lowen 148. Lbmenburg 301. 360. Lowenich 398. Lublinis 135. Ludau 56. Ludenmalde 12. Lupow 39. Luberath 344. Luremburg, herzogthum Medenau 71. 321. Lubben 36. Lubede 288. Lubenau 37. Ludenscheid 253. 269.

Lübinasbof 298. Ludge 281. Lunen 276. Butel 267. Lugen 233. Lubtendorf 237. Luchen 25. Ent 82. Maar 801. Macho 90. Deddelwiefe 115. 116. Magdeburg 215. Dagbeburg, Erzbisthum Metternich 346. Magdeburg, Bergogthum Menenberg 19. 200. Malayane 119, 136. Mallberg 332. Malmedn 206. Mandericheib 333. Dansfeld (Graffch.) 204. Dielegen 106. Mansfeld 238. Mariameiler 396. Marienburg 87. Marienfriedberg 146. Marienfließ 19. Mariengraben 304. Marienhof (Schlog) 209. Mittelberge 274. Marienlob 283. Marienmerber 91. Margonin 105. Martifch - Friedland 98. Docteen 215. Mark (Graffchaft) 256. Moderau 95. Wonthgut 60 Marsberg 272. Martinsfirchen 225. Maffor 52. Maftbolte 284. Magdorf 239. Mauel 332. Mausbach 395. Mapen 344. Manenberg 300. Medebach 237. Medzibor 159. Deblfact 72. Meinerzhagen 270. Memel 69. Memel (Fluß) 63.

Memleben 236. Menfe . Gebirge 114. Menben 270. Mengebe 278. Meningbufe 281. Meerfeld 301. Derl 343. Merlenbach 862. Merfebura 232. Mertlich 345. Mergig 329. Mersia 322. Mefchede 273. Defchebe (Rreis) 273. Deferit 113. Metelen 294. Meme 91. Michelau 148. Michelfowis 132. Mieczista 105. Miecifow 109. Miedar 133. Millich 398. Militsch 160. Miloslam 109. Minben 253, 287. Mintoweti 149. Mislowit 131. Mittelmaldau 139. Mittenwalde 11. Mirftadt 107. Monchaut 60. Mollichut 231. Mogilow 104. Mobrin 30. Dobringen 221. Mobrungen 239. Mohrungen 75. Mblendorf 53. Dillen . Gee 5. Mollwit 148. Monplaifir 23. Monreal 344. Montau 88. Montmirail 403. Mongingen 340. More 304. PRoorsleben 218.

Morte (Rl.) 401. Moosbach 360. Mofel 303. Moscinn 110. Motiers 404. Mrotichen 105. Mucheln 236. Mudenburg 225. Mudersbach 348. Duggelsberge, Die 5. Muggelfee 5. Muhlberg 225. 245. Mublenbach 304. Mublenberg 282. Mublenbrunnen 150. Mublhaufen 72. 73. Mublbaufen 246. Mublbeim 364. Mublrofe 29. Muben 267. Mulbe 196. Mulnborn 333. Mulle 285. Muncheberg 29. Munchweiler 329. Munfterberg 146. Munftereifel 362. Munfter (Reg. Beg.) 289 Meuftadt 217. Munfier 291. Munfter am Stein 340. Reuftettin 49. Munftermaifeld 344. Munftermalde 91. Mufchebe 275.

Magelftadt 246. Mabe 303. Mabe (Rl.) 303. Mammen 252. Mamslau 149. Mapimoba 78. Naschinowit 135. Matangen 74. Mauen 15. Maugardt 51. Maumburg 231. Mebra 236. Reidenburg 78. Reiffe 6. Meiffe 119. 135. Meroth 333.

Mackel 105.

Mette 304. Mette, Fl. 304. Reubrud 112. Neudamm 30. Meuenbur 96. Meuenburg 335. Reuenbammer 362. Meuenfirchen 284. Reufchatel (Beichichte) Dord : Canal 304. 398. (Statistif) 399. Reufchateller Gee 400. Meu = Formeiler 328. Meuhaldensleben 218. Meubardenberg 29. Meubaufen 69. Meubaus 283. Neufirchen 327. 329. Meumagen 332. Reumarter Baffer 119. Dberglogau 134. Reumart 93. Reumarft 161. Meundorf 242. Meurode 142. Reuseegenthal 227. Meu - Ruppin 18. Reuftadt: Chersmalbe 22. Dberlangenau 140. Meuftadt 18. 19. Munfter (Befchichte)259. Reuftadt 109. 111. 134. Dberfift 260. Meuftadt 361. Meuteich 88. Meutomist 111. Neuwarp 57. Meuwedel 31. Reuwied 347. Reugelle 34. Mene 362. Miebeagen 396. Mieder = Breifig 350. Dieber - Cleen 351. Mieder : Dreisbach 348 Miederfluppelberg 362. Mieberlangenau 140. Mieder - Mendig 345. Mtederhonnefeld 348. Miedersaubach 328. Dieder-Schonbaufen 21. Delberg 301. Mieder = Span 343. Miederftift 259. Miebeim 281. Miemberg 361. Diemegt 10.

Mienburg 294.

Micolai 130. Difolaifen 82. Mimmerfatt 70. 178. Mimtsch 152. Dippes 369. Mittel 329. Monnenftromberg 301. Monnenwerth 350. Morbenburg 75. Mordbaufen 248. Mordbelle 250. Mordfirchen 297. Morenberg 52. Mottullen 292.

Dberndorf 351. Dber . Mendia 345. Dberuffeln 275. Dbermefel 342. Dbergiffen 350. Oberlahngau 257. Dber - Maubach 396. Dber = und Miederbieber 348. Dter= und Dieber= Boms: feld 279. Dber : und Miederorla 279. Dber= und Unter= Esper= ftådt 239. Dbermalbifche Diffritt 264. Dbermit 135. Dbornit 112. Obrivato 112. Derntbal 362. Dder 6. 39. 119. Dderbruch 120. Debisfelde 222. Deding 291.

Oblau 119, 153. Dbre 196. 29

Debe 60.

Delbe 290.

Dels 158.

Deldeng 331. Der 298.

Oldendorf 288. Derfante 39. Diepto 82. Perleberg 20. Difen 297. Dipe 268. Difa 119. Dof 332. Dpalenit 111. Dova 119. Dopeln 136. Dppeln (Reg. Beg.) 129. Piaftenthal 148. Oppelner Sobe 300. Drantenburg 21. Ortelsburg 77. Ortowit 133. Ortrand 225. Dchtrup 294. Ochtrup 294. Oschersleben 212. Dftenfeld 298. Offerburg 221.
Offerfeld 232.
Offerrobe 76.
Offermiek 212. 296.
Offermiek 64.

Mauenter Gec 196. Ottenstein-Wigbold 294. Pleschen 109. Ottmachau 137. Ples 130. Ottweiler 327. Plesson See 5. Djegow 132. Pabsborf 213. Pader 263. Pogorgelly 108, Paderborn 283. Polich 344. Paderborn (Bisthum) Polit 55. 263 Dafos; 104. Dankow 21. Davenwaffer 39. Paradies (Rlofter) 113. Pommern, Geographie, Quilit 29. Daren 219. Dares 16. Paropa 130. Daffenborf 235.

Daffenbeim 77.

Patschfau 135.

Dechlaner Gee 199.

Delplin 89.

Deng : See L.

Dafewalt 57.

Deene 39.

Dentun 55.

Petersberg 235. Detersberg 301. Detershagen 288. Detersmalde 152. Dfalgel 331. Pforta 231. Pfbrten 34. Diesport 333. Diete 131. Pilchowit 131. Dillau 70. Viltallen 80. Dinne 112. Ditiden 138. 161. Plaffenbruch 209. Plauenfche Canale. 196. Dudwit 109. Planniowis 134. Plettenberg 270. Plone 39. Pluwig 331. Pniemy 112. Pobguriche 94. Dolnifch - Crone 103. Vollnow 48. Polfum 298. Dolgin 49. Statiftit 38. Dommeriche Geschichte Dommern, Proving 38. Dompe 395. Doppelsburg 355. Pofen, Befchichte 100. Ragnit 80. Dofen, Statiftit 99. Pofen, Topographie 102. Rammen 252. 288. Peistretscham 134. Potsdam 14. Peist (a. d. Mala) 84. Powidy 106. Pelylin 89. Prausnis 160. Dregel 63. Prenglow 24.

Pretfc 228. Drettin 226. Preugifch Enlau 73. Preugen, Geschichte 64. Preußen, Geographie, Statifit 63. Preufen, Proving 62. Preufifch-Friedland 97. Preußisch holland 72. Preußisch = Mart 76. 87. Drieborn 147. Pripmalt 18. Drofeln 390. Drosfau 136. Drobau 146. DroBel 23. Prosina 120. Drum 332. Vichow 131. Duderbach 348. Duetchen 356. Dulip 60. Purgelfcheid 270. Durit 108. Purio 61. Puttlingen 327. Puttlit 20. Putig, 90. Pprit 02.

Quedlinburg 210. Quedlinburg, Abtel u. Stift 203. Queif 119. Querfurt 236. Queftenberg 238. Quirbschied 327.

Rackewit 110. Radolin 106. Rhaden 288. Ramsdorf 296. Randerath 397. Rangedorfer : See 5. Raschtow 107. Rasfeld 296.

Raftenburg 77. Rathenow 17. Matibor 130. Rapeburg 49. Maubach 348. Rauden 131. Ravensberg 265. Rawitsch 108. Redenis 39. Redlingbaufen 297. Redlinghaufen oder das Rippach 232. "Feft" (Befte od. Graf= Dittbera 253. Schaft) 261. Rega 39. Regenwalde 51. Megowo 114. Rebeim 274. Rebne 286. Reichenbach 151. Reichenftein 146. 348. Meichthal 149. SReil 333. Reifenftein 247. Reilstein (herrschaft) Rolandswerth 350. 337. Reinstein-211. Reineck (Burggrufschaft) Rofenberg 93. 337. Reiners 142. Reifer 247. Reifon 109. Referebaufen 327. Remager 350. Rengen 333. Mens 346. Revven 32. Reet 31. Reuje (Fluff) 400. Rheda (herrich.) 265. Rbeden 284. Rheele 296. Mbeinbellen 341. Rheine 293. Mhein 301. Mbeinbreitbach 348. Mbeined 350. Rheined, Burggraffd. Ruhr 251. Itheingrafenfiein 340. tc 312 Rhein-Befer. Gifenbabn Rundroth 306. 254. Rheinsberg 18.

Michlingen 327. Richtenberg-Dammgar= Ruthen 275. ten 60. Riefenburg 92. Riefengebirge 114, 115. Riefenfamm 115. Dieftadt 238. Rietberg 284. Rieth 57. Minderoth 361. Rirdorf 12. Rignol 112. Moben 230. Rochefort 404. Rogafen 112. Mogaj 217. Robe 395. Robrbruch 104. Roisdorf 306. 356. Rolandsed 350. Momove 73. Moruv 296. Rosenberg 137. Rogbach 237. Roffel 77. Dogen 232. Rofler 238. Roftargemo 110. Roftrappe 195. Rotbaar oder Rothla- Gaargau 322. ger : Gebirge 250. Rothenburg 235. Rothenfirchen 369. Rottleberode 238. Rubegabl 116. Ruderedorff 22. Rudivifar 132. Rubfa 119. Rudau 69. Rugen 60. Rugenwalde 48. Rummelbach 328. Rummeleburg 47. 269. Runow 17. Ruppichterodt 361.

Ruppiner See 5. Robnif 131. Saarbruden 340. Sachfa 248. Sachfen, Befchichtliches 148. Sachsen, Bergogthum 205. Rittberg (Braffd.) 265. Gachfen, Proving 193. Sagard 62. Galbfe 213. Saale 146. Saalen = See 40 Saalfeld 75. Gaalfreis 200. Galmei 39. Galgbrunn 150. Galgfotten 292. Galzia 343. Salimedel 223. Sammter 112. Sandau 219. Sandberg 108. Sangerbaufen 237. Santomichl 109. Saar 303. Saarbrud 326. Saarbrud, Graffch. 323. Saar, Fl. 303. Saarburg 329. Saarlouis 328. Saarmund 14. Garne 108. Saarmellingen 325. Gaffenberg 291, Gaffenburg 259. Saffendorf 276. Sauerbrunnen 150. Sauer, Fl. 303. Sauerlandisches Gebirge 249, 300 Savagnier 405. Sann 346. Sann-Altenfirchen 336. Rheinproving, Gefchich. Rumpische Bertftatten Gann = Altenfirchen, (Braffchaft 336. Schafber 293. Schaafstädt 223. Schaaken 69.

Scharmubel-See 5. Scheden 95. Schedlig 130. Scheidt 327. Schempin 110. Schermeifel 32. Schevenhutte 395. Schieberichevenbe 238. Schiefelbein 49. Schiffmeiler 327. Schildberg 107. Schilda 226. Schildesche 285. Schilleredorf 130. Schinkenfee 34. Schippenbeil 73. Schirfe (Suttenort) 209 Schirwind 80. Schlawentsit 133. Schlamer Gee 120. Schlegel 144. Schleidweiler 331. Schlesten, 125. Schleffen, Statistit 114. Schwerdt 138. Schleffen, Topographie Schwerin 113. 114. Schleufingen 241. Schlichtingsheim 109. Schlieben 227. Schlobitten 72. Schlochau 96. Schlovve 98. Schlüsselburg 288. Schmallenberg 273. Schmechten 281. Schmelgborf 136. Schmiedeberg 228. Schmorgau 149. Schneidemubl 105. Schnee: Gifel 300. Schnee Bebirge 114. Schneefouf 196. Schonect 89. Schoneichen 22. Schonfee 94. Schofen 105. Schonebeck 214. Schoneberg 12. Schönlanke 106. Schonlanken 332. Schönstein 348.

Schonwalde 134. Schonemalde 234. Schousborf 215. Schräbsdorf 146. Schraplan 239. Schrau 131. Schrimm 110. Schubin 104. Schulit 103. Schurgast 137. Schwalbach 328 Schmalm 252. Schwanebed 212. Schwanenberg 398. Schwanenfee 196. Schwarza 242. Schmargerben 341. Schwedelndorf 144. Schwedt 23. Schweidnig 153. Schweidniger Baffer 119 Goeft 276. Schweig 331. Schlesisches Gebirge 114. Schweinit 215. 227. Befchichte Schwein 253. Schwelm 253. 271. Schlesten, Proving 113. Schwentnig 153. Schwerinsburg 57. Schwerseng 112, Schwerte 278. Schwet 96. Schwiebus 33. Schwilungfee 5. Schwielow See 5. Schwirzheim 332. Seeburg 77. Geefelder 120. Geebausen 213. 231. Geiberebach 340. Seida 227. Seelenberg 348. Gemmereborf 218. Sendenborft 290. Gensburg 82. Sundwig 271. Genne 250. Senftenbera 37. Gensweiler 332. Seppenrade 297. Senon (Flug) 400. Siebengebirge 300. Stebenfeifen 362. Siebenftein 282.

Sieberebach 340. Sieg 251. 302. Siegburg 360. Giegen 253, 267. Siegen (Fürftentbum) Siegen (Rreis) 267. Sieglar 360. Gieb-bich-um 34. Sieredorf 397. Gilberberg 145. Simmern 341. Simmern (Fürftenthum) 334. Singia 350. Starfine 162. Stblen 232. Steudit 233. Glave 47. Smolinifi 78. Gobernbeim 340. Softer - Borbe 249. Sobnwald 300. Soldau 78. Goldin 30. Goldiner Gee J. Sommerda 245. Sommerfeld 33. Commerichenburg 218. Sonnenburg 32. Sonnenwalde 37. Solms (Graffchaft) 335. Gorau (Borome) 34. Gorge 249. Spahlik 159. Svandau 15. Sparrenberg 241. Speicher 333. Sperenberg 12. Spefenroth 341. Spiegeleluft 209. Spiefen 327. Sponbeim (Graffchaft) 334. Sporent 230. Spongraben 304. Spracthofel 272. Spree 6. Spremberg 34. Sprotta 229. Stadtfill 332. Stadtlobn 294. Stalluvbbnen 81. Stargard 52. 38.

Thorn 94.

Staffurth 114. St. Mubin 403. St. Blaife 403. Stegliß 12. Steinau 134. Steinfurt (Graffchaft) Gulmirichut 107. 261. Steinfurt 299. Steinbeim 281. Steinlei 300. Stendal 219. Stenfchewo 112. Stepenit 51. Sternberg 32. Stettin 53. St. (Boar 342. St. Martins 405, St. Mathias 330. Stobbendorf 88. Stober 119. Stofbeim 396. Stolberg 237. Stolberg 395. Stolpe 24. 39. 47. Stolvemunde 47. Stol; 146. Stordineft 109. Storfow : Gee 5. 11. Stötterlingenberg 212. Stradune 119. Stralow 22. Stralfund 59. Strafberg 238. Strafburg 24. Strafburg 93. Straupis 36. Strausberg 23. Strausfurt 245. Streblen 117. (Groß) Streblit 134. Teuchern 232. Streppel 362. Strigau 161. Stronalit 137. Stroppen 162. Strbbed 212. Stromberg 290. Stromberg 340. Strzelno 104. St. Gulpice 404. Stubendorf 135. Studenbrod 283. Stubm 92. Stuperbach 242. St. Bendel 828.

Sudenburg 217. Subischin 104. Sudeten 114. Gubl 241. Sulau 160. Sulzbach 327. Sure 303. Gure, Fl. 303. Guttropp 273. Swentopolto 88. Swinemunde 55. Spbillenort 159. Syburg 278. Sampgel 110. Stroder 109.

Tanger 196. Tangermunde 220. Tannenberg 76. Tapiau 74. Tarnowit 131. Tattenhaufen 252. 285. Trebichen 33 .. Tauawis 231. Tealer Gee 1. Tedlenburg 293. Tedlenburg (Graffch.) Treuenbrieben 13. 262. Tegel 21. Telate 392. Teltow 10. Tenimels 329. Tempelberg 20. Tempelhof 12. Tempelburg 49. Templin 24. Tennfiadt 246. Teudib 234. Teufelsmauer 195. Teupit 11. Teupibfee 5. Teutitten 71. Teutoburger Bald 250. Thal Ehrenbreitenftein Uebichau 225.

305.

Thale 211.

Thau 130.

Tholey 827.

Thamsbrud 246.

Thiele (Fl.) 401.

Thiergarten 300.

Ebur 345. Thuringer Bald 195. Tiegenhagen 88. Tiegenbof 88. Tiegenort 88. Tiet 98. Tilfit 79. Todtenbaufen 288. Tonneffein 306. Toplimoda 147. Torgau 226. Tornoni 229. Toft 134. Totleben 246. Trachenberg 160. Tratebnen 81. Traben 343. Trarbady 343 Travers 404. Trebbin 11. Trebel = Gee 5. -Treben 47. Trebnit 162. Treffurt 246. Treis 344. Treptom 22: 50. 58. Triebel 34. Triebfees 59. Trier 330. Trier, Reg. Beg. 320. Trimmau 74. Trimborn 396. Tropplowis 132. Troffin 227. Trossin 227. Trzemesno 104. Tichenigem 106. Ticherbenei 142. Tunedorf 329. Turomaer Canal 121 Tyllowit 138.

Uderath 360. Helmen 344. Helmener Meer 301. Hederath 397. Uerhein 333. Uhrenberg 282. Ujeft 135.

Ufermunbe 56. Ufer - Gee 5. Ufra 56. Illeredorf 144. Ummans 6. Untel 347. Untelbach 350. Unna 252, 272, Unftrut 196. Unternbruch 275. Unterbruch 390. 264. 11fchut 137. Hff 105.

Uledom 56.

Balenain 404. Ballenbar 346. Ballendar (herrichaft) Bansleben 239. 337. Bau = marcus 404. Been (das bobe) 300. Been (das Sartlicher) Beldang (Rurftentbum) Belmer Stoot 258. Belmede 274. Berriers 404. Berl 284. Berna 282. Beremold 285. Bierraden 23. Bierbruderfrug 71. Bilm 60. Bineta 56. Birnenburg 336. BiBiger Gee 40. Blotho 252. Bogefen 299. Bolfringfen 271. Bollmerftein 272.

Babenbeim 350. Badern 329. Wafenberg 396. Bablbeim 395. Babrenbrud 225. Malbed 223.

Malbbral 360 Balbenburg 149. Baldenburger, od. Mit= Berben 221. telgebirge 118. Balderbfentopf 300. Baldgebirge 250. Baldfeucht 396. Baldbolgerfouf 300. Ballendar (Berrichaft) 337. Ballerfangen 328. Unterwaldische Diffrift Ballersheim 332. Ballhaufen 237. Balram 257. Ballftedde 297. Balthersdorf 245. Bandereleben 245. Wandsburg 97. Bann : Gee 5. Wangerin 51. Wanien 153. Warburg 280. Warendorf 290. Warftein 274. Wartenberg 159. Wartenberg = Bobichub Bartenburg 228. Wartenburg 76. Wartha 145. Bafferfall 274. Wattenscheid 279. Weddersleben 211. Wedderath 331. Beddern 296. Webbinabaufen 275. Befereleben 218. Weferlingen 222. Beaeleben 212. Wehlau 74. Weinbern 349. Beichsel 63. Weidenau 267. Beilerbach 333. Beiffig 33. Weiftrib 154. Weißenfels 232. Beigenfee 22. Beigenfee 245. Weißstein 150. Beisweiler 396. Bellesmeiler 327.

Benau 396.

Bengern 136. Werra 250. Werbig 215. Werben 294. Rerber 14. 2Berl 276. Werne 297. Merneuchen 23. Mernigerode 203. Werfte 288. Berthe 6. Berth 296. Werther 295. Besborf 351. Befergebirge 250. Beffola 130. Befteregeln 213. Befterfappeln 293. Befternfotten 276. Beffermald 249. 300. Beftvbalen ( Droving ) 249. Befinbalen (Gefchichte) Befiphalen (Geographie) 249. Beffelb. Beft = Dreufen 63. Better 272. Mettin 235. Beklar 306. 350. Bewellsburg 282. Wenda 119. Miebelsfirchen 327. Michtsbaufen 242. Bickerade 238. Mieb 302. Bied (Graffchaft) 335. 2Biebe 236. Biebengebirge 250. Bielichemo 110. Diedenbrud 284. Wierschfowis 137. Biesec 105. Wildberg 19. Bildenburg (Berrichaft) 338. Millebabeffen 280. Billenberg 77. Milbelminenort 159. Bilbelmethal 140. Milsnad 20. Miltatomo 104.

ı

Winnenburg u. Beilftein Wollmirftabt 217. 337. Winningen 346. Winnigen 211. Winterberg 273. Winter- od. Aftenberg 249 Bopape 39. Wingig 162. Wippa 39. Bipper od. Bupper 302, Worringen 369. Bipperfurth 361. 362. Mippra 238. Wirfit 105. Bittenberg 227. Bittenberge 20. Witten 278. Bittgenftein = Bittgen= Bupper 251. ftein (Graffchaft) 258. Bupper (gl.) 302, Wittgenftein 268. Wittlich 306. Wittfowo 106. Wittlich 333. Wittow 60. Wittflod 19. Bocho = See 5. Bolbeck 292. Boldenberg 31. Bolfeberg 238. Bolffeipen 306. Wohlau 162. Bolgaft 59. Wollin 36. Bolfenburg 301. Wolfenburg 301. Ageblin 49. Wolfenburg 149. Bechlin 19.

2Bollicheid 349. Boll - Gee 5. Bollftein 110. Bongrowiec 104. Worbis 247. Wormbitt 72. Brefchen 109. Wriegen 23. Wronte 112. Wulfen 298. Bunneberg 282. Bunfchelburg 142. Bittgenftein (Rreis) 267 Buftemaltersdorf 150. Bufterhaufen (Ronigs-) Birte 113. 11. Bufterhaufen 18. Xiag (Xions) 110.

> Zaborowo 109. Bachau 52. Babna 223. 3ain 104. Zamocznu 105. Banom 48. Bantier (Burg) 88.

Zedlit 137. Bebben 30. Bebbenit 25. Zeit 230. Zellin 30. 3eff 343. Bempelburg 97. Berkowo 100.
Biandowik 135.
Biegenhals 135.
Biegenruck 240
Bilenkig 32.
Biernika 105.
Biefar 215.
Biefar 215. Bertomo 100. Biglit 227. 3ibl (Fl.) 401. Binna 13. 119. 227. Binten 71. Biffen 306. Bopten 154. Boptengebirge 118. Bolfemit 86. Boppot 90. 36rbig. 229.
30rndoff 30.
30sen 11.
3scherben 235. Buckau 89. Zulltchau 33. Zult 134. Zurlauben 330. Bndowo 106. Indung 108.

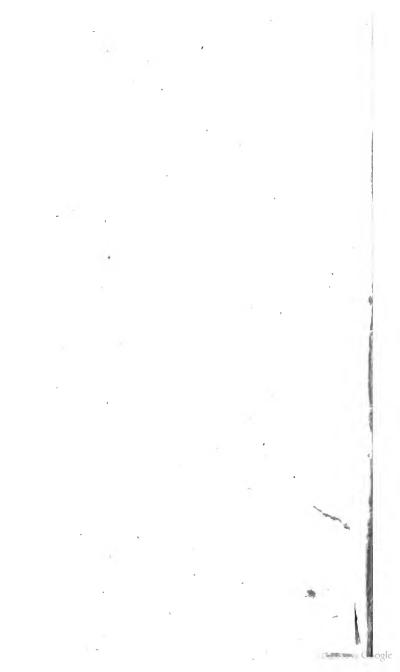



